Gerhart Hauptmann

Gesammelte Werte

> Volksausgabe in 6 Bänden

> > 23 and 5

S. Fischer / Verlag Berlin



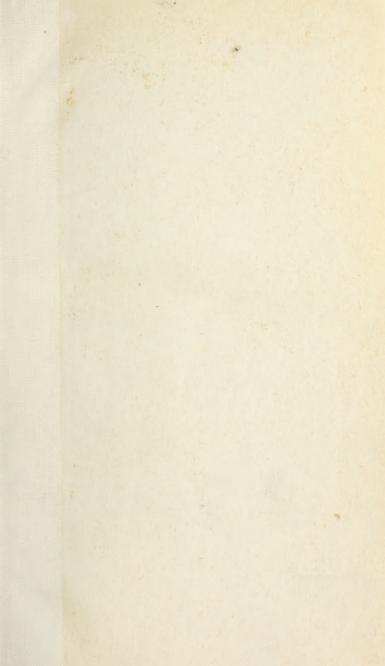

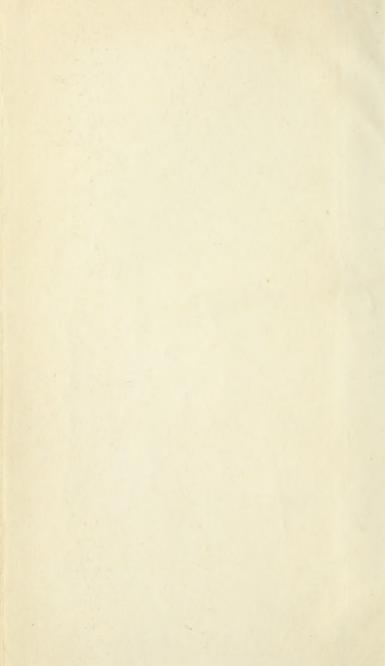

Fibr Herby

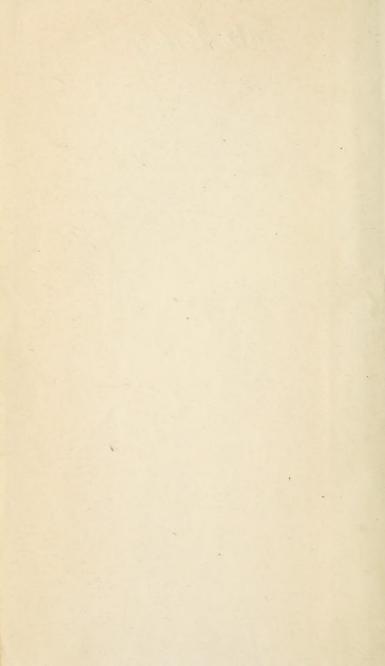

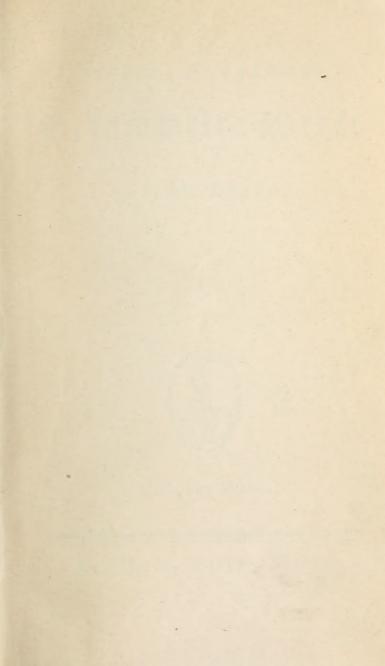



1437A8

Gerhart Sauptmann

## Gesammelte Werke

in fech & Banden



Fünfter Band

Alle Rechte, insbesondere das der Abersetzung, vorbehalten. Coppright S. Fischer, Berlag, Berlin.

## Inhalt

| Bal | nwärter  | Thiel  |   | ٠  | •  | ٠  | ٠  |   | •   | •  | 9  |
|-----|----------|--------|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|
| Der | Alpostel |        | ٠ | ٠  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠ | ٠   | ٠  | 49 |
| Der | Marr in  | Christ | 0 | En | la | nu | el | D | uli | ļĹ | 69 |



## Bahnwarrer Thiel

Novellistische Studie



Meusdittan, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlause von zehn Jahren war er zweimal krank gewesen; das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des Bors beisahrens herabgefallenen Stückes Rohle, welches ihn gestroffen und mit zerschnettertem Bein in den Bahngraden geschlendert hatte; das andere Mal einer Weinflasche wegen, die aus dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust gestogen war. Außer diesen beiden Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er stei war, von der Kirche fern zu halten.

Die ersten fünf Jahre hatte er ben Weg von Schönschorn, stein, einer Kolonie an der Spree, herüber nach Reuszirtau allein machen mässen. Eines schönen Tages war er dann in Begleitung eines schnächtigen nad franklich aussehenden Fravenzimmerd erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepast hatte. Und wiederzum eines schönen Countagnachmittags reichte er dieser selben Person am Mtare der Kirche seierlich die hand zum Dunde fürs leten. Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weid ihm zur Seite in der Kirchenbank; zwei Jahr blickte ihr hohlwangiges, seines Gesicht neben seinem vom Wetter gedräunsen in das uralte Gesangunch —; und plöhlich saß der Bahmairter wieder allein wie zuvor.

Un einem der vorangegangenen Bochenfage hatte bie Sterreglode geläutet: bas mar bas Gange.

An dem Warter hatte man, wie die Lente versicherten, kann eine Veränderung wahrgenommen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntageniform waren so blank gepuht wie je zuvor, seine roten Haure so wohl gedit und militärisch gesscheitelt wie immer, nur daß er den breiten, behaarten Raden ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt laufiste

oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allges meine Ansicht, daß ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei; und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Berlauf eines Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und flarken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus Alts-Grunde, verheiratete.

Auch der Paffor gestattete sich, als Thiel die Trauung aus jumelden fam, einige Bedenken zu außern:

"Ihr wollt also schon wieder heiraten?"

"Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, herr Presdiger!"

"Nun ja wohl — aber ich meine — Ihr eilt ein wenig."
"Der Junge geht mir drauf, herr Prediger."

Thiels Frau war im Wochenbett gestorben, und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht, lebte und hatte den Namen Lobias erhalten.

"Ach so, der Junge," sagte der Seistliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, daß er sich des Kleinen erst jeht erinnere. "Das ist etwas andres — wo habt Ihr ihn denn untergebracht, während Ihr im Dieust seid?"

Thiel erzählte nun, wie er Tobias einer alten Frau überz geben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei, ohne glücklicherweise mehr als eine große Beule davon zu tragen. Das könne nicht so weiter gehen, meinte er, zudem da der Junge, schwächlich wie er sei, eine ganz bez sondere Pflege benötige. Deswegen und serner, weil er der Berstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlsahrt des Jungen zu jeder Zeit ausziedig Sorge zu tragen, habe er sich zu dem Schritte entschlossen.

Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen. Sie war kaum einen halben Kopf kleiner als er und übertraf ihn an Gliederfülle. Auch war ihr

Geficht gant fo grob geschnitten wie bas seine, nur baß ihm im Gegensat zu bem bes Wärters die Seele abging.

Benn Thiel den Bunsch gehogt hatte, in seiner zweiten Frau eine unverwüstliche Arbeiterin, eine musterhafte Birtschafterin zu haben, so war dieser Bunsch in überraschender Beise in Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ih te es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen: eine harte, herrschäftigtige Gemütbart, Zanksucht und brutale Leidenschaftlichkeit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsbekannt, wer in dem hanschen des Wärters das Regiment führte. Man bedauerte den Wärter.

Es fei ein Glud für "das Mensch", daß sie so ein gutes Schaf wie den Thiel zum Manne bekommen habe, außerten die aufgebrachten Chemanner; es gabe welche, bei denen sie greulich anlaufen wurde. So ein "Lier" musse doch firre zu machen sein, meinten sie, und wenn es nicht anders ginge, denn mit Schlägen. Durchgewaltt musse sie werden, aber dann gleich so, daß es zoge.

Sie durchzuwalken aber war Thiel troß seiner sehnigen Arme nicht der Mann. Das, worüber sich die Leute ereiserten, schien ihm wenig Kopfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predigten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich ergehen und wenn er einmal antwortete, so stand das schleppende Zeitmaß, sowie der leise, kühle Ton seiner Rede in seltsamstem Gegensaß zu dem kreischenden Gekeis seiner Frau. Die Außenwelt schien ihm wenig anhaben zu können: es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Bose, was sie ihm antat, reichlich mit Gutem ausgewogen erhielt.

Trop seines unverwüstlichen Phlegmas hatte er boch Augenblick, in denen er nicht mit sich spaßen ließ. Es war dies immer anläßlich solcher Dinge, die Tobiaschen bestrafen. Sein findgutes, nachgiebiges Wesen gewann dann einen Anstrich von Festigkeit, dem selbst ein so unzähmsbares Gemüt wie das Lenes nicht entgegen zu treten wagte.

Die Augenbliche indes, darin er diese Seite seines Wesens

herauskehrte, wurden mit der Zeit immer seltener und versloven sich zulezt ganz. Ein gewisser leidender Widerstand, den er der Herrschsucht Lenens während des ersten Jahres entgegengesetzt, verlor sich edenfalls im zweiten. Er ging nicht mehr mit der früheren Gleichgültigkeit zum Dieust, nach, dem er einen Austritt mit ihr gehabt, wenn er sie nicht vorher besänstigt hatte. Er ließ sich am Ende nicht seiten herab, sie zu ditten, doch wieder gut zu sein. — Nicht wie sonst mehr war ihm sein einsamer Possen inmitten des märtischen Riesensorstes sein liebster Ausenhalt. Die stillen, hinz gebenden Gedanken an sein verstordenes Weib wurden von denen an die Lebende durchtreuzt. Nicht widerwillig, wie die erste Zeit, trat er den Heinweg an, sondern mit leidensschaftlicher Hass, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis zur Zeit der Ablösung gezählt hatte.

Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr verzgeistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet durch die Macht roher Triebe in die Sewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig. — Zu Zeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Umschwung der Dinge und bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilsmittel, um sich darüber hinweg zu helsen. So erzstärte er sein Wärterhäuschen und die Bahnstrecke, die er zu besorgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Manen der Toten gewidmet sein sollte. Mit hilse von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat disher gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten.

Er hoffte, es auch fernerhin tun zu können. Sie hätte nicht gewußt, welche Richtung sie einschlagen sollte, um seine "Bude", deren Nummer sie nicht einmal kannte, auf; zusinden.

Dadurch, daß er die ihm zugebote stehende Zeit somit gewissenhaft zwischen die Lebende und die Tote zu teilen vermochte, beruhigte Thiel sein Gewissen in der Tat.

Oft freilich und besonders in Augenblicen einsamer Ans bacht, wenn er recht innig mit der Verstorbenen verbunden gewesen war, sah er seinen jesigen Zustand im Lichte der Wahrheit und empfand davor Etel.

hatte er Lagdienst, so beschränkte sich sein geistiger Berstehr mit der Berstorbenen auf eine Menge lieber Erinnes rungen aus der Zeit seines Zusammenlebens mit ihr. Im Dunkel jedoch, wenn der Schneesturm durch die Kiefern und über die Strecke rasse, in tiefer Mitternacht beim Scheine seiner Laterne, da wurde das Wärterhäuschen zur Kapelle.

Eine verblichene Photographie der Verstorbenen vor sich auf dem Tisch, Gesangbuch und Bibel aufgeschlagen, las und sang er abwechselnd die lange Nacht hindurch, nur von den in Zwischenraumen vorbeitobenden Bahnzügen unters brochen, und geriet hierbei in eine Ekstase, die sich zu Gessichten steigerte, in denen er die Tote leibhaftig vor sich sah.

Der Posten, den der Warter nun schon zehn volle Jahre ununterbrochen inne hatte, war aber in seiner Abgelegens heit dazu angetan, seine mystischen Reigungen zu fordern.

Nach allen vier Windrichtungen mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bes bienen hatte.

Im Sommer vergingen Tage, im Winter Wochen, ohne daß ein menschlicher Fuß, außer denen des Barters und seines Kollegen, die Strecke passierte. Das Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten brachten in ihrer periodischen Wiederfehr fast die einzige Abwechslung in diese Eindde. Die Ereignisse, welche im übrigen den regelmäßigen Ablauf der Dienstzeit Thiels außer den beiden Unglücksfällen unterzbrochen hatten, waren unschwer zu überblicken. Bor vier Jahren war der kaiserliche Extrazug, der den Kaiser nach Breslau gebracht hatte, vorüber gejagt. In einer Winterz

nacht hatte der Schnellzug einen Nehbock überfahren. Un einem heißen Sommertage hatte Thiel bei seiner Streckenzrevisson eine verkorfte Weinstasche gefunden, die sich glühend heiß aufaßte und deren Inhalt deshalb von ihm für sehr gut gehalten wurde, weil er nach Entsernung des Korkes einer Fontane gleich herausquoll, also augenscheinlich gezoren war. Diese Flasche, von Thiel in den seichten Nand eines Waldses gelegt, um abzufühlen, war von dort auf irgendwelche Weise abhanden gekommen, so daß er noch nach Jahren ihren Verluss bedauern nußte.

Einige Zerstreuung vermittelte dem Warter ein Brunnen bicht hinter seinem hauschen. Von Zeit zu Zeit nahmen in der Rahe beschäftigte Bahn; oder Telegraphenarkeiter einen Trunk daraus, wobei natürlich ein kurzes Gespräch mit unterlief. Auch der Förster kam zuweilen, um seinen Durst zu löschen.

Tobias entwicklte sich nur langsam: erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdurftig sprechen und gehen. Dem Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung. Mie er verständiger wurde, erwachte auch die alte Liebe des Vaters wieder. In dem Maße, wie diese zunahm, verringerte sich die Liebe der Stiesmutter zu Todias und schlug sogar in unverkennbare Abaeigung um, als Lene nach Verlauf eines neuen Jahres ebenfalls einen Jungen gebar.

Von da ab begann für Todias eine schimme Zeit. Er wurde besonders in Abwesenheit des Vaters unaushörlich geplagt und mußte ohne die geringste Belohnung dasür seine schwachen Kräfte im Dienste des kleinen Schreihalses einsehen, wobei er sich mehr und mehr aufried. Sein Kopf bekam einen ungewöhnlichen Umfang; die brandroten Haare und das kreidige Gesicht darunter machten einen unschönen und im Verein mit der übrigen kläglichen Gestalt erbarmungswürdigen Eindruck. Menn sich der zurückgebliebene Todias solchergestalt, das kleine, von Gesundheit stropende Brüderchen auf dem Arme, hinunter zur Spree schleppte,

so wurden hinter ben Fensiern ber Huttet Verwünschungen laut, die sich jedoch niemals hervorwagten. Thiel aber, welchen die Sache doch vor allem anging, schien teine Augen für sie zu haben und wollte auch die Winte nicht versiehen, welche ihm von wohlmeinenden Rachbatsleuten gegeben wurden.

2.

An einem Junimorgen gegen sieben Uhr tam Thiel aus bem Dienst. Seine Frau hatte nicht so bald ihre Begruß ung beendet, als fie schon in gewohnter Beise zu lamentieren begann. Der Pachtader, welcher bisher den Rartoffel; bedarf der Familie gededt hatte, war vor Wochen gefündigt worden, ohne daß es Lenen bisher gelungen mar, einen Erfat bafür ausfindig ju machen. Wenngleich nun bie Sorge um den Uder ju ihren Obliegenheiten gehorte, fo mußte doch Thiel einmal übers andere horen, daß niemand als er daran fculd fei, wenn man in diefem Jahre gehn Sad Rartoffeln für ichweres Geld taufen muffe. Thiel brummte nur und begab fich, Lenens Reden wenig Beachtung ichenkend, fogleich an das Bett feines Altesten, welches er in den Rachten, wo er nicht im Dienst war, mit ihm teilte. Hier ließ er sich nieder und beobachtete mit einem forglichen Ausdruck seines guten Gesichts das schlafende Rind, welches er, nachdem er die zudringlichen Miegen eine Weile von ihm abgehalten, folieflich wedte. In den blauen, tiefliegenden Alugen bes Erwachenden malte fich eine ruhrende Freude. Er griff hastig nach der hand des Baters, indes sich seine Mund: winkel zu einem flaglichen Lacheln verzogen. Der Barter half ihm fogleich beim Anziehen der wenigen Kleidungs: ftude, wobei plotlich etwas wie ein Schatten burch feine Mienen lief, als er bemertte, daß sich auf der rechten, ein wenig angeschwollenen Bade einige Kingersvuren weiß in rot abzeichneten.

V. 2

Alls tene beim Frühftud mit vergrößertem Eifer auf vorberegte Wirtschaftsangelegenheit zurücktam, schnitt er ihr das Wort ab mit der Nachricht, daß ihm der Bahnmeister ein Stud kand langs des Bahndammes in unmittelbarer Nahe des Wärterhauses umsonst überlassen habe, angebelich weil es ihm, dem Bahnmeister, zu abgelegen sei.

Lene wollte das anfänglich nicht glauben. Nach und nach wichen jedoch ihre Zweifel, und nun geriet sie in merklich gute kaune. Ihre Fragen nach Größe und Gute des Ackers sowie andre mehr verschlangen sich förmlich, und als sie erfuhr, daß bei alledem noch zwei Zwergobstbaume darauf stünden, wurde sie rein narrisch. Alls nichts mehr zu erfragen übrig blieb, zudem die Türglock des Krämers, die man, beis läusig gesagt, in jedem einzelnen Hause des Ortes vernehmen konnte, unaushdrlich anschlug, schoß sie davon, um die Reuigkeit im Ortchen auszusvernaen.

Während Lene in die dunkle, mit Waren überfüllte Kammer des Krämers kam, beschäftigte sich der Wärter daheim ausschließlich mit Tobias. Der Junge saß auf seinen Knien und spielte mit einigen Kieferzapfen, die Thiel mit aus dem Walde gebracht hatte.

"Bas willst du werden?" fragte ihn der Bater, und diese Frage war stereotyp wie die Antwort des Jungen: "Ein Bahnmeister". Es war teine Scherzfrage, denn die Traume des Barters verstiegen sich in der Tat in solche Hohen, und er hegte allen Ernstes den Bunsch und die Hoffnung, daß ans Todias mit Gottes hilse etwas Außergewöhnliches werden sollte. Sobald die Antwort "ein Bahnmeister" von den blutlosen Lippen des Kleinen kam, der natürlich nicht wußte, was sie bedeuten sollte, begann Thiels Gesicht sich auszuchellen, die es förmlich strahlte von innerer Glückeligkeit.

"Geh, Tobias, geh spielen!" sagte er furz darauf, indem er eine Pfeife Labat mit einem im herdseuer entzündeten Span in Brand steckte, und der Kleine drückte sich als; bald in scheuer Freude zur Tur hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er geraume zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Stubendecke angestartt hatte. Gegen zwolf Uhr mittags erwachte er, kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise das Mittagbrot bereitete, hinaus auf die Straße, wo er Lobiäschen sogleich aufgriff, der mit den Fingern Kalk aus einem Loche in der Wand kraßte und in den Mund siedte. Der Wärter nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm au den etwa acht Hanschen des Ortes vorüber dis hinunter zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach belaubten Pappeln lag. Dicht am Rande des Wassers befand sich ein Granitblock, auf welchen Thiel sich niederließ.

Der ganze Ort hatte sich gewöhnt, ihn bei nur irgend ersträglichem Wetter an dieser Stelle zu erbliden. Die Kinder besonders hingen an ihm, nannten ihn "Bater Thiel" und wurden von ihm besonders in mancherlet Spielen unterzichtet, deren er sich aus seiner Jugendzeit erinnerte. Das Beste jedoch von dem Inhalt seiner Erinnerungen war für Todias. Er schnitzlie ihm Fitschepfeile, die höher flogen wie die aller anderen Jungen. Er schnitt ihm Beidenpfeischen und ließ sich sogar herbei, mit seinem verrosteten Bas das Beschwörungslied zu singen, während er mit dem horns griff seines Taschenmessers die Rinde leise slopste.

Die Leute verübelten ihm seine Lappschereien; es wat ihnen unerfindlich, wie er sich mit den Rohnasen so viel abs geben konnte. Im Grunde durften sie jedoch damit zufrieden sein, denn die Kinder waren unter seiner Obhut gut aufgehoben. Überdies nahm Thiel auch ernste Dinge mit ihnen vor, hörte den Großen ihre Schulaufgaben ab, half ihnen beim Lernen der Bibels und Gesangbuchverse und buchs stadierte mit den Kleinen a — b — ab, d — u — du und so fort.

Rach dem Mittagessen legte sich der Barter abermals zu turzer Rube nieder. Rachdem sie beendigt war, trant er den Rachmittagstaffee und begann gleich darauf sich für

g 4

vie zu allen seinen Verrichtungen, viel Zeit; jeder Hand; wie zu allen seinen Verrichtungen, viel Zeit; jeder Hand; griff war seit Jahren geregelt; in stets gleicher Reihenfolge wanderten die sorgsam auf der kleinen Nußbaumkommode ausgebreiteten Gegenstände: Messer, Notizbuch, Kamm, ein Pferdezahn, die alte eingekapselte Uhr, in die Taschen seiner Rleider. Ein kleines, in rotes Papier eingeschlagenes Büchelz den wurde mit besonderer Sorgsalt behandelt. Es lag während der Nacht unter dem Kopftissen des Wärters und wurde am Tage von ihm stets in der Brustasche des Dienstrockes herumgetragen. Auf der Etikette unter dem Umsschlag stand in unbeholsenen, aber verschnörkelten Schriftzügen, von Thiels Hand geschrieben: Sparkassenbuch des Tobias Thiel.

Die Wanduhr mit dem langen Pendel und dem gelbe suchtigen Zifferblatt zeigte dreiviertel funf, als Thiel forts ging. Ein fleiner Rahn, fein Eigentum, brachte ihn über den Fluß. Um jenseitigen Spreeufer blieb er einige Male fteben und lauschte nach dem Ort gurud. Endlich bog er in einen breiten Waldweg und befand sich nach wenigen Minuten inmitten des tiefaufrauschenden Riefernforstes, deffen Nadels maffen einem schwarzgrunen, wellenwerfenden Meere glichen. Unborbar wie auf Fils schritt er über die feuchte Moos: und Nadelschicht des Waldbodens. Er fand seinen Weg, ohne aufzubliden, hier durch die roftbraunen Gaulen des hochwaldes, dort weiterhin durch dicht verschlungenes Jungholy, noch weiter über ausgedehnte Schonungen, Die von einzelnen hoben und schlanken Riefern überschattet wurden, welche man jum Schute fur ben Nachwuchs auf: behalten hatte. Ein blaulicher, burchsichtiger, mit allers hand Duften geschwängerter Dunft flieg aus der Erbe auf und ließ die Formen der Baume verwaschen erscheinen. Ein schwerer, mildiger himmel hing tief berab über die Baums wipfel. Rrabenschwarme babeten gleichsam im Grau der Luft, unaufhörlich ihre fnarrenden Rufe ausstoßend. Schwarze

Wasserlachen füllten die Vertiefungen des Weges und spiegelten die trube Natur noch trüber wieder.

"Ein fruchtbares Better," dachte Thiel, als er aus tiefem Rachdenken erwachte und aufschaute.

Ploglich jedoch bekamen seine Gedanken eine andere Richtung. Er fühlte dunkel, daß er etwas daheim vergessen haben musse, und wirklich vermißte er beim Durchsuchen seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen Dienstzeit halber stets mitzunehmen gendtigt war. Unschlüssig blied er eine Weile stehen, wandte sich dann aber ploglich und eilte in der Richtung des Dorfes zurück.

In kurzer Zeit hatte er die Spree erreicht, setzte mit wenigen kräftigen Ruderschlägen über und stieg gleich darauf, am gauzen Körper schwißend, die sanst ansteigende Dorsstraße hinauf. Der alte, schäbige Pudel des Krämers lag mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plankenzaune eines Kossatenhoses saß eine Rebelkrähe. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nickte, stieß ein ohrenzerreißendes kra kra aus und erhob sich mit pfeisendem Flügelschlag, um sich vom Winde in der Richtung des Forstes davontreiben zu lassen.

Von den Bewohnern der kleinen Kolonie, etwa zwanzig Fischern und Waldarbeitern mit ihren Familien, war nichts zu sehen.

Der Ton einer freischenden Stimme unterbrach die Stille so laut und schrill, daß der Barter unwillfürlich mit Laufen innehielt. Ein Schwall heftig herausgestoßener, mißtonens der Laute schlug an sein Ohr, die aus dem offenen Giebelsenster eines niedrigen Hauschens zu kommen schienen, welches er nur zu wohl kannte.

Das Geräusch seiner Schritte nach Möglichkeit bampfend, schlich er sich naher und unterschied nun ganz deutlich die Stimme seiner Frau. Nur noch wenige Bewegungen, und die meisten ihrer Worte wurden ihm verständlich.

"Was, du unbarmherziger, herzloser Schuft! Soll sich bas elende Burm die Plauze ausschreien vor hunger? —

wie? Na, wart' nur, wart', ich will dich lehren aufpaffen! -du follst dran denken." Einige Augenblide blieb es still;
dann horte man ein Geräusch, wie wenn Rleidungsstücke auss
geklopft würden; unmittelbar darauf entlud sich ein neues
Hagelwetter von Schimpfworten.

"Du erbarmlicher Grunschnabel," scholl es im schnellsten Tempo herunter, "meinst du, ich sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen, wie du bist, verhungern lassen?" "Halt's Maul!" schrie es, als ein leises Wimmern horbar wurde, "oder du sollst eine Portion friegen, an der du acht Tage zu fressen hast."

Das Wimmern verstummte nicht.

Der Barter fühlte, wie sein herz in schweren, unregel, mäßigen Schlägen ging. Er begann leise zu zittern. Seine Blide hingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte hand strich mehrmals ein Buschel nasser haare zur Seite, das immer von neuem in die sommersprossige Stirn hineinstel.

Einen Augenblid drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf, der die Musteln schwellen machte und die Finger der hand zur Faust zusammenzog. Er ließ nach, und dumpfe Mattigkeit blieb zurück.

Unsicheren Schrittes trat der Warter in den engen, ziegels geflasserten hausstur. Mude und langfam erklomm er die knarrende Holzstiege.

"Pfui, pfui, pfui!" hob es wieder an; dabei horte man, wie jemand breimal hintereinander mit allen Zeichen der But und Berachtung ausspie. "Du erdärmlicher, niedersträchtiger, hinterlistiger, hämischer, seiger, gemeiner Lümmel!" Die Worte folgten einander in steigender Betonung, und die Stimme, welche sie herausstieß, schnappte zuweilen über vor Anstrengung. "Weinen Buben willst du schlagen, was? Du elende Göhre unterstehst dich, das arme, hilflose Kind aufs Maul zu schlagen? — wie? — he, wie? — Ich will mich nur nicht dreckig machen an dir, sonst — . . ."

In biefem Augenblid offnete Thiel die Thr bes Wohne simmers, weshalb der erschrockenen Fran das Ende des begonnenen Sapes in der Rehle steden blieb. Gie mar freide: bleich vor Born; ihre Lippen judten bogartig; fie hatte bie Rechte erhoben, sentte fie und griff nach dem Milchtopf, aus dem fie ein Rinderflaschen voll zu fullen versuchte. Sie ließ jedoch diese Arbeit, da der größte Teil der Milch über den Flaschenhals auf den Tisch rann, halb verrichtet, griff vollkommen fassungslos vor Erregung bald nach dies fem, bald nach jenem Gegenstand, ohne ibn langer als einige Augenblide festhalten zu tonnen, und ermannte sich endlich soweit, ihren Mann beftig angulassen; was es benn beifen folle, daß er um diese ungewöhnliche Zeit nach hause fame, er wurde sie doch nicht etwa gar belauschen wollen; "das ware noch das lette," meinte fie, und gleich darauf: fie habe ein reines Gewissen und brauche vor niemand die Augen niederzuschlagen.

Thiel horte kaum, mas sie sagte. Seine Blide streiften stücktig das heulende Todiaschen. Einen Augendlick schien es, als musse er gewaltsam etwas Furchtbares zurüchalten, was in ihm ausstieg; dann legte sich über die gespannten Wienen plößlich das alte Phlegma, von einem versichl'nen begehrlichen Ausbligen der Augen seltsam belebt. Sekundenslang spielte sein Blick über den starten Gliedmaßen seines Weibes, das, mit abgewandtem Gesicht herumhantierend, noch immer nach Fassung suchte. Ihre vollen, halbnackten Brüste blähten sich vor Erregung und drohten das Mieder zu sprengen, und ihre aufgerafften Röcke ließen die breiten Höcken noch breiter erscheinen. Eine Kraft schien von dem Weibe auszugehen, undezwingbar, unentrinnbar, der Thiel sich nicht gewachsen sühlte.

Leicht gleich einem feinen Spinngewebe und doch fest wie ein Net von Eisen legte es sich um ihn, fesselnd, überwindend, erschlaffend. Er hatte in diesem Zustand überhaupt fein Wort an sie zu richten vermocht, am allerwenigsten ein

hartes, und so mußte Tobias, der in Tranen gebadet und verängstet in einer Ede hockte, sehen, wie der Bater, ohne sich auch nur weiter nach ihm umzuschauen, das vergessen Brot von der Ofenbant nahm, es der Mutter als einzige Erklärung hinhielt und mit einem kurzen, zerstreuten Kopfenicken sogleich wieder verschwand.

3.

Dbgleich Thiel den Beg in seine Waldeinsamkeit mit moglichster Gile zurücklegte, kam er doch erst fünfzehn Minuten nach der ordnungsmäßigen Zeit an den Ort seiner Bestimmung.

Der hilfswatter, ein infolge des bei seinem Dienst uns umgänglichen, schnellen Temperaturwechsels schwindsüchtig gewordener Mensch, der mit ihm im Dienst abwechselte, stand schon fertig zum Ausbruch auf der kleinen, sandigen Platts form des häuschens, dessen große Nummer schwarz auf weiß weithin durch die Stämme leuchtete.

Die beiben Manner reichten fich die Sande, machten fich einige furze Mitteilungen und trennten fich. Der eine verfcwand im Innern ber Bube, ber andere ging quer über die Strede, die Fortsetzung jener Strafe benutend, welche Thiel gefommen war. Man borte fein frampfhaftes Suften erft naber, bann ferner burch bie Stamme, und mit ibm verstummte der einzige menschliche kaut in dieser Einode. Thiel begann wie immer fo auch heute damit, das enge, viers edige Steingebauer der Barterbude auf feine Urt fur die Racht herzurichten. Er tat es mechanisch, mabrend fein Geift mit dem Eindruck der letten Stunden beschäftigt war. Er legte sein Abendbrot auf den schmalen, braungestrichenen Tifch an einem der beiden ichlibartigen Seitenfenfter, von denen aus man die Strede bequem überfehen tonnte. hierauf entgundete er in dem fleinen, roftigen Ofchen ein Feuer und stellte einen Topf talten Wassers barauf. Nachdem er schließe

lich noch in die Gerätschaften, Schaufel, Spaten, Schraubfiod usw. einige Ordnung gebracht hatte, begab er sich ans Putzen seiner Laterne, die er zugleich mit frischem Petroleum verssorgte.

Ms dies geschehen war, meldete die Glode mit drei schillen Schlägen, die sich wiederholten, daß ein Zug in der Richtung von Breslau her aus der nächstliegenden Station abgelassen sei. Ohne die mindeste hast zu zeigen, blied Thiel noch eine gute Weile im Innern der Bude, trat endlich, Fahne und Patronentasche in der Hand, langsam ins Freie und bewegte sich trägen und schlürfenden Ganges über den schmalen Sandpfad, dem etwa zwanzig Schritt entsernten Bahnsübergang zu. Seine Barrieren schloß und öffnete Thiel vor und nach jedem Zuge gewissenhaft, obgleich der Wegnur selten von jemand passert wurde.

Er hatte seine Arbeit beendet und lehnte jest wartend an der schwarzweißen Sperrstange.

Die Strecke schnitt rechts und links gradlinig in den unsabsehbaren, grunen Forst hinein; zu ihren beiden Seiten stauten die Nadelmassen gleichsam zurud, zwischen sich eine Gasse freilassend, die der rötlich braune, tiesbestreute Bahns damm ausfüllte. Die schwarzen, parallellaufenden Geleise darauf glichen in ihrer Gesamtheit einer ungeheuren, eisers nen Nehmasche, deren schmale Strahne sich im außersten Süden und Norden in einem Punkte des Horizontes zus sammenzogen.

Der Wind hatte sich erhoben und trieb leise Wellen ben Balbrand hinunter und in die Ferne hinein. Aus den Telegraphenstangen, die die Strede begleiteten, tonten summende Aktorde. Auf den Drahten, die sich wie das Ges webe einer Riesenspinne von Stange zu Stange fortrankten, klebten in dichten Reihen Scharen zwitschernder Bogel. Ein Specht flog lachend über Thiels Kopf weg, ohne daß er eines Blides gewürdigt wurde.

Die Sonne, welche soeben unter bem Ranbe machtiger

Wolfen herabhing, um in das schwarzgrüne Wipfelmeer zu versinken, goß Strome von Purpur über den Forst. Die Saulenarkaden der Riefernstämme jenseits des Dammes entzündeten sich gleichsam von innen heraus und glühten wie Eisen.

Auch die Geleife begannen ju gluben, feurigen Schlangen gleich, aber fie erloschen querft. Und nun flieg die Glut langfam vom Erdboden in die Sobe, erft die Schafte der Riefern, weiter ben größten Teil ihrer Kronen in kaltem Bermefungslichte jurudlaffend, julett nur noch den außer: ften Rand der Bipfel mit einem rotlichen Schimmer ftreifend. Lautlos und feierlich vollzog fich das erhabene Schauspiel. Der Batter fand noch immer regungslos an ber Barriere. Endlich trat er einen Schritt vor. Ein duntler Punft am Horizonte, da wo die Geleise sich trafen, vergrößerte sich. Bon Setunde ju Sefunde machsend, schien er doch auf einer Stelle ju fteben. Ploblich befam er Bewegung und naberte fich. Durch die Geleise ging ein Bibrieren und Gummen, ein thnthmisches Geflitt, ein bumpfes Getofe, bas, lauter und lauter werbend, julent ben Suffchlagen eines berans braufenden Reitergeschwaders nicht unahnlich war.

Ein Reuchen und Brausen schwoll stoßweise fernher durch die Luft. Dann plöglich zerriß die Stille. Ein rasendes Tosen und Toben erfüllte den Raum, die Geleise bogen sich, die Erde zitterte — ein starter Luftdruck — eine Wolke von Staub, Dampf und Qualm, und das schwarze, schnaubende Ungetüm war vorüber. So wie sie anwuchsen, starben nach und nach die Geräusche. Der Dunst verzog sich. Zum Punkte eingeschrumpft, schwand der Zug in der Ferne, und das alte heil'ge Schweigen schlug über dem Waldwinkel zusammen.

Minna," flufferte der Barter wie aus einem Traum erwacht und ging nach seiner Bude gurud. Nachdem er fich einen dunnen Raffee aufgebruht, ließ er fich nieder und

farrte, von Zeit ju Zeit einen Schluck ju fich nehmend, auf ein schmutziges Stuck Zeitungspapier, das er irgendwo au der Strede aufgelesen.

Nach und nach überfam ihn eine seltsame Unruhe. Er schob es auf die Backofenglut, welche das Stübchen erfüllte, und riß Nock und Weste auf, um sich zu erleichtern. Wie das nichts half, erhob er sich, nahm einen Spaten aus der Ecke und begab sich auf das geschenkte Ackerchen.

Es war ein schmaler Streifen Sandes, von Unfraut dicht überwuchert. Wie schneeweißer Schaum lag die junge Blutenspracht auf den Zweigen der beiden Zwergobstbaumchen, welche darauf standen.

Thiel wurde ruhig, und ein stilles Wohlgefallen befchlich ihn.

Run also an die Arbeit.

Der Spaten schnitt fnirschend in bas Erbreich; die naffen Schollen fielen bumpf gurud und brodelten auseinander.

Eine Zeitlang grub er ohne Unterbrechung. Dann hielt er ploglich inne und fagte laut und vernehmlich vor sich hin, indem er dazu bedenklich den Kopf hin und her wiegte: "nein, nein, das geht ja nicht", und wieder: "nein, nein, das geht ja gar nicht."

Es war ihm plohlich eingefallen, daß ja nun Lene des ditern herauskommen wurde, um den Acker zu bestellen, wodurch dann die hergebrachte Lebensweise in bedenkliche Schwankungen geraten mußte. Und jah verwandelte sich seine Freude über den Besig des Ackers in Widerwillen. Hastig, wie wenn er etwas Unrechtes zu tun im Begriff gestanden hätte, riß er den Spaten aus der Erde und trug ihn nach der Bude zurück. Hier versank er abermals in dumpfe Grübelei. Er wußte kaum, warum, aber die Ausssicht, Lene ganze Tage lang bei sich im Dienst zu haben, wurde ihm, so sehr er auch versuchte, sich damit zu verschnen, immer unerträglicher. Es kam ihm vor, als habe er etwas ihm Wertes zu verteidigen, als versuchte jemand, sein Heis

ligstes anzutasten, und unwillkürlich spannten sich seine Musteln in gelindem Krampse, während ein kurzes, herauss forderndes Lachen seinen Lippen entsuhr. Vom Widerhall dieses Lachens erschreckt, blickte er auf und verlor dabei den Faden seiner Betrachtungen. Alls er ihn wiedergefunden, wühlte er sich gleichsam in den alten Gegenstand.

Und ploglich zeriß etwas wie ein dichter, schwarzer Vorshang in zwei Stücke, und seine umnebelten Augen gewannen einen klaren Ausblick. Es war ihm auf einmal zumute, als etwache er aus einem zweijährigen, totenähnlichen Schlaf und betrachte nun mit ungländigem Kopfschütteln all das Haarsträubende, welches er in diesem Justand bez gangen haben sollte. Die Leidensgeschichte seines Altesten, welche die Eindrücke der lezten Stunden nur noch hatten bestegeln können, trat deutlich vor seine Seele. Mitleid und Reue ergriff ihn, sowie auch eine tiese Scham darüber, daß er diese ganze Zeit in schmachvoller Duldung hingelebt hatte, ohne sich des lieben, hilslosen Geschöpfes anzunehmen, ja, ohne nur die Kraft zu sinden, sich einzugestehen, wie sehr dieses litt.

Über den selbstqualerischen Borstellungen all seiner Unterslassungessünden überkam ihn eine schwere Müdigkeit, und so entschlief er mit gekrümmtem Rücken, die Stirn auf die hand, diese auf den Tisch gelegt.

Eine Zeitlang hatte er fo gelegen, ale er mit erstidter Stimme mehrmale den Ramen "Minna" rief.

Ein Brausen und Sausen füllte sein Ohr, wie von unsermeslichen Wassermassen; es wurde dunkel um ihn, er ris die Augen auf und erwachte. Seine Glieder flogen, der Angstschweiß drang ihm aus allen Poren, sein Puls ging unregelmäßig, sein Gesicht war naß von Tranen.

Es war stockuntel. Er wollte einen Blid nach der Tur werfen, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte. Taus melnd erhob er sich, noch immer währte seine Herzensangst. Der Wald draußen rauschte wie Weeresbrandung, der Wind warf hagel und Regen gegen die Fenster des hauschens. Thiel tastete ratios mit den handen umber. Einen Augensblick kam er sich vor wie ein Ertrinkender — da plottick stammte es blaulich blendend auf, wie wenn Tropfen übersirdischen Lichtes in die dunkle Erdatmosphäre herabsänken, um sogleich von ihr erstickt zu werden.

Der Augenblick genügte, um den Warter zu sich selbst zu bringen. Er griff nach seiner Laterne, die er glücklich zu fassen bekam, und in diesem Augenblick erwachte der Donner am fernsten Saume des martischen Nachthimmels. Erst dumpf und verhalten grollend, wälzte er sich näher in kurzen, brandenden Erzwellen, bis er, zu Riesenstößen anwachsend, sich endlich, die ganze Atmosphäre überflutend, dröhnend, schütternd und brausend entlud.

Die Scheiben flirrten, die Erde erbebte.

Thiel hatte Licht gemacht. Gein erfter Blid, nachbem er die Fassung wieder gewonnen, galt der Uhr. Es lagen taum funf Minuten swischen jest und der Unfunft des Schnellzuges. Da er glaubte, das Signal überhort zu haben, begab er sich, so schnell als Sturm und Dunkelheit erlaubten, nach der Barriere. Als er noch damit beschäftigt war, diefe ju schließen, erklang die Signalglode. Der Wind gerriß ihre Tone und warf fle nach allen Richtungen aus: einander. Die Riefern bogen sich und rieben unheimlich fnarrend und quietschend ihre Zweige aneinander. Ginen Augenblick wurde der Mond sichtbar, wie er gleich einer blaß: goldenen Schale gwischen den Wolfen lag. In seinem Lichte sah man das Buhlen des Windes in den schwarzen Kronen ber Riefern. Die Blattgebange ber Birfen am Babndamm wehten und flatterten wie gesvenstige Rofichweife. Darunter lagen die Linien der Geleife, welche, vor Raffe glangend, bas blaffe Mondlicht in einzelnen Fleden auffogen.

Thiel riß die Muge vom Kopfe. Der Regen tat ihm wohl und lief vermischt mit Tranen über sein Gesicht. Es garte in seinem hirn; untlare Erinnerungen an das, was er im

Traum gesehen, verjagten einander. Es war ihm gewesen, als wurde Todias von jemand mißhandelt und zwar auf eine so entsehliche Weise, daß ihm noch jest bei dem Gesdanken daran das Herz stille stand. Einer anderen Erscheizung erinnerte er sich deutlicher. Er hatte seine verstordene Frau gesehen. Sie war irgendwoher aus der Ferne gekommen, auf einem der Bahngeleise. Sie hatte recht kränklich ausgesehen, und statt der Kleider hatte sie Lumpen getragen. Sie war an Thiels Hauschen vorübergekommen, ohne sich darnach umzuschauen, und schließlich — hier wurde die Erstunerung undeutlich — war sie aus irgend welchem Grunde nur mit großer Mühe vorwärts gekommen und sogar medrzmals zusammengebrochen.

Thiel dachte weiter nach, und nun wußte er, daß sie sich auf der Flucht befunden hatte. Es lag außer allem Zweifel, denn weshalb hatte sie sonst diese Blide voll Herzensangst nach rudwarts gesandt und sich weiter geschleppt, obgleich ihr die Kuße den Dienst versagten. D diese entsellichen Blide!

Aber es war etwas, das sie mit sich trug, in Tücher gewidelt, etwas Schlaffes, Blutiges, Bleiches, und die Art, mit der sie darauf niederblickte, erinnerte ihn an Szenen der Bergangenheit.

Er dachte an eine sterbende Frau, die ihr kaum geborenes Kind, das sie gurudlassen mußte, unverwandt anblidte, mit einem Ausdruck, den Thiel ebenso wenig vergessen kounte, als daß er einen Vater und eine Mutter habe.

Wo war sie hingekommen? Er wußte es nicht. Das aber trat ihm klar vor die Seele: sie hatte sich von ihm losgesagt, ihn nicht beachtet, sie hatte sich fortgeschleppt immer weiter und weiter durch die stürmische, dunkle Nacht. Er hatte sie gerusen: "Minna, Minna," und davon war er erwacht.

Zwei rote, runde Lichter durchdrangen wie die Glotz, augen eines riefigen Ungetums die Dunkelheit. Ein blutiger Schein ging vor ihnen her, der die Regentropfen in seinem Bereich in Blutstropfen verwandelte. Es war, als siele ein Blutregen vom himmel.

Thiel fuhlte ein Grauen, und se naher der Jug kam, eine um so größere Angst; Traum und Mirklichkeit verschmolzen ihm in eins. Noch immer sah er das wandernde Weib auf den Schienen, und seine Hand irrte nach der Patronentasche, als habe er die Absicht, den rasenden Zug zum Stehen zu brin; gen. Jum Gluck war es zu spat, denn schon flirrte es vor Thiels Augen von Lichtern, und der Zug rasse vorüber.

Den übrigen Teil der Racht fand Thiel wenig Ruhe mehr in seinem Dienst. Es brangte ihn, daheim zu sein. Er sehnte sich, Tobiaschen wiederzusehen. Es war ihm zumute, als sei er durch Jahre von ihm getrennt gewesen. Zulest war er in steigender Bekummernis um das Befinden des Jungen mehrmals versucht, den Dienst zu verlassen.

Um die Zeit hinzubringen, beschloß Thiel, sobald es bams merte, seine Strede zu revidieren. In der Linken einen Stod, in der Nechten einen langen, eisernen Schraubsschliffel, schrift er denn auch alsbald auf dem Ruden einer Bahnschiene in das schmutzig graue Zwielicht hinein.

hin und wieder jog er mit dem Schraubschluffel einen Bolzen fest oder schlug an eine der runden Eifenstangen, welche die Geleise untereinander verbanden.

Regen und Wind hatten nachgelassen, und zwischen zersschlissenen Wolfenschichten wurden hie und da Stude eines blagblauen himmels sichtbar.

Das eintonige Klappen der Sohlen auf dem harten Destall, verbunden mit dem schläfrigen Geräusch der tropfensschüttelnden Baume, beruhigte Thiel nach und nach.

Um sechs Uhr fruh wurde er abgelost und trat ohne Bers jug den Heimweg an.

Es war ein herrlicher Sonntagmorgen.

Die Wolfen hatten sich zerteilt und waren mittlerweile hinter den Umfreis des Horizontes hinabgesunken. Die Sonne goß, im Aufgehen gleich einem ungeheuren, blutzroten Edelstein funkelnd, mahre Lichtmassen über den Forft.

In scharfen Linien schoffen die Strahlenbundel durch das

Gewirt der Stamme, hier eine Insel zarter Farrenfrauter, besten Webel seingestöppelten Spigen glichen, mit Glut besbauchend, dort die silbergrauen Flechten des Waldgrundes zu roten Korallen umwandelnd.

Von Wirfeln, Stammen und Grafern floß der Feuertau. Eine Sintflut von Licht schien über die Erde ausgegoffen. Es lag eine Frische in der Luft, die bis ins Herz drang, und auch hinter Thiels Stirn mußten die Bilder der Nacht alls mahlich verblassen.

Mit dem Augenblick jedoch, wo er in die Stube trat und Lobiaschen rotwangiger als je im sonnenbeschienenen Bette liegen sah, waren sie gang verschwunden.

Bohl wahr! Im Verlauf des Tages glaubte Lene mehre mals etwas Befremdliches an ihm wahrzunehmen; so im Kirchstuhl, als er, statt ins Buch zu schauen, sie selbst von der Seite betrachtete, und dann auch um die Mittagszeit, als er, ohne ein Bort zu sagen, das Rleine, welches Tobias wie gewöhnlich auf die Straße tragen sollte, aus dessen Urm nahm und ihr auf den Schoß setzte. Sonst aber hatte er nicht das geringste Auffällige an sich.

Thiel, der den Tag über nicht dazu gekommen war, sich niederzulegen, kroch, da er die folgende Woche Tagdienst hatte, bereits gegen neun Uhr abends ins Bett. Gerade als er im Begriff war einzuschlasen, erdffnete ihm die Frau, daß sie am folgenden Morgen mit nach dem Walde gehen werde, um das Land umzugraben und Kartoffeln zu sieden.

Thiel judte jusammen; er war gang wach geworden, hielt jedoch die Augen fest geschlossen.

Es sei die höchste Zeit, meinte Lene, wenn aus den Karstoffeln noch etwas werden sollte, und fügte bei, daß sie die Kinder werde mitnehmen mussen, da vermutlich der ganze Tag draufgehen wurde. Der Wärter brummte einige uns verständliche Worte, die Lene weiter nicht beachtete. Sie hatte ihm den Rucken gewandt und war beim Scheine eines

Talglichtes damit beschäftigt, das Mieder aufzunesteln und die Rode herabzulaffen.

Ploglich finht sie herum, ohne selbst zu wissen, aus welchem Grunde, und blidte in das von Leidenschaften verzertte, erde farbene Gesicht ihres Mannes, der sie, halbaufgerichtet, die hande auf der Bettkante, mit brennenden Augen ans farrte.

"Thiel!" — schrie die Frau halb zornig, halb erschreckt, und wie ein Nachtwandler, den man bei Namen ruft, etwachte er aus seiner Betäubung, stotterte einige verwirrte Borte, warf sich in die Kissen zurück und zog das Deckbett über die Ohren.

Lene war die erste, welche sich am folgenden Morgen vom Bett erhob. Ohne dabei karm zu machen, bereitete sie alles Notige für den Ausstug vor. Der Kleinste wurde in den Kinderwagen gelegt, darauf Lobias geweckt und angezogen. Als er erfuhr, wohin es gehen sollte, mußte er lächeln. Nachedem alles bereit war und auch der Kaffee fertig auf dem Tisch stand, erwachte Thiel. Mißbehagen war sein erstes Gefühl beim Andlick all der getroffenen Vordereitungen. Er hatte wohl gern ein Wort dagegen gesagt, aber er wußte nicht, womit beginnen. Und welche für Lene stichhaltigen Eründe hätte er auch angeben sollen?

Allmählich begann dann das mehr und mehr strahlende Ges sichtchen seinen Einsuß auf Thiel zu üben, so daß er schließe lich schon um der Freude willen, welche dem Jungen der Ausstug bereitete, nicht daran denken konnte, Widerspruch zu erheben. Nichtsbestoweniger blied Thiel während der Wanderung durch den Wald nicht frei von Unruhe. Er sieß das Kinderwägelchen muhsam durch den tiesen Sand und hatte allerhand Blumen darauf liegen, die Todias gessammelt hatte.

Der Junge war ausnehmend lustig. Er hupfte in seinem braunen Pluschmutchen swifchen den Farrenkrautern um: ber und suchte auf eine freilich etwas unbeholfene Art bie

glasstügligen Libellen zu fangen, die darüber hingaukelten. Sobald man angelangt war, nahm Lene den Acker in Augensschein. Sie warf das Säckchen mit Kartoffelstücken, welches sie zur Saat mitgebracht hatte, auf den Grasrand eines kleinen Birkengehölzes, kniete nieder und ließ den etwas dunkel gefärbten Sand durch ihre harten Finger laufen.

Thiel beobachtete fie gespannt: "Mun, wie ift er?"

"Reichlich so gut wie die Sprececke!" Dem Barter fiel eine Last von der Seele. Er hatte gefürchtet, sie murde uns zufrieden sein, und trapte beruhigt seine Bartstoppeln.

Nachdem die Frau hastig eine dide Brotkante verzehrt hatte, warf sie Luch und Jade fort und begann zu graben mit der Geschwindigkeit und Ausdauer einer Maschine.

In bestimmten Zwischenraumen richtete sie sich auf und holte in tiefen Zügen Luft, aber es war jeweilig nur ein Augenblich, wenn nicht etwa das Rleine gestillt werden mußte, was mit teuchender, schweißtropfender Brust hastig geschah.

"Ich muß die Strecke belaufen, ich werde Tobias mite nehmen," rief der Warter nach einer Beile von der Platte form vor der Bude aus zu ihr heruber.

"Ach was — Unfinn!" schrie sie gurud, "wer soll bei dem Kleinen bleiben?" — "hierher kommst du!" setzte sie noch lauter hinzu, während der Wärter, als ob er sie nicht hören könnte, mit Tobiaschen davonging.

Im ersen Augenblick erwog sie, ob sie nicht nachlausen solle, und nur der Zeitverlust bestimmte sie, davon abzussiehen. Thiel ging mit Todias die Strecke entlang. Der Kleine war nicht wenig erregt; alles war ihm neu, fremd. Er begriff nicht, was die schmalen, schwarzen, vom Sonnenslicht erwärmten Schienen zu bedeuten hatten. Unaushdrisich tat er allerhand sonderbare Fragen. Vor allem verzwunderlich war ihm das Klingen der Telegraphenstangen. Thiel kannte den Ton jeder einzelnen seines Reviers, so daß er mit geschlossenen Augen stets gewußt haben wurde, in welchem Teil der Strecke er sich gerade besand.

Oft kiled er, Toblaschen an der Hand, stehen, um ben wunderbaren kauten zu lauschen, die aus dem Holze wie sonore Chorale aus dem Innern einer Rirche hervorströmten. Die Stange am Südende des Reviers hatte einen besons ders vollen und schönen Aktord. Es war ein Gewühl von Tonen in ihrem Innern, die ohne Unterbrechung gleichs sam in einem Atem sortklangen, und Tobias lief rings um das verwitterte Holz, um, wie er glaubte, durch eine Offsnung die Urheber des lieblichen Getons zu entdeden. Der Wärter wurde weihevoll gestimmt, ähnlich wie in der Kirche. Zudem unterschied er mit der Zeit eine Stimme, die ihn an seine verstorbene Frau erinnerte. Er stellte sich vor, es sei ein Chor seliger Geister, in den sie ja auch ihre Stimme nusche, und diese Vorstellung erweckte in ihm eine Sehnssucht, eine Rührung bis zu Tränen.

Tobias verlangte nach den Blumen, die feitab flanden, und Thiel wie immer gab ihm nach.

Stude blauen himmels schienen auf den Boden des Halnes herabgesunken, so wunderbar dicht standen kleine, blaue Bluten darauf. Farbigen Wipfeln gleich flatterten und gautelten die Schmetterlinge lautlos zwischen dem leuchtenden Weiß der Stamme, indes durch die zartgrünen Blatterwolten der Birkentronen ein sanstes Rieseln ging.

Tobias rupfte Blumen, und der Bater schaute ihm sinnend zu. Zuweilen erhob sich auch der Blid des letteren und suchte durch die Luden der Blatter den himmel, der wie eine riesige, matellos blaue Kristallschale das Goldlicht der Sonne auffing.

"Bater, ist das der liebe Gott?" fragte der Rleine plots: lich, auf ein braunes Eichhörnchen deutend, das unter fragens den Geräuschen am Stamme einer alleinstehenden Riefer hinanhuschte.

"Martischer Rerl," war alles, was Thiel erwidern tonnte, wahrend losgeriffene Bortenftudchen ben Stamm herunter vor seine Fuße fielen. Die Mutter grub noch immer, als Thiel und Toblas zurücklamen. Die halfte des Ackers war bereits umges worfen.

Die Bahnzüge folgten einander in furzen Zwischenraumen, und Lobias sah sie jedesmal mit offenem Munde vorüberstoben.

Die Mutter selbst hatte ihren Spaß an seinen drolligen Grimaffen.

Das Mittagessen, bestehend aus Kartoffeln und einem Resichen kalten Schweinebraten, verzehrte man in der Bude. Lene war aufgeräumt, und auch Thiel schien sich in das Unvermeidliche mit gutem Anstand fügen zu wollen. Er unterhielt seine Frau während des Essens mit allerlei Dingen, die in seinen Beruf schlugen. So fragte er sie, ob sie sich denken könne, daß in einer einzigen Bahnschiene sechsunds vierzig Schrauben säßen, und anderes mehr.

Am Bormittage war Lene mit Umgraben fertig geworben; am Nachmittag sollten die Kartoffeln gestedt werden. Sie bestand darauf, daß Lobias jeht das Kleine warte, und nahm ihn mit sich.

"Paß auf . . ." rief Thiel ihr nach, von ploplicher Bes forgnis ergriffen, "paß auf, daß er den Geleisen nicht zu nahe tommt."

Ein Achselzucken Lenes war die Antwort.

Der schlesische Schnellzug war gemeldet, und Thiel mußte auf seinen Posten. Raum stand er dienstfertig an der Barriere, so horte er ihn auch schon heranbrausen.

Der Jug wurde sichtbar — er tam naher — in unzahlebaren, sich überhastenden Stößen fauchte der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da: ein — zwei — drei milchweiße Dampsstrahlen quollen kerzengerade empor, und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine getragen. Dreimal hintereinander, kurz, grell, beängstigend. Sie bremsen, dachte Thiel, warum nur? Und wieder gellten

die Notpfiffe schreiend, den Widerhall wedend, diesmal in langer, ununterbrochener Reihe.

Thiel trat vor, um die Strede überschauen zu können. Mechanisch zog er die rote Fahne aus dem Futteral und hielt sie gerade vor sich hin über die Geleise. — Jesus Christus — war er bind gewesen? "Jesus Christus — o Jesus, Jesus Christus! was war das? Dort! — dort zwisschen den Schienen . . . ha — alt!" schrie der Wärter aus Leibesträften. Zu spät. Eine dunkle Masse war unter den Zug geraten und wurde zwischen den Kädern wie ein Gummisball hin und her geworsen. Noch einige Augenblicke, und man hörte das Knarren und Quietschen der Bremsen. Der Zug stand.

Die einsame Strede belebte sich. Zugführer und Schaffner rannten über den Kies nach dem Ende des Zuges. Aus jedem Fenster blidten neugierige Gesichter, und jest — die Menge knäulte sich und kam nach vorn.

Thiel feuchte; er mußte fich festhalten, um nicht umgufinten wie ein gefällter Stier. Bahrhaftig, man wintt ihm - "nein!"

Ein Aufschrei zerreißt die Luft von der Ungludsstelle ber, ein Gebeul folgt, wie aus der Kehle eines Tieres kommend. Ber war das?! Lene?! Es war nicht ihre Stimme, und doch . . .

Gin Mann tommt in Gile die Strede berauf.

"Wärter!"

"Bas gibt's!"

"Ein Unglud!".... Der Bote schrickt jurud, denn des Barters Augen spielen seltsam. Die Muge fitt schief, die roten haare scheinen sich aufzubaumen.

"Er lebt noch, vielleicht ift noch Silfe."

Ein Rocheln ift die einzige Antwort.

"Rommen Gie schnell, schnell!"

Thiel reißt sich auf mit gewaltiger Anstrengung. Seine schlaffen Musteln spannen sich; er richtet sich hoch auf, sein Gesicht ist blod und tot.

Er rennt mit dem Boten, er sieht nicht die totbleichen, erschreckten Gesichter der Reisenden in den Zugsenstern. Eine junge Fran schaut heraus, ein Handlungsreisender im Fez, ein junges Paar, anscheinend auf der Hochzeitsreise. Was geht's ihn an? Er hat sich nie um den Inhalt dieser Polterkasien gekümmert; — sein Ohr füllt das Geheul Lenens. Bor seinen Augen schwimmt es durcheinander, gelbe Punkte, Glühwürmchen gleich, unzählig. Er schrickt zurück — er steht. Aus dem Tanze der Glühwürmchen tritt es hervor, blaß, schlaff, blutrünstig. Eine Stirn, brann und blan geschlagen, blaue Lippen, über die schwarzes Blutztröpfelt. Er ist es.

Thiel spricht nicht. Sein Gesicht nimmt eine schmutzige Blaffe an. Er lächelt wie abwesend; endlich beugt er sich; er fühlt die schlaffen, toten Gliedmaßen schwer in seinen Armen; die rote Jahne wickelt sich darum.

Er geht.

Bohin?

"Bir nehmen ihn gleich mit," ruft der Padmeister und macht in seinem Wagen and Dienströden und Buchern ein Lager zurecht. "Run also?"

Thiel macht feine Anstalten, ben Berungludten loggue laffen. Man brangt in ihn. Bergebens. Der Padmeister läßt eine Bahre aus dem Padwagen reichen und beordert einen Maun, dem Bater beizustehen.

Die Zeit ift fostbar. Die Pfeife des Zugführers trillert. Mungen regnen aus den Fenstern.

Lene gebarbet sich wie wahnsinnig. "Das arme, arme Beib," heißt es in ben Coupes, "bie arme, arme Mutter."

Der Zugführer trillert abermals — ein Pfiff — die Masschine stößt weiße, zischende Dampfe aus ihren Inlindern und stredt ihre eisernen Sehnen; einige Sekunden, und der Kurierzug braust mit wehender Rauchfahne in doppelter Beschwindigkeit durch den Forst.

Der Märter, anderen Sinnes geworden, legt den halbstoten Jungen auf die Bahre. Da liegt er da in seiner verstommenen Körpergestalt, und hin und wieder hebt ein langer, rasselnder Atemzug die knöcherne Brust, welche unter dem zerfesten hemd sichtbar wird. Die Armchen und Beinschen, nicht nur in den Gelenken gebrochen, nehmen die uns natürlichsten Stellungen ein. Die Ferse des kleinen Fußes ist nach vorn gedrecht. Die Arme schlottern über den Rand der Bahre.

Lene wimmert in einem fort; jede Spur ihres einstigen Tropes ist aus ihrem Wesen gewichen. Sie wiederholt forts während eine Geschichte, die sie von jeder Schuld an dem Borfall reinwaschen soll.

Thiel scheint sie nicht zu beachten; mit entsetzlich bangem Ausbruck haften seine Augen an dem Kinde.

Es ist still ringsum geworden, totenstill; schwarz und heiß ruhen die Geleise auf dem blendenden Ries. Der Mittag hat die Winde erstickt, und regungslos wie aus Stein sieht der Forst.

Die Manner beraten sich leise. Man muß, um auf bem schnellsten Wege nach Friedrichshagen zu kommen, nach der Station zuruck, die nach der Richtung Breslau liegt, da der nächste Zug, ein beschleunigter Personenzug, auf der Friedrichshagen nähergelegenen nicht anhält.

Thiel scheint zu überlegen, ob er mitgehen solle. Augenblicklich ist niemand da, der den Dienst versieht. Eine stumme Handbewegung bedeutet seiner Frau, die Bahre aufzusnehmen; sie wagt nicht, sich zu widersetzen, obgleich sie um den zurückbleibenden Säugling besorgt ist. Sie und der fremde Mann tragen die Bahre. Thiel begleitet den Jug bis an die Grenze seines Neviers, dann bleibt er siehen und schaut ihm lange nach. Plöglich schlägt er sich mit der flachen Hand vor die Stirn, daß es weithin schallt.

Er meint fich zu erwecken, "denn es wird ein Traum sein, wie der gestern," fagt er sich. — Bergebens. — Mehr

tannelnd als laufend erreichte er sein häuschen. Drinnen siel er auf die Erde, das Gesicht voran. Seine Müge rollte in die Ece, seine peinlich gepstegte Uhr siel aus seiner Tasche, die Kapsel sprang, das Glas zerbrach. Es war, als hielte ihn eine eiserne Faust im Nacken gepackt, so fest, daß er sich nicht bewegen konnte, so sehr er auch unter Üchzen und Sidhnen sich frei zu machen suchte. Seine Stirn war kalt, seine Augen trocken, sein Schlund brannte.

Die Signalglode weckte ihn. Unter dem Eindruck jener sich wiederholenden drei Glodenschläge ließ der Anfall nach. Thiel konnte sich erheben und seinen Dienst tun. Zwar waren seine Füße bleischwer, zwar kreiste um ihn die Strecke wie die Speiche eines ungeheuren Rades, dessen Achse sein Ropf war; aber er gewann doch wenigstens so viel Kraft, sich für einige Zeit aufrecht zu erhalten.

Der Personenzug fam heran. Tobias mußte darin sein. Je naher er ruckte, um so mehr verschwammen die Bilder vor Thiels Augen. Am Ende sah er nur noch den zerschlasgenen Jungen mit dem blutigen Munde. Dann wurde es Nacht.

Nach einer Beile erwachte er aus einer Ohnmacht. Er fand sich dicht an der Barriere im heißen Sande liegen. Er stand auf, schüttelte die Sandkörner aus seinen Kleidern und spie sie aus seinem Munde. Sein Ropf wurde ein wenig freier, er vermochte ruhiger ju denken.

In der Bude nahm er sogleich seine Uhr vom Boden auf und legte sie auf den Tisch. Sie war troß des Falles nicht stehen geblieben. Er zählte während zweier Stunden die Sextunden und Minuten, indem er sich vorstellte, was indes mit Tobias geschehen mochte. Jest fam Lene mit ihm an; jest stand sie vor dem Arzte. Dieser betrachtete und betastete den Jungen und schüttelte den Kopf.

"Schlimm, sehr schlimm — aber vielleicht . . . wer weiß?" Er untersuchte genauer. "Nein," sagte er dann, "nein, cs ift vorbei." "Borbei, vorbei," stöhnte der Warter, dann aber richtete er sich hoch auf und schrie, die rollenden Augen an die Decke geheftet, die erhobenen Hande undewußt zur Faust ballend, und mit einer Stimme, als musse der enge Raum davon zerbersten: "Er muß, muß leben, ich sage dir, er muß, muß leben." Und schon sieß er die Dur des Hauschens von neuem auf, durch die das rote Feuer des Abends hereindrach, und rannte mehr, als er ging, nach der Barriere zuruck. Hier blieb er eine Weile wie betroffen stehen und schritt dann plöhlich, beide Arme ausbreitend, dis in die Mitte des Dammes, als wenn er etwas aufhalten wollte, das aus der Richtung des Personenzuges fam. Dabei machten seine weit offenen Augen den Eindruck der Blindheit.

Während er, ruckwarts schreitend, vor etwas zu weichen schien, stieß er in einem fort halbverständliche Worte zwischen den Zähnen hervor: "Du — hörst du — bleib doch — du — hör' doch — bleib — gib ihn wieder — er ist braun und blau geschlagen — ja, ja, — gut — ich will sie wieder braun und blau schlagen — hörst du? bleib doch — gib ihn mir wieder."

Es schien, als ob etwas an ihm vorüber wandle, denn er wandte sich und bewegte sich, wie um es zu verfolgen, nach der anderen Richtung.

"Du, Minna" — seine Stimme wurde weinerlich, wie die eines kleinen Kindes. "Du, Minna, hörst du? — gib ihn wieder — ich will . . ." Er tastete in die Luft, wie um jemand festzuhalten. "Weibchen — ja — und da will ich sie . . . und da will ich sie auch schlagen — braun und blau — auch schlagen — und da will ich mit dem Beil — siehst du? — Rüchenbeil — mit dem Küchenbeil will ich sie schlagen, und da wird sie verrecken."

"Und da . . . ja mit dem Beil — Ruchenbeil ja — schwarzes Blut!" Schaum ftand vor seinem Munde, seine glafernen Pupillen bewegten sich unanfhorlich.

Ein faufter Abendhanch ftrich leis und nachbaltig über den

Forst, und rofastammiges Wolfengelod hing über bem westlichen himmel.

Etwa hundert Schritt hatte er so das unsichtbare Etwas verfolgt, als er auscheinend mutlos stehen blieb, und mit entsehlicher Angst in den Mienen streckte der Mann seine Arme aus, slehend, beschwörend. Er strengte seine Augen an und beschattete sie mit der Hand, wie um noch einmal in weiter Ferne das Wesenlose zu entdecken. Schließlich sant die Hand, und der gespannte Ausdruck seines Gesichts verkehrte sich in stumpse Ausdruckslosisseit; er wandte sich und schleppte sich den Weg zurück, den er gesommen.

Die Sonne gof ihre lette Glut über den Forft, dann erlosch sie. Die Stamme der Riefern ftrecken sich wie bleiches, verwestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die wie graus schwarze Moderschichten auf ihnen lasteten. Das Sammern eines Spechtes durchbrang die Stille. Durch ben falten. fablblauen himmelsraum ging ein einziges, verspätetes Rosengewolf. Der Windhauch wurde fellerkalt, so daß es ben Barter froftelte. Alles war ihm neu, alles fremb. Er wußte nicht, was das wahr, worauf er ging, ober das, was ihn umgab. Da huschte ein Eichhorn über die Strede, und Thiel befann fich. Er mußte an den lieben Gott denten, ohne in wiffen, warum. "Der liebe Gott fpringt über ben Beg, ber liebe Gott springt über den Beg." Er wiederholte biesen Sat mehrmals, gleichsam um auf etwas zu tommen, das damit jusammenhing. Er unterbrach sich, ein Lichtschein fiel in sein hirn, "aber mein Gott, das ift ja Bahnfinn." Er vergaß alles und wandte fich gegen diesen neuen Feind. Er suchte Ordnung in seine Gedanken ju bringen, vergebens! Es war ein haltloses Streifen und Schweifen. Er ertappte fich auf den unsinnigsten Vorstellungen und schauderte jus fammen im Bewußtsein seiner Machtlofligfeit.

Aus dem nahen Birkenwaldchen kam Kindergeschrei. Es war das Signal zur Raserei. Fast gegen seinen Willen mußte er darauf zweilen und fand das Rleine, um welches

sich niemand inchr gefünnnert hatte, weinenb und strams pelud ohne Bettchen im Wagen liegen. Was wollte er tun? Was trieb ihn hierher? Ein wirbelnder Strom von Gefühlen und Gedanken verschlang diese Fragen.

"Der liebe Gott springt über den Weg," jest wußte er, was das bedeuten wollte. "Tobias" — sie hatte ihn gemordet — Lene — ihr war er anvertraut — "Stiefmutter, Rabenmutter," fnirschte er, "und ihr Balg lebt." Ein roter Nebel umwölfte seine Sinne, zwei Kinderaugen durchdrangen ihn; er fühlte etwas Weiches, Fleischiges zwischen seinen Fingern. Gurgelnde und pfeisende Laute, untermischt mit heiserem Ausrusen, von denen er nicht wußte, wer sie aussstieß, trasen sein Ohr.

Da fiel etwas in sein hirn wie Tropfen heißen Siegels lads, und es hob sich wie eine Starre von seinem Geift. Zum Bewußtsein kommend, horte er den Nachhall der Meldes glode durch die Luft gittern.

Mit eins begriff er, was er hatte tun wollen: seine hand loste sich von der Rehle des Kindes, welches sich unter seinem Griffe wand. — Es rang nach Luft, dann begann es zu husten und zu schreien.

"Es lebt! Gott sei Dank, es lebt!" Er ließ es liegen und eilte nach dem Übergange. Dunkler Qualm wälzte sich fern, her über die Strede, und der Wind drückte ihn zu Boden. hinter sich vernahm er das Reuchen einer Maschine, welches wie das stoßweise gequalte Utmen eines kranken Riesen klang.

Ein faltes Zwielicht lag über der Gegend.

Nach einer Weile, als die Rauchwolfen auseinanders gingen, erkannte Thiel den Rieszug, der mit geleerten Loren zurückging und die Arbeiter mit sich führte, welche tagsüber auf der Strede gearbeitet hatten.

Der Jug hatte eine reichbemessene Fahrzeit und durfte überall anhalten, um die hie und da noch beschäftigten Ursbeiter aufzunehmen, andere hingegen abzuschen. Ein gutes

Stud vor Thiels Bude begann man zu bremfen. Ein lautes Quietschen, Schnarren, Rasseln und Klirren durchdrang weithin die Abendstille, bis der Zug unter einem einzigen, schrillen, langgedehnten Ton stillstand.

Etwa fünfzig Arbeiter und Arbeiterinnen waren in den Loren verteilt. Fast alle standen aufrecht, einige unter den Männern mit entblößtem Kopfe. In ihrer aller Wesen lag eine rätselhafte Feierlichseit. Als sie des Wärters ansichtig wurden, erhob sich ein Flüstern unter ihnen. Die Alten zogen die Tabakspfeisen zwischen den gelben Zähnen hervor und hielten sie respektivoll in den Länden. Die und da wandte sich Frauenzimmer, um sich zu schneuzen. Der Zugführer stieg auf die Strecke herunter und trat auf Thiel zu. Die Arbeiter sahen, wie er ihm seierlich die Land schüttelte, worauf Thiel mit langsamem, sast militärisch steisem Schritt auf den letzen Wagen zuschritt.

Keiner der Arbeiter wagte ihn anzureden, obgleich fie ihn alle fannten.

Aus dem letten Wagen hob man soeben das fleine To: bidschen.

Es war tot.

Lene folgte ihm; ihr Gesicht war blaulichweiß, braune Kreife lagen um ihre Augen.

Thiel wurdigte sie feines Blides; sie aber erschraf beim Anblid ihres Mannes. Seine Mangen waren hohl, Wimpern und Barthaare verklebt, der Scheitel, so schien es ihr, ergrauter als bisher. Die Spuren vertrochneter Tranen überall auf dem Gesicht; dazu ein unstetes Licht in seinen Augen, davor sie ein Grauen ankam.

Auch die Tragbahre hatte man wieder mitgebracht, um die leiche transportieren zu konnen.

Eine Beile herrschte unheimliche Stille. Eine tiefe, ente sestliche Bersonnenheit hatte sich Thiels bemachtigt. Es wurde dunfler. Ein Rubel Rehe sehre seitab auf den Bahne damm. Der Bod blieb fleben mitten zwischen den Geleisen.

Er mandte seinen gelenten hals neugierig herum, da pfiff die Maschine, und blibartig verschwand er samt seiner herbe.

In dem Augenblick, als der Jug sich in Bewegung setzen wollte, brach Thiel zusammen.

Der Zug hielt abermals, und es entspann sich eine Berratung über bas, was nun zu tun sei. Man entschied sich dafür, die leiche des Kindes einstweilen im Barterhaus unterzubringen und statt ihrer den durch fein Mittel wieder ins Bewußtsein zu rusenden Barter mittels der Bahre nach Sause zu bringen.

Und so geschah es. Zwei Manner trugen die Bahre mit dem Bewußtlosen, gefolgt von Lene, die, fortwährend schluchzend, mit tranenüberströmtem Gesicht den Kinder: wagen mit dem Rleinsten durch den Sand sieß.

Bie eine riesige, purpurglübende Rugel lag der Mond zwischen den Kieferschäften am Waldesgrund. Je höher er rücke, um so fleiner schien er zu werden, um so mehr vers blaßte er. Endlich hing er, einer Ampel vergleichbar, über dem Forst, durch alle Spalten und Lücken der Kronen einen matten Lichtdunst drängend, welcher die Sesichter der Dahinsschreitenden leichenhaft anmalte.

Ruftig, aber vorsichtig schritt man vorwarts, jest durch enggedrängtes Jungholz, dann wieder an weiten, hoche waldumstandenen Schonungen entlang, darin sich das bleiche Licht wie in großen, dunklen Beden angesammelt hatte.

Der Bewußtlose rochelte von Zeit zu Zeit oder begann zu phantasieren. Mehrmals ballte er die Fauste und versuchte mit geschlossenen Augen sich emporzurichten.

Es kostete Muhe, ihn über die Spree zu bringen; man mußte ein zweites Mal übersehen, um die Fran und das Kind nachzuholen.

Alls man die kleine Unhohe des Ortes emporstieg, bes gegnete man einigen Einwohnern, welche die Botschaft des geschehenen Unglude sofort verbreiteten.

Die gange Rolonie fam auf bie Beine.

Angefichts ihrer Befannten brach Lene in erneutes Magen

Man beförderte den Kranken muhfam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sogleich zu Bett. Die Arbeiter kehrten sogleich um, um Tobiaschens Leiche nachzuholen.

Alte, erfahrene Leute hatten kalte Umschläge angeraten, und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umsicht. Sie legte Handtücher in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte sie, sobald die brennende Stirn des Bewußtlosen sie durche hist hatte. Ångstlich beobachtete sie die Atemzüge des Kranfen, welche ihr mit jeder Minute regelmäßiger zu werden schienen.

Die Aufregungen des Tages hatten sie doch start mits genommen, und sie beschloß, ein wenig zu schlafen, fand jedoch keine Ruhe. Gleichviel ob sie die Augen öffnete oder schloß, unaushörlich zogen die Ereignisse der Vergangenheit daran vorüber. Das Kleine schließ. Sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum bekümmert. Sie war überhaupt eine andere geworden. Nirgend eine Spur des früheren Troßes. Ja, dieser franke Mann mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht regierte sie im Schlaf.

Eine Wolfe verdectte die Mondfugel, es wurde sinster im 3 mmer, und Lene horte nur noch das schwere, aber gleiche mäßige Utemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob sie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimlich im Dunkeln. Alls sie aufstehen wollte, lag es ihr bleiern in allen Gliedern, die Lider sielen ihr zu, sie entschlief.

Nach Berlauf von einigen Stunden, als die Manner mit der Kindesleiche zurücktehrten, fanden sie die hausture weit offen. Berwundert über diesen Umstand stiegen sie die Treppe hinauf, in die obere Wohnung, deren Tur ebenfalls weit geöffnet war.

Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Unts wort zu erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz an

der Band, und der aufzudende Lichtschein enthültte eine grauenvolle Bermuffung.

"Mord, Mord!"

Lene lag in ihrem Blut, das Gesicht untennelich, mit gere schlagener hirnschale.

"Er hat seine Frau ermordet, er hat seine Frau ermordet!" Ropflos lief man umber. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege. "Heiliger himmel" und er fuhr zurud, bleich, mit entsehensstarrem Blick. Da lag das Kind mit durchesschnittenem halfe.

Der Batter war verschwunden; die Rachforschungen, welche man noch in derselben Racht anstellte, blieben erfolgs los. Den Morgen darauf fand ihn der diensttuende Batter zwischen den Bahngeleisen und an der Stelle sigend, wo Lobidschen überfahren worden war.

Er hielt das braune Pudelmugden im Arm und liebs tofte es ununterbrochen wie etwas, das Leben hat.

Der Warter richtete einige Fragen an ihn, befam jedoch feine Antwort und bemerkte balb, daß er es mit einem Irrs finnigen zu tun habe.

Der Warter am Blod, davon in Kenninis gefett, erbat telegraphische hilfe.

Nun versuchten mehrere Manner ihn durch gutes 3us reben von den Geleisen fortjuloden; jedoch vergebens.

Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte, mußte anhalten, und erst der Abermacht seines Personals gelang es, den Kranten, der alsbald furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strede zu entfernen.

Man mußte ihm hande und Füße binden, und der ins zwischen requirierte Gendarm überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisse, von wo aus er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Charité überführt wurde. Noch bei der Einlieferung hielt er das braune Müßchen in handen und bewachte es mit cifersüchtiger Sorgfalt und Zürtlichkeit.



## Der Apostel

Novellistische Stubie



påt am Abend war er in Zurich angelangt. Eine Dach, fammer in der "Taube", ein wenig Brot und flares Baffer, bevor er fich niederlegte: das genügte ihm.

Er schlief unruhig wenige Stunden. Schon furz nach vier erhob er sich. Der Kopf schmerzte ihn. Er schob es auf die lange Eisenbahnfahrt vom gestrigen Tage. Um so etwas auszuhalten, mußte man Nerven wie Seile haben. Er haßte diese Bahnen mit ihrem ewigen Gerüttel, Gestampf und Gepolter, mit ihren jagenden Bildern; — er haßte sie und mit ihnen die meisten anderen der sogenannten Errungen; schaften dieser sogenannten Kultur.

Durch den Gotthard allein . . . es war wirklich eine Tortur, durch den Gotthard zu fahren: dazustien, beim Scheine eines zuchenden Lämpchens, mit dem Bewußtsein, diese uns geheure Steinmasse über sich zu haben. Dazu dieses marktersche Konzert von Geräuschen im Ohr. Es war eine Tortur, es war zum Berrücktwerden! In einen Justand war er hineingeraten, in eine Angst, kaum zu glauben. Benn das nahe Rauschen so zurücksank und dann wieder daherskam, dahersuhr wie die ganze Hölle und so tosend wurde, daß es alles in einem förmlich zerschlug . . . nie und nimmer würde er nochmals durch den Gotthard fahren!

Man hatte nur einen Kopf. Wenn der einmal aufgestört war — der Bienenschwarm da drinnen — da mochte der Teufel wieder Ruhe schaffen: alles brach durch seine Grenzzen, verlor die natürlichen Dimensionen, dehnte sich hoch auf und hatte einen eigenen Willen.

Die Nacht hatte es ihn noch geplagt, nun follte es damit ein Ende haben. Der falte, flare Morgen mußte das Seinige tun. Übrigens wurde er von hier ab nach Deutschland hinsein zu Fuße reisen.

Er wusch sich und zog die Kleider über. Alls er die Sans dalen unterband, tauchte ihm flüchtig auf, wie er zu dem Kostum, das er trug und das ihn von allen übrigen Mens schen unterschied, gefommen war: die Gestalt Meister Diesens

bachs ging vorüber. — Dann war es ein Sprung in frühe Jahre: er sah sich selbst in der sogenannten Normaltracht zur Schule gehen — der Glatzfopf des Vaters blickte hinter dem Ladentische der Apotheke hervor, die Tracht des Sohnes milde bespottelnd. Die Mutter hatte doch immer gesagt, er sei kein Hypochonder. Der Glatzopf und das junge Frauengesicht schoben sich nebeneinander. Welch ein ungeheurer Unterschied! Daß er das früher nie bemerkt hatte.

Die Sandalen saßen fest. Er legte ben Strick, der die weiße Frieskutte jusammenhielt, um die huften und eine Schnur rund um den Kopf.

Auf dem Haussstur der Herberge war ein alter Spiegel angebracht. Einen Augenblid im Borübergehen hielt er inne, um sich zu mustern. Wirtlich! — er sah aus wie ein Apostel. Das heilige Blond der langen Haare, der starke, rote, tellförmige Bart, das fühne, feste und doch so unendelich milde Gesialt, die weiße Monchstutte, die seine schone, straffe Gestalt, seinen elastischen, soldatisch geschulten Körper zu voller Geltung brachte.

Mit Bohlgefallen spiegelte er sich. Warum sollte er cs auch nicht? Warum sollte er sich selbst nicht bewundern, da er doch nicht aufhörte, die Natur zu bestaunen in allem, was sie hervorbrachte? Er lief ja durch die Belt von Bunder zu Bunder, und Dinge, von anderen nicht beachtet, erzeugten in ihm religiöse Schauer. Übrigens nahm sie sich gut aus — die Neuerung dieses Morgens: man konnte ja denken, diese Schuur um den Kopf habe den Zweck, das Haar zusammenzuhalten. Daß sie einem Heiligenscheine ähnelte, hatte nichts auf sich. Heilige gab es nicht mehr, oder besser: der Heiligenschein kam jedem Naturerzeugnis, auch dem kleinsten Blümchen oder Käserchen zu, und dessen Auge war ein profanes Luge, der nicht über allem solche Heiligenscheine schweben sah.

Auf der Straße war noch niemand: einsamer Sonnen; schein lag darauf; hie und da der lange, ein wenig schräge

Schatten eines hauses. Er bog in ein Seitengaßchen, bas bergan stieg, und flomm balb swischen Wiesen und Obste garten bin aufwarts.

Bisweilen ein hochgiebliges, altvaterisches hauschen, ein enges, mit Blumen vollgepfropftes hausgartchen, dann wieder eine Biese oder ein Beinberg. Der Ruch des weißen Jasmins, des blauen Flieders und des dunkelbrennenden Goldlacks erfüllte stellenweise die reine und starte Luft, daß er sie wohlig in sich sog wie einen gewürzten Bein.

Er fühlte sich freier nach jedem Schritt.

Bie wenn ein Dorn aus seinem herzen sich loste, war ihm zu Sinn, als es ihm das Auge so sill und unwiderstehlich nach außen zog. Das Dunkel in ihm ward aufgesogen von all dem Licht. Die Köpschen des gelben Löwenzahns, gleich unzähligen, kleinen Sonnen in das sprießende Grün des Wegrandes gelegt, blendeten ihn fast. Durch den schweren Blütenregen der Obstdäume schossen die Sonnenstrahlen schräg in den wiesigen Grund, ihn mit goldigen Tupsen überdeckend. So honigsüß dufteten die Virken. Und soviel Leben, Behaglichkeit und Fleiß sprach aus dem verlorenen Sumsen früher Bienen.

Sorgfaltig vermied er im Aufsteigen, irgend etwas zu beschädigen oder gar zu vernichten, was Leben hatte. Das kleinste Käserchen wurde umgangen, die zudringliche Wespe vorsichtig verscheucht. Er liebte die Mucken und Fliegen brüderlich, und zu toten, — auch nur den allergewöhnlichsten Kohlweißling — schien ihm das schwerste aller Verbrechen.

Blumen, halbwelt, von Kinderhanden ausgerauft, hob er vom Wege auf, um sie irgendwo ins Wasser zu werfen. Er selbst pfluckte niemals Beilchen oder Rosen, um sich das mit zu schmucken. Er verabscheute Strauß: und Kranze; er wollte alles an seinem Ort.

Ihm war wohl und zufrieden. Nur, daß er sich selbst nicht sehen konnte, bedauerte er. Er selbst mit seinem edlen Gange, einsam in ber Frühe auf die Berge steigend: das hatte ein Motiv abgegeben für einen großen Maler --: und bas Bild ftand vor feiner Phantasie.

Dann sah er sich um, ob nicht vielleicht irgendeine mensche liche Seele bereits wach sei und ihn sehen konne. Niemand war zu erblicken.

übrigens fing das merkwürdige Schwaßen — im Ohr oder gar im Ropf drinnen, er wußte nicht, wo, — wieder an. Seit einigen Bochen plagte es ihn. Sicherlich waren es Blutstockungen. Man mußte laufen, sich anstrengen, das Blut in schnelleren Umlauf verseben.

Und er beschleunigte seine Schritte.

Allmählich war er so über die Dächer der Hauser gekommen. Er stand ruhend still und hatte alle Pracht unter sich. Eine Erschütterung überkam ihn. Ein Gefühl tieser Zerknirschung brannte in ihm angesichts dieser wunders vollen Tiese. — Lange ließ er das verzückte Ange umherschwelgen: — über alles hin, zu der Spize des jenseitigen Berges, dessen schründige Hänge zurtes, wolliges Grün umzog. — Hinunter, wo die veilchenfardne Fläche des Sees den Talgrund ausfüllte, wo die weichen, grassen Userhügel daraus hervorstiegen, grüne Polster, überschüttet, soweit die Sehtraft reichte, mit Blüten und wieder Blüten. Dazwischen Hänschen, Villen und Dörser, deren Fenster elektrisch ausblitzten, deren rote Dächer und Türme leuchteten.

Nur im Suden, fern, verband ein grauer, silberiger Duft See und himmel und verdeckte die Landschaft; aber über ihm, fein und weiß leuchtend, auf das blasse Blau der Luft gelegt, schemenhaft tauchten sie auf — einem ungeheuren Silbersschaft vergleichbar — in langer sich verlierender Reihe: die Spisen der Schneeberge.

Dort haftete sein Blick — starr — lange. Als es ihn losließ, blieb nichts Festes mehr in ihm. Alles weich, auf: gelöst. Tränen und Schluchzen.

Er ging weiter.

Bon oben ber, wo bie Buchen aufingen, traf bas Gefchrei

des Anducks sein Ohr: jene zwei Noten, die sich wiederholen, anssehen, um dann wieder und wieder zu beginnen. Er ging weiter, nunmehr für sich und grüblerisch.

Mysteridse Rührungen waren ihm angesichts der Natur nichts Ungewöhnliches; so start und jah wie diesmal indes hatten sie ihn noch niemals befallen. — Es war eben sein Naturgefühl, das stärter und tiefer wurde. Nichts war begreislicher, und es tat nicht not, sich darüber hypochondrische Gedanken zu machen. Übrigens sing es an, sich in ihm zu verdichten, zu gestalten, zu erbauen. Kaum daß Minuten vergingen, und alles in ihm war gebunden und sest.

Er stand still, wieder schauend. Nun war es die Stadt unten, die ihn anzog und abstieß. Wie ein grauer, wider, licher Schorf erschien sie ihm, wie ein Grind, der weiter fressen würde, in dies Paradies hineingeimpst: Steinhausen an Steinhausen, spärliches Grün dazwischen. Er begriff, daß der Mensch das allergefährlichste Ungezieser sei. Jazwohl, das stand außer Zweisel: Städte waren nicht besser aus Beulen, Auswüchse der Kultur. Ihr Andlick verursachte ihm Etel und Weh.

Zwischen den Buchen angelangt, ließ er sich nieder. Lang ausgestreckt, den Kopf dicht an der Erde, Humus, und Grassgeruch einziehend, die transparenten, grünen Halme dicht vor den Augen, lag er da. Ein Behagen erfüllte ihn so, eine schwellende Liebe, eine taumelnde Glückseligkeit. Wie Silbersaulen die Buchenstamme. Der wogende und rauschende, sonnengolddurchschlagene, grüne Baldachin darüber, der Gesang, die Freude, der eifrige und lachende Jubel der Bogel. Er schloß die Augen, er gab sich ganz hin.

Dabei stieg ihm ber Traum ber Nacht auf: eine frembe Stimmung zuerst, ein Herzklopfen, eine Gehobenheit, die eine Borstellung mitbrachte, über deren Ursprung er grübeln mußte. Endlich fam die Erinnerung —: zwischen Tag und Abend. Eine endlose, staubige, italienische Landstraße, noch erhigt, fiinmernde Warme ausströmend. Landseute fommen

vom Felde, braun, bunt, zerlumpt. Manner, Weiber und Kinder mit schwarzen, stechenden und glaubenstraufen Augen. Armliche Hutten schräg drüben. Über sie ber eins fältiges, katholisches AveglockensGebimmel. Er selbst bes staubt, mude, hungernd, dürstend. Er schreitet langsam, die Leute knien am Wegrand, sie kalten die Hande, sie beten ihn an. Ihm ist weich, ihm ist groß.

Er lag und hing an dem Bilde. Fieber, Wolluft, gotts liche hobeitsschauer wühlten in ihm. Er erhob sich Gott gleich.

Run war er bestürzt, als er die Augen auffat. Wie eine Saule aus Baffer brach es jusammen und verraun.

Sich selbst fragend und zur Rede stellend, drang er ins Baldinnere. Er machte sich Borwurfe über sein verzücktes Träumen; es tam wider seinen Willen und Entschluß. Die Bucht seiner Gefühle machte ihm bange, dennoch aber: es tonnte sein, daß seine nagende Angst ohne Grund war.

Ubrigens wuchs die Angst, obgleich es ihm jest gerade gang flar wurde, daß sie grundlos war.

Sie hatten ihn wirklich verehrt, die Italiener, deren Dorfer er zu Fuß durchzogen hatte. Sie waren gekommen, um ihre Kinder von ihm segnen zu lassen. Warum sollte er nicht segnen, wenn andere Priester segnen durften? Er hatte etwas — er hatte mehr mitzuteilen als sie. Es gab ein Wort, ein einziges, wundervolles Wortzwel: Friede! Darin lag es, was er brachte, darin lag alles verschlossen — alles — alles.

Blutgeruch lag über der Welt. Das fließende Blut war das Zeichen des Kampfes. Diesen Kampf horte er toben, unaufhörlich, im Wachen und Schlafen. Es waren Brüder und Brüder, Schwestern und Schwestern, die sich erschlugen. Er liebte sie alle, er sah ihr Wüsen und rang die hande in Schwerz und Berzweiflung.

Mit ber Stimme bes Donners reben ju fonnen, munichte er glubend. Angefichts ber tofenben Schlacht, auf einem

Felsblod, allen sichtbar, siehend, nupse man rufen und winken. Zu warnen vor dem Bruder; und Schwessermord, hinzuweisen auf den Weg zum Frieden war eine Forderung des Gewissens.

Er kannte diesen Weg. Man betrat ihn durch ein Tor mit der Aufschrift: Natur.

Mut und Eifer hatte die Angst seiner Seele allmählich wieder verdrängt. Er ging, nicht wissend, wohin, predigend im Geiste und bei sich selbst zu allem Bolte redend: ihr seid Fresser und Weinsäuser. Auf euren Taseln prangen kannisbalisch Tierkadaver. Laßt ab vom Schlemmen! Laßt ab vom ruchlosen Morde der Areaturen! Früchte des Feldes seien eure Nahrung! Eure seidnen Betten, eure Polster, eure kostdaren Mobel und Aleider, tragt alles zusammen, werft die Fackeln hinein, daß die Flamme himmelan schlage und es verzehre! Habt ihr das getan, dann kommt — kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid und folgt mir nach! In ein Land will ich euch sühren, wo Tiger und Büssel nebenseinander weiden, wo die Schlangen ohne Gift und die Bienen ohne Stachel sind. Dort wird der haß in euch sterben und die ewige Liebe lebendig werden.

Ihm schwoll das herz. Wie ein reißender Strom stürzte der Schwall strafender, trostender und ermahnender Worte. Sein ganzer Körper bebte in Leidenschaft. Mit hinreißender Stärke überkam ihn der Drang, seine ganze Liebe und Sehnssucht auszuströmen. Alls nuisse er den Bäumen und Bösgeln predigen, war ihm zumut. Die Kraft seiner Rede mußte unwiderstehlich sein. Er hätte das Sichhorn, welches in Bogensprüngen zwischen den Stämmen hinhuschte, mit einem einzigen Worte bannen und zu sich rusen können. Er wußte es, wußte es sicher, wie man weiß, daß der Stein fällt. Eine Allmacht war in ihm: die Allmacht der Wahrheit.

Ploglich horte der Wald auf. Fast erschreckt, geblendet, wie jemand, der aus einem tiefen Schacht aussteigt, sah er die Welt. Aber es horte nicht auf, in ihm zu wirken. Dit

eins tam Richtung in seine Schritte. Er stieg niederwarts, ben abschufsigen Weg laufend und springend.

Die ein Soldat, der stürmt, das Ziel im Ange, kam er sich nun vor. Einmal im Laufen, war es schwer, sich aufzuhalten. Die schnelle, heftige Bewegung aber weckte etwas: eine Lust, eine Art Begeisterung, eine Tollheit.

Das Bewußtsein fam, und mit Grausen sah er sich selbst in großen Sagen bergab eilen. Etwas in ihm wollte hastig hemmen, Einhalt tun, aber schon war es ein Meer, das die Damme durchbrochen hatte. Ein lahmender Schreck blieb geduckt im Grunde seiner Seele und ein entsehtes, namensloses Stannen dagu.

Sein Korper indes, wie etwas Fremdes, tobte entfesselt. Er schlug mit den handen, fnirschte mit den Jahnen und sampste den Boden. Er lachte — lachte lauter und lauter, ohne daß es abris.

Als er zu sich kam, zitterte er. Fast gelähmt vor Entzsehen, hielt er den Stamm einer jungen Linde umklammert. Nur mit Vorsicht und stets in Angst vor der Wiederkehr des Unbekannten, Fürchterlichen ging er dann weiter. Aber er wurde doch wieder frei und sicher, so daß er am Ende über seine Angst lächeln konnte.

Nun, unter dem festen Gleichntaß seiner Schritte, aus gesichts der ersten häuser, kam die Erinnerung seiner Solzbatenzeit. Wie oft, das herz mit dem tauben hochgefühl befriedigter Eitelkeit zum Bersten gefüllt, hatte er als Leutznant, an der Seite der Truppe, unter klingendem Spiele Einzug gehalten. Er dachte es kaum, und schon hatte in seinem Kopfe die markige, seurige Marschmusst eingeseht, durch die er so oft fanatisiert worden war. Sie klang in seinem Ohr und bewirkte, daß er die Füße in Takt sehte und Kopf und Brust ungewöhnlich stolz trug. Sie legte das sieghafte Lächeln um seine Lippen und den lebendigen Glanz in seine Iugen. So marschierend lauschte er zugleich in sich hinein, verwundert, daß er so jeden Ton, jeden Uktord, jedes In:

strument scharf unterschied, bis anf bas Nachschüttern bes Jusammenschlags von Paufe und Beden. Er wußte nicht, sollte ihn die Starte seiner Vorstellungstraft beunruhigen ober erfreuen. Ohne Zweifel war es eine Fähigkeit. Er hatte die Fähigkeit zur Musik. Er würde sicher große Kompositionen geschaffen haben. Wie viele Fähigkeiten mochten überhaupt in ihm erstickt worden sein! Übrigens war das gleichs gültig. Alle Kunst war Unstan, Sift. Es gab andere, wichstigere Dinge für ihn zu tun.

Ein Madchen in blanem Kattun, mit einem rosa Brustetuch, eine Kanne aus Blech in der Hand, welches augensscheinlich Milch austrug, kam ihm entgegen. Er hatte sie mit dem Blick gestreift und bemerkt, wie sie erstaunt über seinen Andlick sill stand und groß auf ihn blickte. Sie grüßte dann kleinlaut mit ehrsurchtiger Betonung, und er ging ges gemessen und ernst dankend an ihr vorüber.

Sofort war alles in ihm verstummt. Beit hinaus wuchs er im Augenblic über seine bisherigen kleinen Borstellungen. Benn er noch etwas wie Musik in seinem Ohre trug, so war es jedenfalls keine irdische Melodie. Mit einer Empfindung schritt er, wie wenn er trockenen Fußes über Basser ginge. So hehr und groß kam er sich vor, daß er sich selbst zur Demut ermahnte. Und wie er das kat, nußte er sich an Christicung in Jerusalem erinnern und schießlich der Borte: Siehe, dein König kommt zu dir, sanstmutig.

Noch eine Zeitlang sihlte er den Blick des Madchens sich nachfolgen. Ans irgendwelchem Grunde hielt er im Gehen möglichst genau die Mitte des Fahrdamms inne, auch als er eine Biegung machte in eine breite, weiße, sich abwarts senkende Straße hinein. Dabei wie unter einem Zwange siehend, mußte er immer und immer wiederholen: Dein König kommt zu dir.

Kinderstimmen sangen diese Worte. Sie lagen ihm noch ungeformt zwischen Gaumen und Junge. Aus dem uns artikulierten Gerausch seines Atems konnte er sie herausch horen. Dazwischen hoffanna, rauschende Palmenwedel, Jauch: zen, bleiche, verzuchte Gesichter. Dann wieder jahe Stille — Einfamkeit.

Er sah auf, voll Berwunderung. Wie leere Kulissen alles. Häuser aus Stein rechts und links, stumm, nüchtern, schläfrig. Nachdenklich prüfte er. Allmählich, da es fesistand, begann sein Inneres sich daran zu ordnen. So wurde er klein, eins fach und fing an nüchtern zu schauen.

Hier und da war ein Fenster geöffnet. Der Ropf eines Hausmädchens wurde sichtbar, man flopfte einen Bettteppich aus. Ein Student, schwarzhaarig mit wulstigen Lippen, augenscheinlich ein Russe, drehte auf dem Fensterbrett seine Frühstückzigarette. Und schon wurde es lebendiger auf der Straße. Die Augen auf den Boden geheftet, unterließ er es doch nicht, verstohlen zu beobachten. Oft sah er mitten hinein in ein breites, freches Lachen. Oft bemerkte er, wie Staunen den Spott bannte. Aber hinter seinem Rücken befreite sich dann der Spott, und dreiste Reden, spiß und beißend, slogen ihm nach.

Mit jedem Schritt unter so viel Stichen und Schlägen wurde ihm alltäglicher zu Sinn. Ein Krampf saß ihm in der Kehle. Der alte, bittere, hoffnungslose Gram trat hervor. Wie eine Mauer, dich, unübersteiglich, richtete sie sich auf vor ihm, die grausame Blindheit der Menschen.

Nun schien es ihm auf einmal, als ob alles Leugnen unnug sei. Er war doch wohl nur eine eitle, fleine, flache Natur. Ihm geschah doch wohl nur recht, wenn man ihn verhöhnte und verspottete. So empfand er minutenlang die Pein und Scham eines entlarvten Hochstaplers und den Wunsch, von aller Welt fortzulausen, sich zu verkrechen, zu verstecken oder auf irgendeine Weise seinem Leben überhaupt ein Ende zu machen.

Ware er jest allein gewesen, wurde er den Strid um seinen Kopf, der wie ein heiligenschein aussah, herunters geriffen und verbrannt haben. Wie unter einer Narrens

frone and Papier, halb vernichtet vor Schant, ging er bate unter.

In enge, labyrinthische Gakchen ohne Sonne hatte er eingelenkt. Ein kleines Fensterchen voller Badware zog ihn an. Er öffnete die Glastür und trat in den Laden. Der Backer sah ihn an — die Backersfrau — er wählte ein kleines Brot, sagte nichts und ging.

Vor der Tur hatte sich eine Schar Neugieriger anges sammelt: eine alte Frau, Kinder, ein Schlächtergesell, die Mulde mit roten Fleischstüden auf der Schulter. Er übersflog ihre Gesichter, es war nichts Freches darin, und ging mitten durch sie hin seines Weges.

Mit welchen Ausdruck sie ihn alle angeblickt hatten! Erst die Backersleute. Als ob er des kleinen Brotes nicht zum Essen bedürfe, sondern vielniehr um damit ein Wunder zu tun. Und weshalb warteren die Leute auf ihn vor den Türen? Es mußte doch einen Grund haben. Und nun gar das Getrappel und Sestüsser hinter ihm drein. Weshalb lief man ihm nach? Weshalb verfolgte man ihn?

Er horchte gespannt und wurde bald inne, daß er ein Gefolge von Kindern hinter sich hatte. Durch Kreuze und Quers gehen über fleine Plage mit alten Brunnen darauf, absichte lich umtehrend und die Richtung wechselnd, vergewisserte er sich, daß der kleine Trupp nicht von ihm abließ.

Warum verfolgten sie ihn und ließen sich nicht genügen an seinem Anblid? Erwarteten sie mehr von ihm? Hofften sie in der Tat von ihm etwas Neues, Außergewöhnliches, Wundervolles zu sehen? Es kam ihm vor, als spräche aus der eintönigen Hast der Geräusche ihrer Füße ein starter Glaube, sa mehr als dies: eine Gewißheit. Und plöglich ging es ihm hell auf, weshalb Propheten, wahrhaftige Menschen voll Größe und Neinheit, so oft am Schluß zu gemeinen Betrügern werden. Er empfand auf einmal eine brennende Sucht, einen unwiderstehlichen Trieb, etwas Wundervolles zu verrichten, und die größte Schmach würde

ihm flein erschienen sein im Bergleiche zu dem Eingeständnis seiner Untraft.

Bis an den kimmatquai war er inzwischen gelangt, und noch immer folgten ihm die Kleinen. Einige trabten, die größeren machten unmäßig lange Schritte, um ihm nachzutommen. In abgebrochenen Worten, mit dem seierlichen Flüsterton der Kirche vorgebracht, bestand ihre Unterhaltung. Es war ihm bisher nicht gelungen, etwas von dem, was sie sprachen, zu verstehen. Plöglich aber — er hatte es ganz deutlich gehört — wurden die Worte "herr Jesus" auszachrochen.

Die Wirkung eines Zaubers lag in diesen Worten. Er fühlte sich aufgehoben durch sie, gestärtt, wiederhergestellt.

Jesus war verhöhnt worden: man hatte ihn geschlagen, angespien und ans Kreuz genagelt. In Berachtung und Spott bestand der Lohn aller Propheten. Sein eigenes bischen Leiden fam nicht in Betracht. Rleine, feige Nadelsstiche hatte man ihm verseht. Ein Järtling, der daran zusgrunde ging!

Jum Kampf war man da. Bunden bewiesen den Krieger. Spott und Hohn der Menge ... wo gab es höhere Ehren; zeichen?! Die Brust damit geschmuckt, durfte man stolz und frei bliden. Und überdies: aus dem Munde der Un; mundigen und Säuglinge hast du dir dein Lob zugerichtet.

Bor einer Frau, die Orangen feilbot, blieb er stehen. Sogleich hielten auch die Aleinen im Laufen inne, und ein Haufe Neugieriger staute sich auf dem Bürgersteig. Er hätte seine Früchte gern ohne alles Neden gekauft. Mit einer Spannung warteten die Leute auf sein erstes Bort, die ihn befangen und scheu machte. Ein sicheres Gefühl sagte ihm, daß er eine Illusion zu schonen hatte, daß es von der Art, wie er sprach, abhing, ob seine Horer ihm weiter solgten oder enttäuscht davonschlichen. Aber es war nicht zu vermeiden, die Höserfrau fragte und schwapte zu viel, und so mußte er endlich reden.

Er war bernhigt und zufrieden, sokald er seine eigene Stimme vernahm; etwas Singendes und Getragenes lag darin, eine seierliche und gleichsam melancholische Würde, die, wie er überzeugt war, Eindruck machen mußte. Er hatte sich kaum je so reden hören, und indem er sprach, wurde ihm das Neden selbst zum Genuß, wie dem Sanger der Gessang. Auf der Brücke, unter die hinein der blaugrüne See seine Wellen schlug, hielt er abermals an. Über das Geländer gebeugt, nahm er aufs neue Licht, Farbe und Frische des Morgens in sich auf. Der ungestüme, stärtende Wind, der den See herauffuhr, wehte ihm den Bart über die Schulter und umspülte ihm Stirn und Brust wie ein kaltes Bad.

Und nun aus der mutigen Aufwallung seines Innern stieg es auf als ein fester Entschluß. Die Zeit war gekommen. Etwas mußte geschehen. In ihm war eine Kraft, die Menscheit aufzurütteln. Jawohl! und sie mochten lachen, spotten und ihn verhöhnen, er wurde sie dennoch erlösen, alle, alle!

Nun fing er an, tief und verschlossen zu grübeln. Daß es geschehen wurde, stand nun fest; wie es geschehen wurde, mußte erwogen werden. Man feierte heute Pfingsten, und das war gut. Um Pfingsten hatten die Junger Jesu mit seurigen Zungen gerebet. Die Feierstimmung bedeutete Empfänglichkeit. Einem erschlossenen Acker gleichen die Seelen der Menschen an Feiertagen.

Tiefer und tiefer ging er in sich hinein, bis er in Raume eindrang, weit, hoch, unendlich. Und so gang versunken war er mit allen Sinnen in diese zweite Welt, daß er wie ein Schlafender nur willenlos sich fortbewegte. Von allem, was ihn umgab, drang nichts mehr in sein Bewußtsein außer dem Getrappel der Kinderfüßchen hinter ihm.

Gleichmäßig eine Zeitlang, schwoll es allmählich an, wie wenn den Wenigen, die ihm folgten, andere sich angeschlossen batten. Und starter und starter immer, als ob aus einzelnen hunderte, aus hunderten tausende geworden waren.

Bang ploglich wurde er aufmertfam, und nun war es, als ob hinter ihm drein Heeresmaffen fich walten.

In seinen Fußen bis in die Andchel hinauf spurte er ein Erzittern des Erdreiches. Er vernahm hinter sich startes Atmen, heißes, hastiges Gestüster. Er vernahm Frohloden, furz abgerissen, halb unterdrückt, das sich weit zuruck forts pflanzte und erst in tiefen Fernen echobaft erstarb.

Was das bedeutete, wußte er wohl. Daß er so überraschend schnell kam, hatte er nicht erwartet. Durch seine Glieder brannte der Stolz eines Feldherrn, und das Bewußtsein einer unerhörten Berantwortung lastete nicht schwerer auf ihm wie der Strick auf seinem Ropse. Er war ja der, der er war. Er wußte ja den Weg, den er sie führen mußte. Er spürte ja aus dem Lachen und Drängen seiner Seele, daß es ihm nahe war, jenes Endglück der Welt, wonach die blinden Menschen mit blutenden Augen und Händen so viele Jahrstausende vergebens gesucht hatten.

So schritt er voran — er — er — also boch er! und in die Stapfen seiner Fuße stürzten die Bolfer wie Meeres, wogen. Zu ihm blickten sie auf, die Milliarden. Der lette Spotter war langst verstummt. Der lette Berachter war eine Mythe geworden.

So schritt er voran, dem Gebirge entgegen. Dort oben war die Grenze, dahinter lag das Land, wo das Glud im Arme des Friedens ewig ruhte. Und schon jest durchdrang ihn das Glud mit einer Bucht und Gewalt, die ihm bewies, daß man athletische Musteln notig hatte, um es zu erstragen.

Er hatte sie, er hatte athletische Musteln. Sein Leben, sein Dasein war jest nur ein wollustiges, spiegelndes Krafts entfalten.

Eine Luft fam ihn an, mit Felfen und Baumen Fangs ball zu fpielen. Aber hinter ihm rauschten die seidenen Banner, drangte und drohnte unaufhaltsam die ungeheure Wallfabrt der Menschen. Man rief, man lodte, man winkte; schwarze, blane, rote Schleier flatterten; blonde offene Frauenhaare; graue und weiße Köpfe nickten; Fleisch bloßer, nerviger Arme leuchtete auf; begeisterte Augen, zum himmel blidend, oder flammend auf thn gerichtet, voll reinen Glaubens: auf ihn, der voranschritt.

Und nun sprach er es aus, ganz leise, kaum horbar, das heilige Kleinodwort: — Weltfriede! Aber es lebte und flog zurück von einem zum andern. Es war ein Gemurmel der Ergriffenheit und Feierlichkeit. Von serne her kam der Wind und brachte weiche Aktorde beginnender Shorale. Gedampste Posaunenklange, Menschenstimmen, welche zagshaft und rein sangen; bis etwas brach, wie das Eis eines Stromes und ein Gesang emporschwoll wie von tausend brausenden Orgeln. Ein Gesang, der ganz Seele und Sturm war und eine alte Melodie hatte, die er kaunte: "Nun dauset alle Gott."

Er fam zu sich. Sein herz hammerte. Er war nahe am Weinen. Bor seinen Augen schwammen weiße Puntie durcheinander. Seine Glieder waren wie zerschlagen.

Er sette sich auf eine Bank nieder, die am See stand und sing an das Brot zu essen, das er sich gekauft hatte. Dann schälte er die Drange und drückte die kalte Schale an seine Stirn. Mit Undacht, wie der Christ die Hossie, genoß er die Frucht. Noch war er damit nicht zu Ende, als er müde zurücksank. Sin wenig Schlaf würde ihm willsommen gewesen sein. Ja, wenn das so leicht wäre: ausruhen. Wie soll man ruhen, wenn es im Ropse drinnen endlos wühlt und gärt? Wenn das Herz heraus will, wenn es einen zieht ins Unbestimmte, — wenn man eine Mission hat, die verlangt, daß man sich ihr unterziehe — wenn die Menschen draußen warten und sich die Kopse zerbrechen? Wie soll man ruhen und schlafen, wo es not tut, zu handeln?

Es war ein peinigender Zustand, wie er so balag. Fragen und Fragen und nie eine Antwort. Graue, qualende Leere, mitunter schmerzende Stockungen. An einen Ziehbrunnen

mußte er benten. Dan fieht, gieht mit aller Rraft am Geil. aber bas Rab, worüber es geht, breht fich nicht mehr. Man lagt nicht nach mit Berren und Stemmen. Der Gimer foll berauf. Man durftet jum Berichmachten. Das Rad gibt nicht nach. Weder vor: noch rudwarts schiebt fich bas Geil. -Eine Plage mar bas, eine Qual — beinahe ein physisches Leiden. Als er Schritte vernahm, freute er fich ber Ablentung. Ja, bu lieber Gott! Bas war bas überhaupt für ein Ges bante gewesen, jest ichlafen ju wollen! Er fand auf, verwundert, daß er fich in seiner Rammer befand, und offnete die Lur nach dem Flur. Seine Mutter, wie er wußte, fand auf dem Bange, und er mußte fle hereinlaffen. Gie fam, fah ihn an mit ftrablender Bewunderung, ihre Lippen gitterten, und fie faltete in Chrfurcht ihre Sande. Er legte ihr die hande aufs haupt und sprach: stehe auf! - und die Krante erhob fich und tonnte geben. Und wie fie fich auf richtete, erfannte er, daß es nicht feine Mutter war, fonbern er, der Dulder von Magareth. Nicht nur geheilt hatte er ibn; er hatte ihn lebendig gemacht. Roch wehten bie Grab tucher um Jesu Leib. Er fam auf ihn zu und schritt in ihn hinein. Und eine unbeschreibliche Musik tonte, als er so in ibn bineinging. Den gangen, geheimnisvollen Borgang, als die Gestalt Jesu in der seinigen sich aufloste, empfand er genau. Er fab nun die Junger, die ben Meifter fuchten. Mus ihnen trat Petrus auf ihn ju und fagte: Rabbi! -"Ich bin es", gab er jur Antwort. Und Petrus tam naber, gang nabe, berührte feinen Augapfel und begann ihn gu dreben; der Junger drehte ben Erdball. Die Stunde mar Da, fich dem Bolte ju jeigen. Auf den Balton des Gaales, den er bewohnte, trat er hinaus. Unten wogte die Menge, und in bas Braufen und Wogen fang eine einzige, bunne Rinderstimme: "Christ ift erstanden."

Sie hatte faum begonnen, als das Eisen des Baltons nachgab. Er erschraf heftig, machte auf, rieb sich die Augen und wurde inne, daß er auf der Bank eingeschlafen war. —

Gegen Mittag mochte es fein. Er wollte wieder hinauf in den Buchenwald, um seine Zeit abzumarten. Die Sonne sollte ihn weihen dort oben.

Noch immer fühle und reine Luft, wie er den Berg hinans stieg. Hymnen der Bogel. Der himmel wie eine blaßblaue, leete Kristallschale. Alles so matellos. Alles so neu.

Auch er selbst war neu. Er betrachtete seine hand, es war die hand eines Gottes; und wie frei und rein war sein Geist! Und diese Ungebundenheit der Glieder, diese vollige innere Sicherheit und Strupellosigseit. Grübesn und Denken lag ihm nun weltsern. Er lächelte voll Mitleid, wenn er an die Philosophen dieser Welt zurückdachte. Daß sie mit ihrem Frübeln etwas ergründen wollten, war so rührend, wie wenn etwa ein Kind sich abmüht, mit seinen zwei bloßen Armchen in die Luft zu fliegen.

Rein, nein — bagu gehoren Flügel, breite Riefenschwingen eines Ablers — Kraft eines Gottes!

Er trug etwas wie einen ungeheuren Diamanten in seinem Kopfe, dessen Licht alle schwarzen Liefen und Abgründe hell machte: da war kein Dunkel mehr in seinem Bereich . . . Das große Wissen war angebrochen. —

Die Gloden der Rirchen begannen ju lauten. Gin Gewühl und Gebrause von Tonen erfüllte das Tal. Mit einer erznen Zunge schien die Luft ju sprechen.

Er beugte sich vor und lauschte, als es zu ihm herauf: fam. Er sentte das haupt nicht, er fuiete nicht nieder. Er horchte lächelnd wie auf eines alten Freundes Stimme. und doch war es Gottvater, der mit seinem Sohne redete.



## Der Narr in Christo Emanuel Quint

· Roman

An einem Sonntagmorgen, im Monat Rai, erhob fich Emanuel Quint von seiner Lagerstätte auf dem Boden des kleinen huttchens, das der Bater mit sehr geringem Recht sein Eigen nannte. Er wusch sich mit klarem Sedirgs; wasser, draußen am Steintrog, indem er die hohlen hande unter den kristallenen Strahl hielt, der aus einer hölzernen, vermorschten und bemoosten Rinne floß. Er hatte die Racht kaum ein wenig geschlafen und schritt nun, ohne die Seinen zu weden oder etwas zu sich zu nehmen, in der Richtung gegen Reichenbach. Ein altes Weib, das auf einem Feldweg ihm entgegenkam, blieb stehen, als sie von fern seiner ansichtig wurde. Denn Emanuel ging mit seinem langen, wiegenden Schritt und in einer sonderbar würdigen haltung, die mit seinen unbekleideten Füßen, seinem unbedeckten Kopf, sowie mit der Armfeligkeit seiner Bekleidung überhaupt in Widerspruch stand.

Bis gegen die elfte Stunde hielt Emanuel sich fern von den Menschen in den Feldern auf. Alsdann überschritt er die fleine holzbrude, die über den Bach führte, und ging geradezu dis zum Marktplat des kleinen Fledens, der sehr belebt war, weil die protestantische Kirche sich eben leerte. Der arme Mensch stieg nun auf einen Stein, wobel er sich mit der Linken an einem Laternenpfahl festhielt, und nachdem er sich so und durch Zeichen der Menge bemerklich gemacht hatte und alles erstaunt, belustigt oder neugierig herzulam oder wenigstens von fern herübersah, begann er mit lauter Stimme zu sagen: "Ihr Männer, lieben Brüder, ihr Frauen, liebe Schwestern! Tut Buße! Denn das himmelreich ist nahe herbeigekommen."

Diese Worte, denen viele andere nachfolgten, ließen sogleich erkennen, daß man es mit einem Rarren oder Halbnarren zu tun hatte, von einer so eigentumlichen Art, wie sie in dieser weitgedehnten Talgegend seit langem nicht vorgekommen war. Die guten Leute verwunderten sich. Aber als der einfältige und zerlumpte Mensch nicht aufhörte zu reden und seine Stimme mehr und mehr über den ganzen Marktplat erschallen ließ, da entsetzen sich viele über den unerhorten Frevel des Landstreichers, der gleichsam das heiligste in den Schnutz der Gasse zog, liefen aufs Amt und zeigten es an.

Als der Amtsvorsteher, mitsamt dem Gendarmen, auf dem Markt erschien, herrschte dort unglaubliche Aufregung: die Hausknechte standen vor den Gasthäusern, die Kutscher der Oroschken schrien einander mit lauter Stimme zu und wiesen mit den Stöcken ihrer Peitschen auf einen Knäuel Menschen, den Quint, predigend, überragte, und der mit jeder Sekunde zunahm. Die Jungens gaben einander Zeichen durch laute Signalpsisse, und wüstes Gebrüll und Gelächter übertonte zuweilen auf lange die Stimme des seltsamen Predigers, der noch immer eifrig und eindringlich sprach.

Er hatte soeben den Propheten Jesaia genannt und gegen Reiche und Herrscher gedonnert, "die die Sache der Armen beugen und Gewalt üben im Recht der Elenden". Er hatte gedroht, Gott werde die Rute der Herrscher zerbrechen, und dann zulest rührend und flehentlich alle Welt immer wieder zur Buße gemahnt. Da faßte die unentrinnbare Faust des sechs Fuß hohen Gendarmen Krautvetter ihn hinten am Kragen sest und riß ihn, unter Gejohl und Gelächter der Zushörer, von seinem erhabenen Standorte herab.

Quer über den Markt ward nun Emanuel von Krautvetter, unter dem hohngejauchze der Menge, abgeführt.

Der Amtsvorsteher, ein durchgefallener Jurist und Mann von Abel, hatte einen protestantischen Pfarrer der Nachbarsschaft bei sich zu Tisch. Und als er ihm, während sie sich zum Essen niederließen, den standaldsen Borfall mitteilte, äußerte jener Pfarrer den Bunsch, den Verrückten zu sehen. Der Geistliche war ein Mann von Schrot und Korn, herkulisch gebaut und mit einem Luthergesicht, dessen lutherisches Wesen nur durch den pechschwarzen, gedlen Scheitel und durch lissige, schwarze Augen beeinträchtigt wurde. Er liebte die

außerkirchlichen Schwärmer nicht. "Was bringen die Setten?"
fagte er immer: "Spaltung, Verführung, Argernis!"

Emanuel hatte taum eine Stunde im Polizeigewahrfam verbracht, als er herausgeholt und dem Pfarrer vorgestellt wurde. Außer Quint, dem Gendarm, dem Pfarrer und Amtes vorsteher war niemand in der Amtsstube. Emanuel stand da mit berabhangenden Urmen und einem unbeweglichen Aus: drud feines blutlofen Gesichtes, ber weder herausfordernd noch verschüchtert war. Durch bas bunne, rotliche Barts geträusel um Oberlippe und Rinn fah man die feine Linie seines Mundes, gegen die Winkel herabgezogen, und die, bei Quinte Jugend, in auffälliger Beise ausgeprägten Falten von den Rasenflügeln seitlich zum Munde herab. Die Augens lider des jungen Menschen waren entzündet, und die etwas hervortretenden Augen, obgleich groß aufgetan, schienen im Augenblid nichts von dem zu bemerken, was um ihn war. Über die gange, mit Sommersprossen bedecte Gesichtshaut, von der flaren Stirn bis jum Kinn herab, gingen die inneren Bewegungen des Gemutes, wie unsichtbare Winde über einen ruhigen, den gelblichen Abendhimmel widerspiegelnden See.

"Bie heißt du?" fragte der Pfarrer. Quint fah zu dem Pfarrer hin und fagte, mit einer hohen, flangvollen Stimme, seinen Namen.

"Bas ift bein Beruf, mein Gohn?"

Quint schwieg einen Augenblid. Alsbann begann er, Sat um Sat ruhig hervorbringend, durch fleine Paufen der Über: legung getrennt:

"Ich bin ein Wertzeug. Es ist mein Beruf, die Menschen zur Buse zu leiten! — Ich bin ein Arbeiter im Weinzberge Gottes! Ich bin ein Diener am Wort! — Ich bin ein Prediger in der Wuste! — Ein Befenner des Evansgeliums Jesu Christi, unseres heilandes und herrn, der gen himmel ist aufgefahren und welcher dereinst wird wiederkehren, wie und verheißen ist."

"Gint," fagte ber Pfarrer - fein Rame war Schimmels

mann! — "dein Glaube ehrt dich, mein Sohn. Aber es ist dir bekannt, daß in der Bibel steht: Im Schweiße deines Ansgesichts follst du dein Brot essen. Was hast du denn sonst für einen Beruf? Ich meine, welches handwerk betreibst du denn?"

Der Wachtmeister Krautvetter rausperte sich, ructe den Sabel ein wenig, so daß es klirrte, und sagte, als Emanuel schwieg, er habe in Erfahrung gebracht, daß Quint in seinem Dorfe als Nichtstuer gelte und seiner armen, sleißigen Mutter zur Last liege. Im übrigen habe er sich schon früher durch ähnliche Streiche, wie den von heute, bemerklich gemacht. Nur daß in den Odrfern die Leute an ihn gewöhnt seien und über seine Torheiten sich nicht mehr wunderten.

Jest erhob fich ber Pfarrer in feiner gangen Lange und Breite vom Stuhl, auf dem er geseffen hatte, fah Emanuel idarf an und fagte mit Ernft und Gewicht: "Bete und ars beite, beißt es, mein lieber Sohn. Gott hat die Menschen in Stande geteilt. Er hat einem jeden Stand feine Laft und einem jeden Stand sein Gutes gegeben. Er hat einen jeden Menschen nach seinem Stand und feinem Bilbungsgrad in ein Umt gesett. Das meinige ift, ein berufener Diener Gottes ju fein. Run, als ein berufener Diener Gottes fage ich bir, daß du verführt und auf Jrrwegen bift. Ich fage es dir, als berufener Diener Gottes. Berfiehft bu mich? Als einer fage ich bas, ber in die Plane und Absichten Gottes burch Umt und Beruf einen tieferen Einblid bat, als bu. Goll ich vielleicht beinen Sobel führen, mein Sohn, und wolltest bu etwa an meiner Statt auf die Rangel treten? Run fage mir doch: Was hieße denn das? Das hieße Gottes Ordnung mit Fußen treten. - Da haben wir's, lieber Baron" - und biermit kehrte er sich an den Amtsvorskeher — "man kann sich gar nicht bestimmt und energisch genug bagegen auflehnen. daß Laien in ungefunder Geschäftigfeit den Dienern am Worte vorgreifen und eigenmächtigerweise bas Bolf beunruhigen. Der Laie ift unverantwortlich. herrnhut in Chren! Aber, ob der Schade, der von dort ausgeht, den Segen nicht über: wiegt, bleibe babingefiellt. Man barf nicht Reime in bie Boltsfeele tragen, die, ohne das treue Auge des Gartners, wucherisch auswachsen muffen. Wie leicht faugt so ein Buchers trieb alle edleren Gafte aus der Geele, um schließlich oben in eine Giftblume auszulaufen. Denten Gie an die gefahr: lichen Schwarmer zu Luthers Zeit! Denken Gie an Thomas Munger! Denten Sie an die Wiedertaufer! Und wie viele verirrte Schafe, die reißende Wolfe murden, gab es in allen Landern, auch mabrend der jungst verflossenen Zeit. Denken Sie an den Bundfloff, der beut überall aufgehauft, gleichsam nur auf den Funten wartet, um mit einer furchtbaren, gang entseblichen Explosion in die Luft zu geben. Da beißt es, nicht mit dem Reuer spielen. Um Gottes und Christi willen nicht! Ein Pflanzchen gibt es, ber gartesten eins, ber edelsten eins, das es geben fann, und bies Pflanzchen vor allem follen wir gießen und nahren in der Boltsfeele: Gehorfam gegen Die Obrigfeit. Und darum lies in der Bibel, mein Sohn, tue das, wenn beine erufte Arbeit bir eine halbe Stunde am Abend übrigläßt. Due das, wenn du des Sonntags aus der Rirche fommst, tue es, falls bu nicht vorziehst, hinaus in Gottes freie Ratur ju geben, aber vergiß nicht, immer und immer wieder die Stelle ju lefen, wo da geschrieben fteht: Rebermann foll untertan fein ber Obrigfeit. In geiftlichen Dingen bin ich beine Obrigfeit, in weltlichen Dingen ift es der herr Baron, der neben mir fteht, ich alfo, ale deine geift: liche Obrigfeit, ich fage bir: Bleibe in ben bir von Gott ge: jogenen Grenzen, und zwar bescheidentlich. Das Predigen ift nicht beines Amtes. Das verlangt einen flaren, gebilbeten Ropf. Einen flaren, gebildeten Ropf haft du nicht. Den fannft bu nicht haben. Den hat man in beinem niedrigen Stanbe nicht! - Du scheinst mir im Grunde fein bofer Mensch ju fein, deshalb rate ich dir aus ehrlichem, gutem herzen, ver: blende bich nicht. Überspaune die unentwickelten Rrafte beines schwachen Berstandes nicht. Bohre und verbeiße dich nicht in Die Schrift, eine Gunde, beren du mir verbachtig icheinft. Es ist besser, wenn du sie eine Zeitlang beiseitelegst, als daß der Teufel Gelegenheit findet, dich wohl gar durch das lautere, liebe Gotteswort selbst zu verführen und ins Bers berben zu ziehn."

Nachdem er diese Worte alle mit der sicheren Technit des Rangelredners gesprochen hatte, schien er einige Augenblide auf Antwort ju varten. Aber der Burechtgewiesene, ber, ohne einen Gemutsanteil ju verraten, jugehort hatte, bes wahrte ein finnendes Stillschweigen. Darauf sagte der Umte: vorsteber mit einem übelgelaunten Gesicht jum Daftor: "Was tu ich mit ihm?" Worauf ber Geistliche burch einen Seufer teiner Ungehaltenheit erst nochmals topfichuttelnd Ausdrud verlieh, alsbann ben Baron beim Armel faßte und ihn in ein anderes Zimmer gog. Sier legte er seinem Freunde mit wenig Worten dar, wie er der Unficht fet, man durfe einen Borfall wie diesen nicht weiter aufbauschen, und beibe Manner einigten fich, Emanuel nur mit einem strengen Bermeis zu entlassen. Es sprach ja boch vieles in ihnen zu: gunften des einfältigen Menschen, der ja doch hochstens des Guten suviel fun wollte.

Demnach verfügten sie sich wiederum in die Amtöstube, und der Baron, an Stelle des Pastors tretend, brachte nun eine andere Tonart zur Anwendung, mit einer jener scharfen und schneidigen Abkanzelungen, um deretwillen er bei der Behörde in Ansehen stand. Er sagte: "Wehe dir!" — Und: "Ich warne dich!" — Er sagte: "Steck deine Nase in den Leimtopf, wenn du Tischler bist, und stiehl nicht dem lieben Gott seine Tage ab." Er sagte: "Wenn dieser Unsug noch einmal vorsommt — das ist Kinderel, das ist Lasterung! — dann wird man dich ohne Gnade ins Loch steden. Jest marsch! Verstanden! Verkümle dich!"

Als Emanuel Quint auf die Straße trat, hatten sich bort Mußige aufgestellt, die ihn mit Gejohle emp: fingen. Ihm ward dabei wohl jumute. Durch sein ganzes Wefen verb eitete fich ein ftolges Gefühl ber Genugerung darüber, daß er nun ernstlich gewürdigt mare, für das Evan: gelium Jefu Chriffi ju leiben. Denn Quint, wie alle Rarren, nahm feine Torheit fur Beisheit und feine Schwachheit fur Kraft. Mit leuchtenden Augen, die von Tranen des tiefften Bludes feucht waren, ging er mitten burch die rohe Menge babin und bemertte nicht, baß zwei Manner, die unter ben Leuten verborgen gestanden hatten, sich lostoften und ihm nachfolgten. Diefe beiden, ein Bruderpaar, namens Scharf, noch jung und ehrsame Leinweber, hatten ber Predigt auf bem Markt beigewohnt. Aber mahrend alles in ihrer Umgebung lachte und Poffen trieb, hatte der gange Borgang auf fie einen tief bewegenden Eindrud gemacht. Man nannte die beiden in ihrem Dorfe die Betbruder. Und auch fie, ahne lich wie Quint, weil fle mit ihrem alten Bater ein Sonder, lingsleben führten und in ihrer verfallenen Sutte oftere laut fangen und beteten, galten nicht fur gang richtig im Ropfe. Emanuel Quint schritt seines Weges, ohne fich umzubliden. Sobald er aus bem Stadtchen heraus über bie Bahngleife auf die Landstraße gelangt war, traten die Bruder Scharf ihn an. Gie fragten ihn, ob er nicht berjenige fel, ber bor einigen Stunden auf bem Martt von der Bufe gepredigt habe und von dem Nahen des himmlischen Reiches. Emanuel bejahte bas alles, und nachdem alle drei eine Zeitlang flumm durch die dde Tallandschaft gewandert waren, fing der alteste von den Brubern, Martin Scharf, an, allerhand angstliche Fragen ju tun und mit fichtlicher Bangigfeit, indem er jus weilen die grauen, drohenden Bolfen des himmels betrachtete, danach zu forschen, was man tun muffe, um, vor den Schreden bes letten Tages geschütt, ber fünftigen, ewigen Wonnen ficher ju fein.

Anton Scharf, der jur Linken neben dem Narren ging und ebenso blaß und rothaarig wie sein Bruder war, streifte, wie dieser, Quint gespannt mit Bliden. Der seltsam gravitätische Mensch, der ben meisten ein Lachen abnotigte, hatte vom

Augenblid seiner Predigt an auf die ihm in geistiger Armut und Rot verwandten Bruder eine ernstliche Macht ausgeübt und, ohne davon zu wissen, beide mit Banden der Liebe an sich gefesselt.

Als er nun zwischen den fremden Mannern dahinschritt, vom Gefühl seiner göttlichen Sendung berauscht und ob seiner Erstlingstat triumphierend, hörte er ihre Worte und Fragen gleichwie im Traum. Ihm war nicht anders, als musse es nur so sein, daß, wenn er nach Sottes Gebot den hamen auswurfe, sich Jische singen. Aber, ohne sich zu verwundern, empfand er darüber doch Glück. So sagte er denn, mit dem Klange der Liebe in der Stimme, zu den beiden nach Gottes Worte hungrigen Seelen gewendet: "Wachet!"

An einem bestimmten Puntte des Weges, schon zwischen Bergen, in die sie ausstiegen, brachte nach einigem Zögern und Stottern Martin Scharf eine Bitte vor. In der rauhen und rohen Mundart der Gegend und sich, wie alle im Bolke, des Du zur Anrede bedienend, legte er Emanuel nahe, er möge doch mit ihnen gehen und ihren alten Bater womöglich gesund machen, der das Fieder habe und bettlägerig sei. Emanuel sagte, das siehe bei Gott. Aber an dem Kreuzwege, obgleich in seiner Antwort etwas gelegen hatte, was einer Abweisung glich, folgte er doch den Brüdern auf vieles bittsliches Orängen hin, und weil ein sonderbares Zutrauen aus ihren Bliden und Bitten sich auf ihn übertrug und seine nun einmal vom Schwarmgeiste in Besth genommene Seele sast widerwillig zum Rausche des Wunders zog.

Während sie sich zwischen Granitblöden auf einem holpstigen Wege dem Wohnort der Brüder näherten, betete Emasnuel innerlich. Nach seiner ersten Prüfung sah er sich plotzlich vor eine zweite, größere hingestellt. Er war dem Ruse des Hellands gefolgt. Er hatte öffentlich Zeugnis abgelegt für die Wahrheit des Evangelii, jest aber sollte er den Beweits dafür antreten, daß er der vollen Nachfolge Jesu durch Gott geswürdigt sei, indem er Kranke gesund und Tote lebendig mache.

Man fann nicht fagen, der torichte Mensch habe foldes ju tun sich aus hochmut vermessen. Er war voll Demut. Auch feinen fillen Gebeten, die mit Inbrunft burch feine Geele gingen und darin er den Seiland bat, ihn gang zu beiligen, fügte er immer die Worte: "Richt wie ich will, sondern wie du willst!" an. Und beshalb, ohne Bewußtsein davon, daß er Sunde tat, von farter Erwartung innerlich bebend, mans belte er der Statte ju, die es ihm flar enthullen follte, wie hoch er bereits in die Gnade Gottes gedrungen, wie nahe er icon feinem herrn und Meister fei. In feiner Berblendung dachte er auch der Worte des Vastors nicht, geschweige daß er bes Amtsvorstehers und seiner Warnungen sich erinnert hatte. Er hatte am Bibelbuch lefen gelernt. Die unrechte Urt, mit der er fich in die heiligen Schriften vertieft hatte, wochen, monates, jahrelang, hatte ihn gegen die außeren übel ber Erde leider gang abgestumpft, weshalb ihm nicht leicht mit einer Waffe zu droben war, die aus der irdischen Ruftfammer stammte.

Der alte Scharf, ins Stroh seiner armlichen Bettstatt gestrümmt, stohnte, als seine Sohne hereintraten. Muhsam die kleinen, tranenden, rotgeranderten Augen ausmachend, beswegte der Greis den zahnlosen Mund, und ohne, wie es schien, zu erfassen, wer zu ihm kam, griff er mit den vertrodeneten und erstarrten Handen irr in die Luft, aufs neue wims mernd, rochelnd und stohnend.

Der Jüngere, Anton Scharf, trat nun zu dem Bater heran, und nachdem er eine lange Weile in ihn hineingeredet hatte, was mit außergewöhnlich erregter Stimme geschah, schienen die Schmerzen des alten Mannes sich zu verdoppeln, und bange, hilfestehende Laute entrangen sich seiner Brust, die rasselnd und trampfhaft auf: und abwogte. Auch Emannel trat nun hinzu. Aber ihn hatte der alte Scharf taum ins Auge gefaßt, als er mit gurgelnden Lauten des Schredens und Grausens auf: und zuruckfuhr und, wie versteinert den Marren anblidend, ein "Hilf, Herr Jesus Christus!" hervors

itles. Er schlen den leibhaftigen Satan zu sehen. Und soviel auch immer die Bruder sich muhten, den Alten von seiner Angst zu befreien: er schob sich nur immer zitternd zurück, bis endlich die Angst in Entsehen umschlug, das Entsehen in But, und er, erst gleichsam eine Erscheinung wegwischend, am Ende verzweiselt nach Emanuel schlug.

Aber dieser, die langen, brandroten Wimpern über die Augen gesenkt, blickte nur in sich hinein. Er hob seine lange, blasse, nicht unschöne Hand ein wenig empor, und wie der Alte nach seinem Ausbruch wider Erwarten schwieg und farr der Bewegung seiner Rechten zu folgen schien, legte er diese ihm weich und leise auf die mit Runzeln und Falten bedeckte Stirn: darunter entschlief der Alte sogleich.

Vor diefer Wirfung - an sich nicht wunderbarer als irgendelne in diefer Welt! - verstummten die Bruder Scharf vor Schred. Sie, die boch felber, von einem jaben Aber: glauben gepact, ben fremden Burichen and Bett bes Baters genbtigt hatten, waren in ihrer Einfalt nun gang entfett; als das vermeintliche Bunder sich wirklich vollzogen hatte. Der Alte schlief, wie es schien, einen rubigen Schlaf. In tiefer Betäubung ruhte der ichon feit Wochen schlaflose Mann, der feine Lage mit Stohnen und Jammern, seine Rachte mit Schreien und Bimmern hingebracht hatte, und atmete gleich: maßig aus und ein. Je mehr fich die Bruder diefer erftauns lichen Wendung bewußt wurden, die mit dem Bater jugleich fie felbst von einer höllischen Folter losband, um so heftiger wurde in ihnen ber Drang, überreigt, wie fie maren, durch Arbeit und Rachtwachen, bem Bringer der Silfe die Sande ju fuffen, der ihnen nun gang ein gottlicher Bote ichien.

Auch Quint, du.h das vermeintliche Bunder, und zwar noch mehr als die beiden Brüder, bewegt, konnte, wie sie, nur muhfam des Aufruhrs herr werden, den es in seinem Innern erregt hatte; aber während es laut in ihm schrie, weil seine Beseligung bis zum physischen Schmerze ging, und während er um sich und in sich das Brausen des heiligen

Geistes zu hören glaubte, stand er doch aufrecht und finnmi am Bett des Kranken still, nur daß er den Ropf ein wenig nach rudwärts geneigt, die Augen nach oben gegen die Decke, wie gegen den himmel gerichtet hatte, wobei eine große Erane ihm langsam die Wange herunterraun.

If u diesem Abend ließen die Bruder Quint nicht von fich geben. Da sie am Tage vorher ihre Webe jum Rauf: mann gebracht hatten, fo war ein wenig gebrannter Roggen und Brot im Sause, ein Feuer konnte im herd entzundet und Quint bewirtet werden. Rach einer Weile, indessen der Alte immer ruhig geschlafen hatte, und nachdem Martin Scharf soeben das durftige Mahl, Kartoffeln, Brot und eine Brühe aus Korn auf den Tisch gestellt hatte, nahmen alle drei jugleich die übliche Stellung von Betenden ein, und Martin sprach das "Romm, herr Jesus, sei unser Gast". Alsbann aber, miteinander effend und trinfend, hatten fle alle drei ein flares Gefühl davon, daß nun der heiland wirks lich zugegen ware. Und badurch begreifilcherweise bis auf ben innersten Grund ihres Wesens entzudt, fagen fie mite einander in ihrer Dürftigkeit am wackligen, gleichsam schwarz verkohlten Tisch, bei Brot und Salz, wovon jedes Kornchen sauer erarbeitet war, von einem festlichen Licht umstrahlt, geborgen wie an dem Tische des herrn.

Erwachsen Kinder und Unmündige, von Jugend auf an die Balten des Webstuhls gefesselt, dessen Pedale sie ununtersbrochen treten mußten, wie einer das Wasser tritt, wenn er darin nicht ertrinken will, war ihnen die Erde ein wirkliches Jammertal: als solches hätten sie es gekannt, auch wenn man es ihnen in Schulen und Kirchen nicht fortgesetzt so bezeichnet hätte. Und deshalb, aus Pein und Not beraus, ergriffen sie auch die frohe Bosschaft des Evanzelii mit jener Kraft, die dem Ertrinkenden eigen ist, und flammerten sich an ihren Retter.

Der Weber in seinem Stübchen für sich, nur an ben Um-

gang mit vertrauten Menschen, meist Gliebern der eigenen Familie, gewöhnt, und darum empfindlich und leicht verlett bei Berührung mit Fremden — ein Stubenhoder, durch sein Gewerbe zum Träumer gemacht, in dem der Hunger, die Sorge, die Not zum Dichter wird, und nicht zu vergessen, die Sehnsucht nach allem, was draußen ist: nach Sonne, nach Luft, nach himmelsblau... der Weber, in sich zurückgedrängt und gleichsam in eine zweite Welt, entschädigt sich in der Welt der Träume für seine irdische Trübsal und Not: und wenn er, an ein nach innen gekehrtes Dasein gewöhnt, zum Buche, gleichwie zum Hausbrunnen hingedrängt, aus ihm den Durst des Geistes zu stillen gewohnt ist und die Vibel das einzige Buch des Webers ist, so kann es nicht sehlen, daß seine Seele die biblische Welt mehr als die wirkliche Welt erfüllt.

Emanuel Quint erschien biefen beiden Mannern nun bes: halb als geradezu aus dem Bibelbuch hervorgestiegen. Schon auf dem Markte zu Reichenbach, obwohl als Christen gewarnt por falschen Propheten, geriefen sie doch sogleich in Emanuels Bann. Kein Marr in der Welt, der nicht Narren macht! Leichtglaubig und in dem fieten Gefühl, ihre Not fei ju machtig, um sich nicht bald ju enden, warteten fie mit ungeduldigeren herzen auf Erfüllung der Verheißungen des himmels, als fie auf Brot warteten, ihren irdischen hunger ju ftillen. In ihrer Einfalt hatten fie, ach wie oft, vermeint, das schreckliche Ende der Welt sei nahe und alles stunde uns mittelbar vor dem Untergang. Sie waren gu ihren Kons ventifeln gelaufen, Sommers und Winters, ftundenweit, und hatten dabei, den letten Blid auf die armliche hutte werfend, aus der sie gingen, für sich gemeint, es konnte vielleicht jum letten Abschied sein. Denn jedesmal, sobald sie mit anderen Seftierern ihrer Urt betend, fingend und Bibel lefend ver: einigt waren, hatten fie bas Gefühl, dem Ratfel der letten Stunde gang nahe gu fein. Da ichien es ihnen, als lagen viels leicht nur Minuten gwischen jest und bem letten Augenblid.

Und ofimale, mabrend bes fillen Gebeies, wenn braußen die Racht und innen im Zimmer ber fleinen Gemeinde die Stille des Grabes herrschte, wurden die Bruder jahlings blag, und wahrend fie, einer den anderen, entset und bes gludt zugleich ins Auge faßten, hatten fie draußen die erften Vosaunenstoße bes jungften Gerichtes drohnen gehort.

Nachdem fie gegeffen hatten, und in der feltsamen Ers regung, worin alle drei sich befanden, nur wenig gesprochen worden mar, erhob fich der jungere Scharf, um die Refte des Mables abzutragen, wobei ihm der altere Bruder behilflich war: dann wurde von diesem die Beilige Schrift - fie hatte auf einem Balten der Dede gelegen! - herbeigeholt, und wahrend er fie vor Emanuel, auf dem gefauberten Tifche, aufschlug, sab er den neuen Apostel bittend an.

Diefer hatte die hand nicht sobald auf das teure Buch gelegt, als es den Brudern vorkam, wie wenn seine Augen überirdisch zu leuchten begannen, und als verbreite sich, von dem gottlichen Talisman aus, ein himmlisches Feuer durch feinen Leib, aber es zeigte fich nur, daß der verstiegene Mensch eine größere Sicherheit wieder gewann und, trot aller Schwarmerei, in dem Augenblick fest auf den Rugen stand, wo er den Urgrund gottlicher Weisheit wieder berührte, darin, wie er meinte, sein Arrtum, den er fur Wahrheit hielt, begründet lag.

Er bub nun ju lefen, das beifft, nur immer fluchtig die Schrift betrachtend, mit leifer, innigsheimlicher Stimme gu sprechen an: "Selig seid ihr, dieweil das Reich Gottes euer ift. Ja, ich tomme ju euch, ihr Armen! Guer, ihr Armen, ift bas Reich. Gelig, die ihr hier hungert, ihr werbet fatt. Gelig, die ihr hier weinet, euch wird man troffen, ihr lacht dereinft. Der Geift des herrn ift bei mir," fabr er dann fort. "Er hat mich gefandt, wie er viele gefandt hat. Ich bin hier. Ich verfunde bas Evangelium. Ich tomme, gerftogene herzen su beilen. Die Gefangenen follen ledig werden, die Zerschlas genen beil, die Blinden gefund." Und weiter fagte er: "Geht

6

mich an," und babei fdien der Jammer verborgenen, schweren Leides auf feine verharmten, plotlich verfallenen Buge ges treten zu sein: "ihr werdet am Ende zu mir fagen, Arzt, bilf dir felbft. Wenn ihr mich fennt, wie ener Bater mich fannte, was er durch seinen Ausruf bewiesen hat, so wißt ihr, daß ich ein von den Menschen Verstoßener bin. Ich war verachtet von Jugend auf. Ich war mit Schwaren behaftet als Rind. Ich habe langere Zeit auf dem Stroh des Krankenlagers gelegen, als euch, da ich lebe, möglich scheint. Aber die Schmach hat mich nicht erniedrigt, und die Rrantheit hat meine Seele lebendig gelaffen. Fand ich doch auch, daß geschrieben steht: selig seid ihr, so euch die Menschen haffen und absondern, euch schelten und euren Ramen verwerfen. Sie nennen mich einen Narren. Mogen fie's tun. Sie haben sich auch von dem heiland gewendet und haben ihm alle Namen gegeben. Sehet, das ift Gottes Lamm, welches der Welt Sunde tragt. hatte er doch auch weder Gestalt noch Schone, fie aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wurde. Wenn ihr nun heut wolltet zu mir fagen: Arst, hilf dir felbft, fo fage ich euch, daß ich das Rleid der Schmach und der Krankheit dieser Welt nicht eher will aus: gieben, als bei Gott. Auf dieser Welt hier ift Leiden Glud. Ich fegne den Vater für jede Qual, die er mir geschenkt, für jede Marter, die er mir bescheret hat. Christi Blut und Gerechtige feit, das ift mein Schmud und Chrenfleid, Ich will das Rleid der irdischen Dranasal nicht von den Schultern lassen, bevor der lette von meinen armen Menschenbrudern es abs gelegt. Denn wiffet ihr auch, wer der lette, der armfte und elendeste unter den Menschen ift? Der Rrankste, der um Gefundheit fieht? Unter den Durfienden der Berschmach: tende? Der, den der hunger am meiften plagt? Der unterm Mangel am bitterffen leidet? Sa? Wift ihr auch wirklich, wer das ift? Er! Jefus Chriftus von Ragareth."

Emanuel war mit feiner Rede bis hierher gekommen, als einige übermutige Bauernburfden, die, an ber Sutte vor-

übergehend, im Junern das licht und die Schwarmer darum bemerkt haben mochten, ihre betrunknen Gesichter an eines der kleinen Fensterchen drückten und so, die Nasen und Mauler zu schlimmen Grimassen breitgequetscht, wüsses Jedrull und Drohungen ausstießen. Erblassend sahen die Brüder sich an. Anton aber, dem plöglich das Blut zu Kopf sieg, noch eben von Andacht ganz übermannt, sprang auf, vom Zorn heftig gepackt, bereit die Störenfriede zu züchtigen.

Mit einer gelassenen Milde, vielleicht nicht ganz ohne Bohl, gefallen, betrachtete Quint den seine But nur muhfam bes herrschenden Mann. "Selig sind die Sanstmutigen," sagte er zwar, streckte ihm aber zugleich die Rechte entgegen, und als er die hand des Erregten in seiner spürte, drückte er sie und sagte dabei: "Bohl dir, daß dir Mannheit und Mut von Gott gegeben sind. Brauche sie. Diene dem Evangelium. Die Diener am Wort sollen Manner sein. Aber brauche deine Kraft zur Demut, deinen Mut zur Duldung und deinen Eiser verwandle in Liebe zu Gott. Dann wirst du ein Fels wie Petrus sein."

## Zweites Kapitel

as innere Feuer, das Emanuel zu seiner ersten Zeugnis, ablegung getrieben hatte, und das er für das Feuer des heiligen Geistes nahm, brannte fort, auch nachdem er die Brüder Scharf verlassen hatte. Er zweiselte nicht daran, daß der heiland in ihm war, durch ihn mit der Kraft des Wunders gewirft und seinen Apostelberuf auf diese Weise bostätigt hatte.

Er war von den Brübern weg in die Malber gegangen, wie jemand, der feine Seligfeiten verbergen muß. Mahrend der Morgen grante, ber himmel fich immer heller farbte, die

Bögel immer lauter zu singen anhuben, zog es ihn immer tieser und höher in Wälder und Berge hinein. Denn dieser irdische Frühlingsmorgen, dem alles entgegensah, und dessen innere Wollust, vor ihm her webend, alle Kreaturen bereits erfüllte, hatte für ihn einen himmlischen Sinn. Der innere Antrieb, der diesen Schwarmgeist mit seinem in Liebe überzsließenden Herzen auswärts trieb, war nicht nur darauf gezrichtet, so bald wie möglich die Schöpferin dieser irdischen Wonnen, die Sonne, zu sehen, sondern er fühlte Gott selber in ihrem Lichte heraustommen und wollte in seiner Glorie stehen, und sei es auch nur, um darin zu schmelzen.

Emanuel atmete Morgenluft. Aber es schien ihm ber Morgen jenes ewigen Tages zu sein, aus dem die Finsternis immerdar verbannt ist, und wo wir, nach den Verheißungen der Bibel, im Angesichte und Frieden Gottes, von allen Abeln erlöst, wandeln werden, teilhaftig der ewigen Seligsteit. Und deshalb steigerte sich seine Wonne zu Trunkensheit. Die Wogen der inneren Schauer gingen so hoch, daß er, fast gegen seinen Willen, vor Freude zu schreien begann, zu singen, und Gott mit lauten Jubelrusen zu loben, nur um in dem ganz unfassichen übermaße der Wonnen nicht zu vergehn.

So war er bis auf den Gipfel der Hohen-Enle gelangt, der höchsten Erhebung in jener Gegend, und wer den armen Handwerksgesellen beobachtet hatte, wie er, die Hande gen Himmel wersend, abwechselnd murmelnd und rufend umber-lief oder starr aus heißen, verweinten Augen gen Often sah, das Tagesgestirn voll trankhafter Spannung erwartend, der hatte in ihm einen Irren gesehn.

Und wie nun die Sonne mit dunkel purpurnem Lichte, goldfeurig warm, in weiter Glorie spielend, ins Irdische brach und die Räume gleichsam mit einem urgewaltigen Gottesgetimmel erfüllte — dieweil es von Becken, Pauken, Posaunen und Hargen vor den Ohren des armen Apostels toste und klang! — so kounte Emanuel sich nur noch einen Augenblick lang hoch aufrichten, einen Lugenblick fest in die

beanstige Lobe sehn, um bann, von einem brennenden Schnerz im innersten herzen gleichsam versehrt, in die Anie zu sinken — einem Schmerz, der ebenso suß, als brennend war! — und stammelnd für alle um Gnade zu flehn.

Ils Quint aus einem schweren, totenahnlichen Schlaf wies der erwachte, war der Mittag herangesommen. Ob er geträumt, und was er in diesem Schlafe geträumt hatte, wußte er nicht, aber er war erfrischt und empfand eine tiese Bescligung. Nachdem er dann Gesicht und hände an einem nahen Waldbach gewaschen und überdies sich durch einen Trunt erquickt hatte, sieg er, scheinbar ziellos, zu Tal hinab und gelangte nach einiger Zeit an die erste, dicht am Waldsrand siehende hütte, an deren Tür er Umosen heischend ans flopste. Es wurde ihm Brot heransgereicht.

Nun wanderte der Narr, die Unsiedlungen der Menschen vermeidend, über verstedte und verlassene Auffleige in die Ebene binab und weiter auf dieser Ebene bin, bald auf Nainen zwischen Kelbern, auch wohl in der Furche eines blus benden Kartoffeladers oder an den Randern fleiner Fluffe, beren lauf Beiden, und Erlenbusche verrieten. Es war bereits buntel, als er ein Dorfden von Aderbauern erreicht hatte, das in einer Bodenfalte gelagert war, über die es mit Giebeln und Schornsteinen und der Spige eines verwitterten Beidenturmes und auch mit dem dunflen Gewolf feiner Eichens, Rufterns und Lindenbaume hinausblickte. Man fannte ben Narren hier nicht, und außerdem machte die Duntelheit, daß er, ohne aufzufallen, gemeinsam mit einigen alten Mannern und Beibern, das Schulhaus erreichen tounte, wo er bereits, in einem ber Schulzimmer, eine ileine Gemeinde, auf ihren Prediger wartend, versammelt fand.

Kaum hatte sich Quint auf ein leeres Platchen ber letten Schulbant gesetzt, als die Tur wieder geöffnet wurde und ein weibisch aussehender, junger Mann, der Lehrer des Ortes, einen anderen hereinführte, der breit, mit niedriger Stirn

und furgem Naden, durchaus teineswegs wie ein Lote bes

Nachdem dieser Mann das kleine Katheder der Stube bestreten und in einer zwischen zwei brennenden Kerzen aufzgeschlagenen Bibel, wie um die dustere Elut seiner Augen darin zu verbergen, forschend geblättert hatte, musterte er die Schar der Versammelten, hauptsächlich altere Weiber und Tagelöhner, mit einem drohenden und durchdringenden Blid.

Es war ein Blid, der den armen Emanuel Quint ergittern machte. Er fam fich auf einmal mit Schuld beladen und wie ein des Todes wurdiger Gunder vor. Roch während bereits bie ersten Worte des Predigers den dunstigen Raum durche drohnten, wie das beginnende Grollen eines großen Gewittere, fand im Innern bes Narren ein verzweifeltes Ringen fatt. Es fehlte nicht viel, er mare aufgesprungen und, wie von höllischen Geistern geveitscht, davongerannt; benn es fiel ihm auf einmal mit Zentnerlasten aufs Herz, was er in diesen letten Wochen getan und sich angemaßt hatte. Wie unter einem alles durchleuchtenden, jaben Blig erkannte er seine geheimsten Gedanken und ihre noch geheimere Eitel: feit: bagu borte er nun die furchtbaren Borte: "Es ift icon die Urt den Baumen an die Burgel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringet, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen."

Der arme rothaarige, bleiche Meusch riß die Augen weit auf, und von einer namenlosen Bestürzung betroffen, ließ er den Mund mit dem falben Bartchen weit offen stehen. In Gesdanken schlug er an seine Brust, beugte sich zehnmal so tief zur Erde, daß seine schweißbedeckte Stirne den Boden besrührte, und war bereit, jeder furchtbaren Strase und Juchtigung Gottes voll tiefer Zerknirschung sich auszuliefern.

Pruder Nathanael predigte nicht wie die Schriftgelehrten. Wie der Täufer Johannes gleichsam Donner, Blig und feurige Nuten geredet hatte, so ging anch von ihm eine

frafgewaltige Stimme aus, die jeden Sobrer erbeben machte. Alber er feste nicht nur die Miffion des erften Johannes, bes Taufers, fort, fondern er hatte auch die schredlichen und vers wirrenden Bilber bes andern Johannes in fich gefogen, jene gräßlichen und entfetlichen Phantasten, die in bem Buche ber Offenbarung beschlossen find.

Nachdem er die Blindheit und Berruchtheit der Welt ges geißelt hatte — die Raufleute, welche Fürsten seien! die Ronige und Gewaltigen, die nur darauf ausgingen, immer neue Wertzeuge ju erfinnen fur Krieg und Mord! - rief er aus: "Ich bin die Stimme eines Predigers in der Bufte. Aber ich fage euch: ich und schon mancher versiegelte Christ außer mir, wir haben zuweilen des Rachts schon eine andere Stimme unter ben Sternen rufen gehort: fie ift gefallen! fle ift gefallen, die große Babel!"

"Webe! webe! webe!" schrie er, die Liber unter den bufchis gen Wimpern über die Augen gezogen, wie um die Gesichte richt sehen zu mussen, die ihm solche Rufe der Angst, der Barnung und Qual entpreßt hatten. "Ich sehe die Engel des Euphrat losgebunden! Ich sehe sie mit ben Schwertern der Rache auf die Weltteile niederbraufen! Sie fahren nieder und schlagen Amerika und ertranten das Dritteil aller Bewohner im Blut! Sie fahren bernieder und fchlagen die große Affia und morden den dritten Teil alles Lebendigen! Sie fahren nieder und ichlagen Europa, Auftralien, Afrita und wurgen und ichlachten und gertreien mit glubenden Füßen die Feinde des, der da war, ist und sein wird. Die Conne verfinstert fich; bie Sterne fallen vom himmel auf die von Mordbrand schauerlich lobende Erde. Das Meer ift Blut. Die Fifche und alle Rreaturen im Meer find erstidt im Blut. Und nun baumt fich das Meer und speit und speit und freit seine Toten ans. Alle die Opfer speit es nun wieder aus, die es vom Anfang ber Zeiten an bis auf biefe Stunde des letten Gerichtes verschlungen hatte . . ." und auf diese Art fuhr er geraume Beile, bas Ente ber großen Babel ju

schilbern, fort. Schwestige Flammen durchzucken das Schulzimmer. Die armen, in sich zusammengefrochenen Leutchen hörten mit schlotternden Kinnladen zu. Ihre mageren, knochigen Runzelgesichter hingen mit gierigen Augen festz gesaugt am Runde des Sprechenden. Gleichwie in Wollust und kaltem Entsehen waren die Münder weit aufgetan. Qualvolles Seufzen und Röcheln ward laut. Sie vernahmen von Kronen und wieder Kronen, womit die sieben Liere gesschmückt waren: sie rochen den Dampf und Gestant des fressenden Feuers, das aus ihren abgründischen Rachen ging. Unter ihnen erbebte die Erde bei immer erneutem Mord und Posaunenschall. Da war fein Ende; da war nirgend ein Heil; da war für den Sünder nirgend ein Schlupswinfel.

Und Berge von Leichen häuften sich unter Pest, Brand, Schwert und Stachel. Naben, Geier und Wölfe starben vom Nas. Man fühlte den qualmenden, giftigen Dunst der Verzwesung. Aber mitten in aller weit über Menschenbegriffe sintslutartig steigenden Greuel, hörte auf einmal Emanuel Quint in seiner Seele etwas, ähnlich einem hellen, silbernen Glöchen, leise anschlagen, dann etwas erklingen, gleich einem rätselhaft wunderbaren Schalmeienlaut, dem allsogleich sein ganzes Wesen mit einem entzückten Schauer antwortete.

Run hatte das wilde, buschige haupt mit den angeschwols lenen Stirnadern, das zwischen den Lichtern tobte, keine Gewalt mehr über ihn. Allein auch der Prediger schien sich nunmehr darauf zu besinnen, daß nun der Acer der Seelen genugsam bereitet war, um den Samen des Neiches ihm anzuvertrauen. Das Schweselseuer der Läuterung hatte wohl nun, wie er annahm, die Zungen genugsam nach einem Tropfen lebendigen Wassers durstig gemacht, nach jenem erquickenden Element, dessen tieser Brunnen ihm offenstand. Und so ging er denn in seinem Vortrage auf den sicheren Frieden der Auserwählten über, denen die Stätte ewiger Freude, die heilige Zion, bereitet sei.

Er fprach vom Senftorn bes Glaubens, bas gu einem

weltbeschaftenden Baum emporwachsen werde. - Emanuel borchte von neuem auf! -- Er fprach von dem rofenfarbenen Blute des Lammes, burch das der Glaubige rein von jedem Aleden ber Gunde gewaschen sei. So schneeig und weiß, daß fein Mafel an ihm zu erfinden ware. Er baute an Stelle ber alten Babel bas neue gludfelige Zion auf und rief ver: sudt: "Selig ift der und beilig, welcher teil an der erften Auferstehung hat. Wer überwindet, der wird alles ererben!" - Und er bauete nach und nach, wie ein himmlischer Bau: meister, vor den bebenden Seelen die heilige Stadt aus Jaspis auf. Er zeigte ihnen die Tore und Grunde. Er maß die Rlache Gerusalems mit einem goldenen Rohre aus. Er machte die Saufer aus Gold, die Grunde aus Jaspis, Saphir, Ralzedonier und Smaragd. Er nannte Sardonne, Sardis, Chrnfolith, Topas, Hnaginth und häufte die Borte, die, feiner Gemeinde unverständlich, ihr doch einen Rausch von Glang und Bergudung brachten. Er fcblog mit einem Gebet um Buffertigfeit und um einen felfenfeften Glauben, Das mit die Gemeinde zu benen gehore, die taufend Jahre unter dem Skepter des Lammes, das die einzige Leuchte des irdis schen Zion sei, in unaussprechlichen Wonnen hinzubringen bes rufen ware.

Sm hausflur, nachdem die Menge der kleinen Leute sich verlaufen hatte, trat Emanuel Quint den Predigtbruder mit den leise gesprochenen Worten an: "Was soll ich tun, daß ich selig werde?" Der Angesprochene aber umfaste mit weichem Griff seiner harten hand die herunterhangende Rechte des Fragenden und zog ihn über eine knarrende Holzs siege mit sich hinauf in das kleine Gastzimmer, das ihm die Lehrersleute eingeräumt hatten. Es schien, daß der redliche Gottesmann an der Erscheinung Emanuels mehr Gefallen sand, als jüngst der installierte Vertreter des Christentums; denn der Lehrer und seine Frau warteten unten lange verzgeblich vor dem sauber gedeckten Abendisch, während die

Stimmen ber beiben Manner immer lebhafter burd bie ges tundte Dede berunterdrangen.

Als Bruder Nathanael endlich jum Abendeffen erichien, war, man fühlte es seinem Wesen an, etwas Unerwartetes in fein Leben getreten. Seine Reden ichienen gerftreut, und er af ohne Aufmertsamfeit. Nach Schluß der Mablzeit ließ er seinen schweren Korper in die Ede des mit einer gehatelten Dede überzogenen Sofas niederfallen und ftocherte sich, noch immer versonnen, in den Zahnen berum; denn seine Manieren waren gewöhnlich.

Bon Gott, dem Reiche Gottes und feinen Freuden gu reden, fonnte ber lehrer nicht mube werden. Der bartige, etwas weibische Mann mit dem weichen Junger:Johannes: Ropf war geradezu unerfattlich darin. Seine uppige junge Frau, die ein orientalisch, sinnlicheschlaffes Wefen hatte, verjog den Mund, da er, mit dem Bibelbuch in ber hand, nicht ohne Ungeduld ihr bereits wiederum Zeichen machte, sie moge im Abraumen bes Tisches und im hunger nach Gottes Wort ungeduldiger fein.

"Ich habe da eben einen Menschen oben in meinem Zimmer gehabt," fagte Bruder Nathangel ploblich, "beffen Wefen und Wort mir noch immer vor meiner Seele fieht. Ich fannte ibn nicht; boch er fannte mich. Er hatte von mir vielfach reden gehört — ich weiß nicht, von wem! — in frommen Flugbiattern hat er manches von mir gelesen ich weiß nicht, in welchen! — Er ist bibelfest, und es war mir bei seinem ersten Unblick taum möglich zu denken, daß er überhaupt lesen konne. Er balt mir seinen Ramen verborgen. Ich weiß nicht, warum! Bielleicht ift er bereits wegen irgende welcher Bergeben bestraft! Womdalich hat er bereits im Buchthaus gesessen. Run es wird Freude sein vor neununds neunzig Gerechten über einen Gunder, der Bufe tut! - 3ch muß aber wiederum fagen, daß in feinem Wefen ein eigens fümlicher Utem von Einfalt und Unschuld ist. Es ist in diesem Menschen ein schlichter, überzeugender Glaube. Es fam mir bei seinem Anblick das Wort in Erinnerung, ich weiß kaum, wodurch: Fürwahr er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen; wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert würde. In der Lat, er scheint frank. Die roten Flecken auf seinen Wangen deuten wohl auf die Auszehrung. Allein so groß kann bei seinem Alter sein Marthrium doch kaum gewesen sein, daß es ihm ein so tieses durchdringendes Auge für die Leiden und Schmerzen der Erde gegeben hätte. Es ist erstaunlich, mit welcher behutzsamen, wissenden Hand er alles berührt! Ich versiehe es nicht.

Es ist eine Liebe und eine Barmbergigkeit in diesem Mene ichen, beffen abgezehrter Rorver an vielen Stellen durch Riffe seiner armlichen Rleider schimmert, die mich in einem gewissen Sinne entwaffnet und ruhrt. Es spricht aus ihm ein fo alle gutiger Geift der Barmbergigfeit, daß ich mit meiner Liebe mir vorfomme, wie ein toter und grausamer Mann. Er wandte fich gegen eine Stelle der Offenbarung, die ich in meiner Predigt gebraucht hatte, wo die große Babel, wie es beißt, gequalt werden wird vor den heiligen Engeln und vor bem lamm mit Feuer und Schwert. Er fagte, Dies fei ber Beift des Lammes nicht. Er sprach dies wie einer, der es weiß, und ich, der ich mich mit bem Borte Gottes geharnischt mabne, wußte ihm nichts darauf ju erwidern. Er erflarte, bas were unseliger Digverstand und zwar aus ber Blinde beit des haffes geboren, den, auch nur in den Jungern, gang ju gerftoren, ber ewigen Liebe bes Beilandes felbft nicht gelungen fei."

Der Lehrer erschraf. Es war ihm ein unerhörter Gedante, die unantaftbaren Worte der Schrift, ja nur den kleinsten von ihren Buchstaben, in ihrer göttlichen Mahrheit bezweifelt zu sehen. Er hielt auch mit seinem Entsehen deshalb nicht zurud.

"Der helland, der heiland und wieder der heiland!" ante wortere ihm ber Bruder baranf. "Es ift nichts bawiber gu

sagen, lieber Genosse im Herrn, wenn du bei jemand den unzweideutigen Eindruck hast, er bette sich ganz an die Brust des Lammes. Jesus, Jesus und wieder Jesus. Etwas anderes kennt dieser junge Eläubige nicht. Und dieser Jesus hat auch gesagt: der Buchstade totet; der Geisst macht lebendig. Bor diesem Jesus ziehen wir her. Auf welche Weise er kommen wird, wer kann es wissen? Ob er heut oder morgen kommen wird oder erst nach zwölstausend Jahren, wer kann es aussprechen? Ich habe dem herzensreinen und herzensguten Menschen meine beiden Hande übereinander segnend auss Haupt gelegt und habe der Worte des Heilandes gedacht, der gesprochen hat: Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, eben das habt ihr mir getan."

Dann suhr der Apostel des tausendichrigen Reiches unter tieferem Sinnen sort: "Was geht aus diesen Worten her; vor? Zu welcher nimmer rastenden Vorsicht mussen sie jeden Gläubigen auffordern? Wer sagt mir denn, wenn ich jemand hart anlasse, ob es nicht Jesus selber gewesen ist? Wer sagt mir denn, ob nicht vielleicht er, der Heiland selber, in diesem Wenschen gewesen ist? Steht es nicht ganz in seiner Wacht, auß neue den Weg der irdischen Niedrigkeit und des irdischen Clendes anzutreten? Steht es nicht täglich und stündlich in seiner Macht? Lieber Bruder in Christo, ich weiß, was ich sage: dieser junge Wensch kann der Heiland in eigener Person gewesen sein! Ja, in einem gewissen Sinne ist er es ganz bes stimmt gewesen." — So sprachen sie über den armen Emanuel Quint dis lange nach Witternacht.

Am folgenden Worgen, als das Licht der herannahenden Sonne nur erst bleich und kalt den Raum über der weiten Fruchtebene erfüllte, ohne daß der Quell solcher Helligkeit sichtbar geworden wäre, hatte der Bruder Nathanael Schwarz einen Sang über Feld zu tun. Auf die Dorfstraße getreten, begegnete ihm der achtsehnjährige sogenannte Schreiber eines gewissen Gutes, dessen Besißer gläubige Christen waren. Bei biesen Leuten, deren Nesse und gleichsam angenommenes Kind

der Echreiber Eleve ober Achrling war, hatte ber Wander: prediger schon oft Affil und einen gastlich gedeckten Tisch ges funden.

Raum daß er des jungen und zarten Menschen ansichtig wurde, der in dem magischen Licht der Frühe, an den Toren der Bauerngüter und den Gattern der kleinen Kossatenhöse vorüber, einsam herangeschlendert kam, so dachte er allsogleich daran, wie seine Gastsreunde, um das Seelenheil des haldzerwachsenen Burschen beforgt, ihn um Nat und hilfe seinetzwegen ersucht hatten. Er ging also auf den blassen und schönen Jüngling zu, der sogleich die Müße vom Kopse zog, und begrüßte ihn freundlich, bei sich selber den scheinbaren Zusall dieser Begegnung als eine Schäung des himmels segnend.

Wie sich herausstellte, hatten beide den gleichen Weg, und so schritten sie nebeneinander hin, in einem mäßigen Fußzgüngertritt, und waren bald aus dem Dorfe hinaus in eine vergraste, breite Kirschenallee gelangt, unter ein langgestrecktes, durchsichtiges Gewölbe aus Blüten, in das von allen Seiten viel tausendst mniger, rastloser Jubel von Lerchen drang.

"Wie kommt es," fragte der Bruder den jungen Mann, "daß Sie in dieser frühen Stunde schon auf den Beinen sind, herr Kurt?" Und Kurt, der den Familiennamen Simou trug, antwortete ihm mit scheuem Erröten. — "Sie sind gestern in meiner Predigt gewesen?" "Jawohl!" Und wirtzlich hatten die drohenden Bilder des jüngsten Gerichts und des Weltuntergangs den Gutsschreiber bis ins Mark bezunruhigt und ihm den Frieden des Schlass geraubt.

Der Bruder versuchte nun auf mancherlei Urten und Weisen in das Vertrauen dieser verschlossenen Junglingsseele sich einz zuschleichen, deren seltsames Wesen seinen Sastfreunden Runz mer machte. Soviel er sich aber auch nichte, der Junge zog sich nur immer mehr in sich selbst zurück. "Ihre Tante hat Ihnen vor einigen Tagen ein Testament geschentt?" —

"3a."

"itnd Sie haben darin gelesen?"

"Ich habe barin gelesen. Ja."

"haben Sie nie daran gedacht, sich mit all ihren heimlichen Roten und Schmerzen dem anzuvertrauen, der all unsere Schmerzen und Note fennt und der aus Liebe zu uns, damit wir von allen Sunden entbunden und selig wurden, sein Blut am Kreuze vergoffen hat?"

Kurt Simon schwieg. In Wirklichkeit hatte er dies in hein: lichen Stunden oft und mit Jubrunst getan, ohne daß sich die Wirrnis seines Innern durch seine Gebete in Rarheit gelost hatte.

Der Bruder, weil er den Mangel au Glauben als die hauptsächliche Burzel alles Übels im Besen des jungen Menschen ansah und nicht erwog, ob es vielleicht ein zu starter Glaube war, verbunden mit einem allzu zarten Ges wissen, was den Jüngling zu seinem eigenen Besen und Berden in Widerspruch setze? versuchte nunmehr, als gestreuer Gärtner, das Saatsorn des Glaubens einzepflanzen. Allein die empfindsame Seele des seltsamen Jüngers lehnte den Ausgleich mit der Gottheit durch die derbe Vermittlung Bruder Nathanaels ab und fand sich durch seine Ratschläge mehr beleidigt, als angezogen.

Die Beispiele von Gebetserhorungen, die sein Begleiter ihm vortrug, die kleinlichen Verbriefungen kleinlicher Aunder erschienen ihm lächerlich: wie jener um 20 Mark, dieser um Gewährung eines neuen Rocksuters oder um ähnliches gebeten hatte. Dagegen waren im Bereich seiner Phantaske leicht brennbare Stoffe in großen Wengen vorhanden, die es leicht hatten, einen aushöhlenden und vernichtenden Brand in ihm aufzuzunden. Es war ein Glück, daß der Bruder, ersfüllt von seiner Begegnung mit dem milden Emanuel, erneut durch die Frische des Spätsrühlingsmorgens, die schwarzen Fackeln des Abgrundes nicht wieder schwang.

Um Ende der Kirfchenallee angelangt, wurden die Banderer von den ersten marmen Strahlen ber Sonne berührt. Um

nun das erhabene Gestirn über die weite Flache des Erdreichs auftauchen zu sehen, erklommen sie eine gelinde Boschung. Da bemerkten sie unweit eines mächtig getürmten Strohschobers, der teilweise abgerissen war und im grellsten Lichte stand, einen Menschen knien und, gleichsam zu einem somnambulen Zustand verzückt, wie blind an ihnen vorbei in die Sonne starren.

Sie standen still und bewegten sich nicht.

Wenn auch von ferne ber die Dampfpfeifen einiger Fabrifen ihre Arbeiter riefen und Stange und Draht einer nahen teles graphischen Leitung im Tumulte ber Lerchen leifes Gummen vernehmen ließ, so konnte man doch, den knienden Mann in der Sonne betrachtend, nicht glauben, in den Zeiten bes Dampfe und ber Cleftrigitat ju fein. Er hatte fein Dber; gewand. Ein lehmfarbenes Beinfleid, um die Sufte mit einem Riemen gegürtet, war alles, mas er am Leibe trug. Die Sande hielt er auf seinen Anien gefaltet, den bleichen Ropf in verzehrender Andacht gurudgelehnt. Wie Flammen ums floß feine Stirne, Schlafen, Bangen und Schultern bas rote Saar, als waren es beilige Flammen, die ein Opfer vers brennen, das fich felbst darbringt. Die Lippen des Beters waren bleich. Das nachte, perlmutterartige Fleisch erschien gart und durchsichtig, wie ohne Körperschwere und gleichsam durchschlagen von Licht. "Sabe ich doch," sprach, sich ers mannend, gang unwillfürlich Bruder Rathanael, "von diesem Menschen die gange Racht burch geträumt und ift es mir doch, als wenn ich ihn schon im Traum beute Nacht in biefer betenden Stellung mit meinen geiftigen Angen er schaut batte."

Raum eine Spanne hoch schien die Sonne über den horizont emporgerucht, als Emanuel Quint — er war der Beter! — aus seiner wunderlichen und franken Etzstafe erwachte. Zwinkernd und wie im Dunkeln taskend sah er sich um. Er hatte im Stroh des Schobers genachtigt, weil

er am Abend vorher die wenigen Pfennige des Quartier, geldes, die Bruder Nathanael ihm hatte reichen wollen, wie alles Seld zurückwies, das man ihm bot. Vergeblich hatte er dann im "Arug" der Ortschaft angeslopft und um Obdach gebeten: eine narrische Tat, die zusammen mit seiner Maxrotte, kein Seld anzunehmen, eine ganz besondere Narrheit des Narren war.

Eine Weile ruhte das Auge Emanuel Quints versonnen auf Bruder Nathanael; dann verriet ein schwaches und gutiges Lächeln, das über sein Antlitz ging: er hatte den Eiserer wieder erkannt.

Der junge kandwirt, der mit dem Ausdruck fragenden Staunens bald seinen Begleiter angesehen, bald die Beswegungen des sich nun von den Stoppeln des Brachselds erhebenden Quint verfolgt hatte, sah, wie dieser ein grobes Demde ergriff, das in der Nahe lag, und es mit komischer Muhe, wobei sein Kopf darin verschwand, über Arme und Schultern zog. Dann reichten er und der Bruder einander die Hand.

Ohne viel Worte zu machen, schloß sich der sichtlich ers mattete, zuweilen frostelnde Mensch, dem Bruder und seinem Begleiter an. Schweigend, selbdritt, schritten sie nebens einander.

Der junge kandwirt konnte bemerken, daß in der Stimme des Bruders Nathanael, als er endlich zu reden begann, eine tiefe Bewegung zitterte, und auch er war seit dem Erscheinen des Fremden, besonders seit dem ersten kaut seiner ruhigen, flangvollen Stimme seltsam erregt.

"Ich habe über das, was wir gestern Abend miteinander gesprochen haben, noch lange nachgedacht," sagte der Bruder. "Ich habe auch wenig Schlaf gehabt, und in den halbwachen Zuständen dieses Schlafs haben Sie mir zuweilen vor Augen gestanden. Ich möchte gern wissen, lieber Nitbruder, wer Sie sind!"

"Ich bin ein Mensch," gab der Rarr gur Antwort.

Mit dieser Antwort, die mehr gehaucht, als gesprochen wurde, schien dem Bruder wenig gedient zu sein. "Warum bist du zu mir gekommen," sagte er ploplich, "wenn ich deines Bertrauens nicht würdig bin?"

Emanuel schwieg einen Augenblick; dann blieb er stehen, mitten im Feld, im Morgenwind und im Vogelgesang, sah den Bruder mit einem leisen Vorwurf der Liebe an und

beugte fich dann jum Ruß über feine Sande.

"Ich könnte dir sagen, wer ich bin," erklärte er, als sie weitergegangen waren. "Bas liegt daran? Bas ist ein Name, und nun gar, was kann der meinige sein, den keiner jemals anders genannt hat, als mit Verachtung? Warum soll ich ihn nennen? Wenn ich ihn anfasse und aus dem Schmuße aushebe, der ihn bedeckt, so erhebe ich das oberste Glied einer Kette von Leid, Gram und Erniedrigung, und also müßte ich auch diese Kette mit erheben. Das will ich nicht! Denn ich will nicht flagen! Ich will feinem Menschen die Beichte des eigenen Kummers ausschütten. Dies darf ich nur dem gegenüber tun, der in mir ist."

In einer leicht dialektischen Farbung hatte er diese Worte gesagt. "Wer ist denn in dir?" fragte Nathanael.

"Gott gebe, daß er, der in uns wohnen will, in mir ist." Wie eine Klammer legte es sich um den Kopf des jungen Eleven der Landwirtschaft, indem er ein wenig hinter den beis den herschreitend den langsam schwingenden Gang der nacken, bestaubten und wunden Füße des Menschen in Lumpen und den schweren Schritt des Herrnhuter Bruders wandern und wandern sah. Eine unsichtbare und dennoch undurche dringliche Wand schien ihn mehr und mehr von der Wirtslichseit seiner Tage auszuschließen. Die Erde war ihm vers wandelt und wunderlich. Alls gabe es keine Zeit, so kam es ihm vor, oder als wäre die Gegenwart die Vergangenheit und Längste vergangenes gegenwärtig. Alls seien tausend Jahre ein Tag.

Der Rampf der Birklichkeit, die ihn umgab und die er beute und gestern gelebt hatte, mit einer phantastischen Bors

stellung, stelgerte sich bis zur Qual in ihm. In ber Lasche das fleine Evangelienbuch mit der hand umichließend, bas ihm die um sein Seelenheil besorgte Pflegemutter geschenkt batte, tam es ihm vor, als manberten zwei Gestalten aus diesem Buche vor ihm ber. Ja, als ware er selbst nur eine Gestalt aus der beiligen Darstellung, Die ihn nun ichon feit Wochen beschäftigte. Aber er sagte zu sich, er sei frank und wolle sich diesem vermeintlichen Mahne nicht hingeben. Sein Bater und seine Mutter fielen ihm ein, die unbefangene Naturen waren, und er dachte bei sich, daß es ihnen gelingen wurde, die phantastische Wolke, die ihn trug und in die er gesperrt war, aufzulosen. Er selber sah feine Möglichkeit, es ju tun. Er war bald vom Zittern der Frende bewegt, balb von Anaft. Bald wollte er feinen Eltern, ben ahnungslofen, über die fernen Sügel bin gurufen: "Sehet, der heiland fcreitet vor mir! Sehet ben Sohn, den ihr jengtet, und welcher euch mehr, als die anderen Sorgen und Schmerzen bereitet hat, er freitet fest in bes heilandes Fußstapfen!" Bald wollte er schreien: "Errettet euch vor den Schrecken des Untergangs!"

Bielleicht war Jesus Christus, der eingeborene Sohn des allmächtigen Gottes, wirklich wiederum auferstanden! Weschalb sangen die Lerchen eigentlich heut so laut? Weshald rasten sie förmlich in den Lüsten? Wußte der Bruder Nathanael eigentlich, oder nicht, wer neben ihm ging? Er sprach, und man konnte es nicht berandbören.

Nathanael hatte den Ramen einer gewissen Dorothea Trudel genannt, einer Schweizerin, die in der Nachfolge Jesu so weit gegangen war, wie Paulus und Silas, Kranke gesund zu machen. Bon dieser Fran, so sagte der Bruder, gehe ein großer Segen aus; derer, die da gesund geworden wären durch sie an Leib und Seele, seien unzählige. In Mennedorf am Züricher See habe sie eine Anstalt errichtet, wo allerlei Sieche und vom Teufel Besessen Aufnahme und Behandlung fänden. Ihr Glaube soi groß, behauptete er; er musse groß

sein, denn ihr Teket sei von einer gewaltigen Kraft. Zwar habe sie noch feine Toten aus dem Grabe erstehen machen, aber durch Handauslegen und Beten habe sie manchen vor dem jähen Sturz in den Tod und Verdammnis bewahrt. Der Bruder hatte selber viele Blinde gesehen, die später sehend geworden waren, rasende Beitstänzer, die ein bescheis denes, geistliches Wesen durch Dorothea wiedergewonnen hatten, und anderes mehr.

Der Bruder Nathanael Schwarz befand sich selbst auf dem Wege zu einem Kranken. Er meinte, man musse vorsichtig sein und stets auf der hut vor den ränkesüchtigen Kindern der Welt. Auch Dorothea Trudel wäre des öfteren mit den Arzten, mit ihrer teuslischen Wissenschaft und mit den welts lichen Obrigkeiten zusammengestoßen. Jede Verfolgung habe sie aber nur froher und heiterer im herrn gemacht; es sei Pflicht sedes Christen, Verfolgungen zu erleiden nach dem Vorgang des heilands und seiner Apossel, und so habe auch er sich frei von Furcht und bereit gemacht.

Und er fing an aufs nene in Eifer zu geraten wider den Fluch der Weltlichkeit, aber der bleiche Begleiter blieb ernst und friedfertig. Er sagte: "Ich kann nicht eifern, ich kann nicht hassen! —" Und er forschte den Bruder Nathanael ohne hass, doch mit einem merklich niedergehaltenen, brenz nenden Anteil aus, ob der auf dem rechten Wege wäre, der Werfe zu tun wie Paulus und Silas in Hoffnung sei, und ob man — hier überstog verräterische Note des Narren Gessicht! — im Glauben so fest zu werden wünschen dürse, im Namen Jesu ein Erwecker der Toten zu sein.

"Bas kunn ich dir lehren? Lehre du mich!" sagte Bruder Nathangel mit jäher Ergriffenheit. Und sie sehten sich nieder in gelbe Maiblumen, vor sich ein junges Feld von bläulichen Halmen, am Wegrain, unter einen alten, einsam siehenden Eichenbaum.

Entanuel Quint war fichtlich burch die Worte bes Bruders tief bewegt. Leife Schauer und Indungen gingen wiederum

über sein Gesicht. Mit einer sall schmerzlichen Spannung verfolgte der junge Kurt Simon diese Vorgänge. Einen Augenblick ging es durch seine Seele, ob wohl dies eigenstümlich berückende Spiel der beiden ein abgekartetes und zum Zwecke seiner Bekehrung oder Erweckung erfundenes sein könne. Aber sogleich verwies er diesen Gedanken weit hinweg.

Schließlich, um von dem Eindend des Bunderbaren nicht langer befangen ju fein, gestand er sich, bag ber Bruder und iener armliche Mensch in Lumpen nur Dinge geredet hatten, wie fie in einem gewiffen Rreife von "Stillen im Lande" alls täglich find. Es tam bingu, daß jest der Bruder eine ges waltige, schwarze Ledertasche öffnete, die er, über dem faden: scheinigen Duffel-Uberrock, an einem breiten Riemen stets mit sich trug, und ihr eine Flasche Wein, einen halben Laib Brot und ein Rapfchen mit Butter entnahm und neben fich stellte. Die Sonne, die, jest schon hoher gestiegen, die Facher und braunen Innenflachen ber Tafche befchien, entbectte bem jungen Landwirt außerdem fauber geordnete Schichten frommer Traftatchen, wie fie ber Bruber vertaufte ober an Kinder umsonst vergab: dadurch entstand in ihm eine gewiffe Ernuchterung zugleich mit einem rein irdifchen Boble behagen.

Es schien auch, als nahme die rings entfaltete Schönheit ber Frühlingserde nun ihr Recht an den drei so dußerst versschiedenen Wanderern, indem sie ihre Seelen durchdrang und an sich sog. Zurückgelehnt in das saftige Gras ruhte verssonnen der rote Emanuel, und man wußte nicht, ob das wachsende Entzücken seiner Mienen mehr durch ein inneres oder mehr durch das äußere Gesicht veranlaßt wurde. Gestückt auf den linken Urm, hielt er seine rechte, edelgesormte, wenn auch mit Sommersprossen besäte hand, wie eine Röhre gekrümmt, und der Landwirt sah, wie bald eine Wespe, bald eine Biene sorglos vertraulich durch diese Röhre kroch. Ins dessen hatte Bruder Nathanael sich zu einem in Steinwurfst

weite entfernten Quell begeben und hatte die Flasche hinelns gelegt. Man konnte den weißgrauen, buschigen Kopf, der niehr einem alten, verwetterten Kriegsmann aus Luthers Zeit, als einem Diener am Wort und Verkünder des Friedenstreiches ahnlich war, von Zeit zu Zeit über Weidens und Müsterngedüsche auftauchen sehen. Unweit von den Zurückz gebliebenen lag der breite, in Regen, Schnee, hagel und Sturm erprobte, erdfarbene Schlapphut des Ubwesenden, darunter sein Stad und nahe dabei die Tasche, an einen der machtvoll gekrümmten Wurzelarme der Eiche gelehnt.

Mit keinem Worte hatte ber junge Kurt Simon, seit der Fremde erschienen war, sich hervorgewagt. Jeht hotte er sich auf einmal sagen, daß es ein herrlicher Morgen sei. Der Narr sah ihn an. "Ja," gab er zur Antwort, "der Morgen siss schön; aber der Tag, dem kein Abend folgt, wird noch schöner sein!" Der Eleve errotete. "Was wir hier sehen," suhr der Sprechende sort mit der leisen Bewegung inneren Jubels in der Stimme, "ist nur soviel, als wir jeht zu ertragen im; stande sind. Es ist nur der tausendfältig verminderte Absglanz dessen, was einstmals sein wird. Es ist von diesem Absglanz, muß man sagen, wieder nicht mehr, als der Bericht eines Boten! Ein Wort, ja ein Laut kaum aus diesem Bericht." "Wie wird's sein, wie wird's sein, wenn ich zieh' in Salem ein!" jubilierte Kurt Simon inwendig.

Die Nahe des Narren verführte den jungen Menschen zu einem Gefühl überschwänglicher Hoffnung und zu einer Gesborgenheit darin. Er beschloß bei sich, in einem gegebenen Augenblick den ganzen Inhalt seiner verschlossenen Seele mit ihrer Selbstqual und Sündenangst vor diesem Menschen auszuschütten. Es fehlte nicht viel, so hätte er ein Notizbüchzlein hervorgeholt, das Verse von seiner Hand enthielt, und diese Emanuel vorgelesen. Es weinte in diesem Gedicht von Selbstanklage, von Abkehr und Überwindung der Welt, die dem heißen, in Liebe überwallenden herzen nur Kälte und

Gleichgültigkeit entgegenbrachte. Es schwoll darin von schwerzhaft entzücker Sehnsucht nach reineren Sphären auf: "... wo liebend alles sich umschlingt und nur ein einziger hoher Wille mit Donnerton das All durchdringt!" — Und seine Berwandten hatten davon nur den befremdenden Eindruck unnüßer, überspannter Redensarten gehabt.

Quint streichelte ploglich seine Hand, als habe er etwas von dem, was Rurt Simon bewegte, erraten: "Mein Joch ist sanft; meine Last ist leicht! Und es ist und bleibt eine frohe Botschaft," sagte er dann mit dem Klange froher Zuversicht und Frohlichkeit, ohne daß seine Stimme die melodiose Ruhe verlor oder heftig und laut wurde.

Der Bruder, als er zurückkam, kniete ins Gras — ein Betspiel, dem Quint und Kurt Simon nachfolgten! — faltete seine Hande und betete: — "Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast!" — hierauf brach er das Brot, und während sie aßen, wurde erörtert, wie das Sakrament des Abendmahls den Sinn einer tage lichen Handlung habe, nicht nur zu einer Erinnerung. Sogar das kleine Gebet besage dies schon. Jede Mahlzeit sei ein tierisches Mahl, wo Jesus, der Herr, nicht zugegen wäre. Sosern er aber zugegen sei, werde es eine heilige Handlung, man genieße dann Himmelsbrot und himmelswein.

Und so genossen sie wirklich himmlisches Brot und himms lischen Wein in jener Verklarung, darin schon Quint und die Brüder Scharf miteinander gegessen hatten, nur daß diese Berklarung im Lichte des Frühlings unter dem ehrfürchtigen Flüstern und im Schatten des weitverbreiteten Sichens wipfels diesmal eine noch hochgestimmtere war, als bei tiefer Nacht in dem hüttchen der Brüder.

Ber will entscheiden, ob diese drei mit ihren Gedanken und Taten Unrecht begingen und schwere Sündenschuld auf sich luden, indem sie die Kirche gemieden hatten, deren Glocken soeben in der Forne zu läuten begannen: und daburch, daß sie etwas vom Regiment der Kirche Berbotenes aus kinde

licher Liebe ju Jesu und gang emfältiger Gläubigfeit unter; nommen hatten? Jedenfalls bemächtigte sich der drei eine reine und gleichsam bebende Frohlichkeit, die sie weit über alles Gemeine erhob, ja, fast zu weit von dem nüchternen Grunde der Erde entrückte.

Das Wort des Herrn: "Wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, so bin ich mitten unter ihnen," vereinte sie; denn sie zweiselten nicht an diesem Wort, und es kam ihnen auch der Gedanke nicht, es wäre irgend dahin zu deuten, als musse der heiland, um zu seinen verirtten Schästein zu kommen, durchaus erst den Weg über eine Kanzel, eine Abendmahlszeremonie und durch den Mund eines Bischofs, Pastors oder besonders geprüften Gottes; gelahrten gehn.

Sie waren einig, und dieses Gesühl der Einigkeit war zusgleich ein Gesühl verbindender Wärme. Die Liebe in ihren Derzen war befreit; die Liebe zu einem unsichtbar Gegens wärtigen, darin sie sich trasen und genug taten. Das Märchen des Frühlings, das sie von allen Seiten umgab, mit leuchstenden Farben, Insestengesumm und Blumendust, vermischte sich mit dem Zauber der heiligen Legende von Jesus, dem Sohn der Jungfrau und Gottes Sohn, und das Liebesgeheimnis seiner Seburt und irdischen Pilgersschaft, seines Leidens, Sterbens und Auferstehens, seiner heiligen Ferne und Gegenwart, erzeugte in diesen dreien ein musstisches Glück.

"Über ein Kleines, so werdet ihr nich nicht sehen, und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen!" Fast zweistausend Jahre nach Christi Geburt klangen die Worte nicht anders in diesen Wenschen wider, als habe sie Jesus zu ihnen gesagt und als waren sie nicht aus alten Schriften gesnommen worden.

Sie redeten von der Wiedergeburt, und bei dieser Ges legenheit gab fich der Bruder Nathanael Schwarz als Un: hanger einer werstreuren Softe zu erfennen und bowies aus ber Schrift, daß die Taufe von Kindern ünehr eine kirchliche Greuel, als eine Handlung im Sinne des Heilands sei. Nur der erwachsene Mensch, behauptete er, könne, nach ernsthafter Prüfung seiner selbst, auf dem Wege der Buße und Läuterung aus klarem, freiem Entschlusse des Sakramentes teilhaftig werden. Er entwickelte, ganz nach der Lehre der Wiedertäuser, seine Ansicht mit großer Eindringlichkeit und gab zu verstehen, daß niemand die Pforte zum schrecklichen Heidentum hinter sich sest genug verschlossen habe, der ohne die wahre Taufe geblieben sei.

Rachdem sie gegessen und auch getrunken hatten, erhoben sie sich und überließen es einer Schar von Finken und Amswern, die Brosamen auszupicken. Der Bericht, die Tause betreffend, hatte Quint und auch den jungen Kurt Simon in eigentümlicher Weise neu bewegt. Der Landwirt blieb in Gedanken versunken; indessen der Karr im langsamen Weitersschreiten vor dem Tausgesinnten eine Art zögernder Beichte begann. Er bat Nathanael, schonungslos mit ihm ins Gericht zu gehen und ihm, nachdem er werde seine eigenmächtigen Taten und eitlen Beweggründe — oder wenigstens einige unter ihnen! — erfahren haben, frei zu bekennen, ob er Verzgebung erlangen könne und welchen Weg der Buße er gehen musse, um seiner Tause würdig zu sein.

"Ich habe mich unterfangen," fuhr Quint fort, "als ein Sunder Sundern zu predigen. Weil ich verachtet din, habe ich ganz besonders das Wort der Schrift ergriffen, wo der Heiland sagt, wer Glauben habe, werde dieselben Wunder tun als er und größere. Um meine Feinde dadurch in Demut niederzubeugen, wollte ich Zeichen und Wunder tun. Seit ich deuten kann, habe ich mich an diesen Gedanken geklams mert. Jahrelang ging ich, in mich verschlossen, umber und träumte davon, ein wundergewaltiger König und Gott zu sein. Ich habe nich selber als Gögen verehrt und angebetet. Wein Sinn stand durchaus nicht darauf, die Lahmen gehend, die Blinden sehend, die Schmerzgequälten von Schmerzen

freizumachen, vielmehr ich wolke nicht nur von mir, sondern von hoch und Niedrig rings um mich her bestaunt und ver: göttert sein."

Nathanael unterbrach Emanuel. In einer Aufwallung, als sei der Geist über ihn gekommen, sprach er die Worte: "Es ist genug. Wer ist anders wert, mit der Taufe Gottes den Nächsten zu taufen, als durch die Gnade und die Barms herzigkeit? Taufe du mich! Denn die Jahl meiner Sünden und Schwachheiten ist Legion. —" Und so redeten sie eine Weile herum, weil jeder die Taufe des anderen wollte, und keiner hielt sich, den anderen zu taufen, für würdig genug.

"Ich will nicht getauft sein," dachte der junge Lehrling der Landwirtschaft bei sich selbst. Seine Seele sing an, sich leise von dem Handel der beiden auszuschließen. Er sah allmählich den Bruder und seinen Begleiter wieder im nüchternen Licht der Alltäglichkeit. Sie erschienen ihm seltsam und wunders lich, und hatte er eben noch die göttliche Gegenwart gesfühlt, so war das Göttliche jest entwichen, ja, während ganzer Minuten empfand er jest das Betragen der Männer beinahe als lächerlich.

So, gleichsam um etwas Köstliches, kaum gewonnen, nicht wieder einzubüßen, nahm er den kürzesten Abschied und entzfernte sich von den Weggenossen querkeldein. Es darf nicht verschwiegen werden, daß ihm mehrmals, als er den kleiner und kleiner werdenden Wanderern Blicke nachsandte, das Wort Obskuranten durch die Seele glitt.

Se floß ein Bach, der klares und kuhles Wasser ente bielt, durch die Felder hin, zuweilen offen den himmel spiegelnd, zuweilen durch kleine Trupps von Baumen und Buschen verstedt und umstellt. In einem solchen zerteilten haine, dessen Grund ein blumiger Rasen war, hatte Quint seine Kleider abgelegt, während Bruder Nathanael betend am Bachufer kniete und das Gurren der Wildtauben aus den hohen Zweigen einer edelgewachsenen, alten Birke klang.

Nufhaher flogen von Busch zu Busch. Das Lachen bes Buntspechtes scholl gewaltig. Und als der weiße Körper des irregeleiteten, armen Quint sich in völliger Nachtheit über die farbige Aue bewegte, schien alles ein Bild aus den Unsschuldstagen der Menschheit zu sein, ein lieblicher Grund aus dem Garten Eden.

Als Emanuel mit den heißen Füßen ins kalte Wasser stieg, sah er, wie eine Schar kleiner Fische gedankenschnell ausein, anderstob; danach jedoch sah er sich selbst im Wasser.

Es muß gesagt werden, daß der zu Taufende, gleichwie der Täuser — denn eine Tause sollte vollzogen werden! — weit entfernt von jeder Frivolität, ein Gefühl erhabenster Weihe empfanden. Es ist nicht zu billigen, ganz gewiß, daß sie sich hier verleiten ließen, etwas Unerhörtes zu tun, eine Blasphemie, die das Geseh unter Strase stellt! Aber wenn man bedentt, wie Jesus die Armen an Geist und die Einsfältigen, wenn sie nur reines Herzens waren, besonders liebie, so wird man nicht ohne Nachsicht sein.

Die Abssichten der Männer waren lautere. Sie weinten in tiefer Ergriffenheit: der Täusling bis zur Ohnmacht verzückt und verzehrt. Nur freilich, sie waren in einem Jrrtum. Das Gottesreich, welches die große und gewaltige, wenn auch zerzspaltete, christliche Kirche verwirklicht hat, sahen ihre verbleuzdeten Augen als Babel an. Sie glaubten ein anderes Gotteszeich und meinten, es ahnend zu begreifen. Ringsum lag die Welt. Diese, wußten sie, war die Feindin des Reichs. Darzüber hinaus war sie ihnen fremd, und sie kannten sie kann vom hörensagen; aber sie wollten mit ihr nichts gemein haben und einzig Bekenner des Wortes Jesu und seines zuztünstigen Reichs auf Erden sein.

So wurden dem armen Tagearbeiterssohn, als die für ihn gesheiligten Bassergüsse ihm Scheitel, Schultern und Brust bessprengten, nicht nur die Schauer heiliger Beihe zutell, sondern es ward ihm auch leichter zumute: hatte er doch das Gewicht ber Bersantwortung zum großen Teile auf Bruder Nathanael abgewählt.

Dieser, mehr als Emanuel hingerissen, an sich von einer ungedäudigten, leicht entzündlichen Sinnesart, hatte inmitten der Stille mit dröhnender Stimme nur gefragt: "Glaubst du, daß Jesus Chrissus Gottes Sohn ist?" und Emanuel harte das "Ja" geantwortet. Bruder Schwarz indessen sah mehr in ihm. Sein sanguinischer Schwarmergeist war gewaltssam entrückt. Und als er nun das Wildtaubenparchen aus den langen, grünen Behängen der Birken heranschweben sah und plötzlich über dem Täusling mit einer jähen Wendung dahinbligen, kam er sich vor, wie der Täuser Johannes, und der himmel schien ihm geöffnet zu sein.

## Drittes Rapitel

Der Tischlerssohn aus dem Eulengebirge betrachtete seine Wiedertaufe im ganzen als eine Bestätigung. Das Betragen des Bruders und seine Worte zum Abschiede waren von einer Art gewesen, das Emanuel es in einer gewissen Beängstigung von sich wies, Schlüsse daraus zu ziehen. Kurz nachdem er den Bruder verlassen hatte, vermochte er schon nicht mehr sicher zu unterscheiden, ob nicht die eigene Erregung ihn hatte den Hintmel offen sehen und Stimmen hören gemacht oder ob der Bruder im Uberschwang solches behauptet hatte. "Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgesallen habe." Es war genug und Glücks genug, so sern auch nichts äußerlich Wunderbares sich weiter ereignet hatte, und allein diese Rede wirklich aus der Seele Nathanael Schwarzens gedrungen war.

Bon diesem Mann hatte ber Narr in seinem zehnten Jahre bereits reden gehört, wenn er, wie es bei Kindern in jener Gegend ber Brauch ift, in hutten der nahen und ferneren Nachbarschaft aus und ein ging. Voll tiefer Ehrsurcht sah

et in ihm einen wirklichen Gottesmann. Er wat für ihn eine Autorität, troßdem seine eigene Seele in der Zwischenzeit bereits zu einem so starken Leben erwachsen war, daß die starke Seele des Bruders ihrem ganz besonderen Stand und Wuchs nichts mehr abbrechen konnte. Emanuel ging und war voll Gesang. In göttlichen Wallungen siebernd hatte er seinen Schritten kein Ziel geseht; nur daß er die Richtung nach einer fernen Rette von Vergen zu und nicht nach den heimatsz dörfern einschlug. Diese fernen Berge kannte er nicht. Einem Kinde ähnlich war ihm zumute, das der Melnung ist, am scheinbaren Horizonte müßten Erde und himmel zusammenzsschof, a, man könne dort geradeswegs in den himmel hinein.

Emanuels Seele war voller Liebe. Naherte fich ein Mensch ihm an, so bemerkte er gleich den Rummer und auch die Schonheit in seinem Angesicht. War es ein Mann, so sagte feine Seele fogleich in der Stille "Bruder" ju ihm. Bar es ein Weib, fo fagte fie "Schwester". Gingen fie aneinander vorüber, er und das Weib oder er und ber Mann, so sprach es in ihm: "Ich fenne bich, bein Leiden, bein Glud und beine Schmerzen, ich tenne dich, wie mich selbst und bein und mein los." Waren sie aneinander vorübergegangen, so war es ein Abschied, und er liebte die Menschen, indem er sich von ihnen trennen mußte, noch mehr. "Du mußt eine fam geben, wohin du nicht willst, mit beiner Schonbeit," sagte er manchmal, sofern es ein schones Weib mar, die viels leicht unter einer Burde von dannen ging, oder fofern es ein Mann war: "Du wirst mit beiner schlechtverborgenen Sehnsucht weiterirren und den Freund nicht finden in beiner Gine samteit, der dir dein Ronigreich in der eigenen Bruft erschließt." Und er liebte sie alle und hatte sie alle gern in die Arme und an sein herz genommen, obgleich ihm aus ihren wahns sinnigen Bliden oft genug Saft, Sohn und Berachtung ents gegensprang.

Er war den Lag bis zu Sonnenuntergang durchgewandert. Bevor er wiederum in einen Strobichober ichlafen ging,

beiete er in die icherdende Sonne, am Morgen darauf in die wiedergekehrte hinein, und auß neue begann seine Wanderung. Seine Nahrung bestand auß Wasser, das er, slach auß, gestreckt, von dem Spiegel der Quellen trank — er umging die Odrfer! — auß Wurzeln, die er hier und da den Feldern entnahm, gelegentlich auß frischen Salatblättern, und einige Wale ward ihm, ohne daß er gebeten hatte, Brot und ein Trunk dunnen Kassech zuteil, Reste der Vespermahlzeit, die Weiber und Kinder von den Arbeitsstätten der Felder oder

Fabrifen heimtrugen.

Bei aller hochgestimmtheit und schwarmerischen Ber: gudung feiner Ratur erfannte Quint und mußte erkennen, daß alles Rene in seinem Innern vorerst mehr Garung als Rlarung mar. Bermogene Gedanken hatten fich vorgewagt, die unzweifelhaft Abgefandte des höllischen Damons waren und die jur Gunde und überhebung verleiten follten. Die Schlange war liftig. Roch immer war fle darauf bedacht, durch allerlei Rante die Rudtehr bes ausgestoßenen Men: schen in seinen varadiesischen Unschuldsstand zu verhindern. "The werdet sein wie Gott!" Quint mappnete fich. Er wollte fich nicht jum Genuß der verderblichen Fruchte jenes verbotenen Baumes verführen laffen. Indem er ging - und hier fette die frankhafte Unlage seines Wesens wiederum ein - horte er bringliche Stimmen fluftern: "Ich gruße dich, Christus, Gottes Sohn!" "Der bin ich nicht!" sprach Emanuel.

Aber er konnte nicht Ruhe finden: "Ich gruße dich, Christus, Gottes Sohn!" flang es immer aufs neue. "Ich gruße dich, der du gekommen bist und herabgestiegen vom Throne des Baters in Clend, Schmach und Riedrigkeit. Tritt an: deinen Weg! tritt an: beine Sendung! Fürchte dich nicht. Siehe, an deinen Handen und Füßen die Rägelmale von ehedem sind nicht verharscht. Du spürst in dir das brennende Wehaller Leiden von ehedem. Es ist vollbracht. Der Bater hat keine neuen keiden für dich ersonnen, du Gesegneter. Diese

mal follst du nichts anderes, als der gute Herte sein und sollst die Schalmel erklingen lassen und deine Herden in Garten führen, auf Weiden, wo Milch und honig fließt. Ich grüße dich, Christus, Gottes Sohn."

"Ich bin nicht Christus, Gottes Sohn," sagte Emanuel, und indem er hinzusehen wollte: "ich bin nur ein Mensch," trat ihm ganz unwilltürlich das Bort auf die Zunge: "Ich bin nur des Menschen Sohn." Darüber erschraf er aber sogleich; denn es mußte ihm einfallen, wie der heiland sich auch mit diesem Namen bezeichnet hatte. So hatte auch dortzhin, wohin er ausweichen wollte, der Bose eine Falle gestellt. Es blieb nichts übrig, als schnell und eistig zu widerrusen und zu sagen: "Hebe dich weg von mir; ich nenne mich auch nicht des Menschen Sohn."

Allein fundenlang, als er weiterging, durchdachte er diese Fragen tiefer, und am Ende schien es ihm nicht mehr gegen Christi Gebot zu verstoßen, sich, wie er es getan, als Menschen: fohn zu bezeichnen. Die Geburt bes heilands im Irdifchen, wie nicht zu leugnen war, hatte die Merkmale außerster Riedrigkeit auch insofern an sich getragen, als Joseph, der Mann seiner Mutter, nicht sein Bater mar. Jesus war also, gleich wie er, Emanuel, vaterlos, und diefer unterfing sich nun, die Rette versteckter Leiden, die er deshalb erduldet hatte, die gualende Scham und Bitterfeit mit den Leiden des heilands, aus eben der Ursache, zu vergleichen. Wie mußte es nicht, wenn andere Rinder von ihren Batern ge: sprochen hatten und Jesum nach dem seinigen fragten, den Anaben mit Scham und Schreden erfullt haben, daß er ihn nicht zu nennen wußte, und welche abende Pein, als er alter wurde, mußte es ihm verurfacht haben, daß viele unter jenen niedrig und roh gearteten Menschenkindern, die ihn umgaben, anders von ihrer Mutter reden durften, als er.

Emanuel big die Jahne zusammen. Wieviel hundertmal hatte er Bater und Mutter verleugnet, aus tiefer Scham, und sich deshalb in den Augen der Leute zum Narren ge-

utacht. Sollte nicht Christus, der alle verdorgenen Leiden der Seele kannte, wie niemand außer ihm, die gleiche Ersfahrung gemacht haben? Sollte er nicht eines Tages sich unter den lauernden Fragen der Pharischer stolz aus dem angstlichen Druck der Schande zur freien hohe des Menschenssohnes aufgereckt haben? Und sollte es nicht seine Absicht gewesen sein, indem er sich diesen Ramen beilegte, damit zugleich für alle Zeit das Mal einer unverdienten Schnach von den Stirnen aller Später-Bedorenen im vorhinein abs zuwischen?

Quint war auf einmal davon überzeugt, es musse so und nicht anders gewesen sein, und beschloß das Erbe des Heilands in dieser Beziehung mit reinem Bertrauen anzutreten. Er ist es, und nicht der Satch, bestätigte er sich selbst, dessen Wesen sich mir in diesem Augenblick und mit diesem Gedanken offenbaret.

Ganz unwillfürlich richtete er sich auf und bekam einen freieren, festeren Gang. Es war nicht mehr eine heftige Stimme, die ihm "Gottes Sohn" in die Ohren blies, sondern es lag eine summe und flare Erkenntnis in ihm, daß er als Menschensohn durch die Felder ging. Er wußte von einem König und Kaiser, der in Berlin, der hauptstadt des Reiches, auf seinem Throne saß; aber in seiner neuen Würde erkannte er plöhlich, daß er, Emanuel Quint, der Bankert — sein Stiefwater nannte ihn oftmals so! — vor Gott nicht geringer dassand, als er. Des Menschen Sohn ist ein herr der Welt!

Und so rollte sich der braunliche Weg wie ein Tuch vor ihm aus. Wie Teppiche voller Kostbarkeiten breitete sich die Erde mit ihren Städten, Türmen, Flüssen und Saaten gegen die Berge hin, als Erd und Eigen dem Menschensohn. Über ihm spannte sich weit als Decke die blaue Seide des himmels; gezelts. Die strahlende Sonne war seine Umpel. Die Lerchen sangen dem Menschensohn. Die Früchte reisten dem Menschensohn. Die Haine slüsterten huldigend seinen Namen. Es war nichts Mächtigeres und herrlicheres auf der weiten

Welt, als der, den die Wogel, die Winde, die Jungen der Gräfer und Blätter im Chore begrüßten: Gesegnet sei und gelobt, der da kommt im Namen des Herrn! Nichts Herrs licheres als des Menschen Sohn!

"Ich suche nicht meine Chre, fondern des, der mich gefandt hat," redete es nun wieder in ihm, so daß er erschraf und Auen, Balder und Sugel mit ihren Rufen ploblich fumm wurden. Der Narr erfannte, es war ein freitendes Wogen in feinem Inneren ausgebrochen, wo immer eine Belle bes Lichts eine Welle der Finsternis - eine Welle der Finsternis die Welle des Lichts - ju verdrängen schien. Gang unab: bangig von seinem Willen geschah dieser Kampf. Er war fo fart und so unabhängig von Quint, daß dieser zuweilen ihm gleichsam nur als erstannter und gespannter Zuschauer beis wohnte. "Rein, nein! ich suche nicht meine Ehre; allein ich war wiederum nabe baran, in Bersuchung und Stride ju fallen. Ift es Gott? Ift es Satan, der mich versucht? Ift es nicht Gott, ju dem wir fo beten; führe uns nicht in Bersuchung?" Und er betete bas Gebet bes herrn, bas Jefus gelehrt hatte. Danach wandte er sich sogleich von dem, an den es gerichtet war, ab, und dem ju, der es gelehrt hatte, und ging int Geift wieder, wie fo oft, ben Spuren bes Beis landes nach. Er liebte den Seiland. Der arme oder in dieser Sinsicht gludselige Quint hatte eine Liebe zu dem holdseligen Refus gefaßt, die fo groß war, daß ihn, fo oft er feiner gedachte, das herz schmerzte — eine Liebe, die über alles Irdische ging.

Bor nahezu 2000 Jahren war Jesus über die Erde ges wandelt, und nun erst war Quint aus seiner Hitte am Wege getreten und hatte mit einigen anderen nach der Richtung geschaut, wo der heilige Wandrer verschwunden war. Sos gleich begab er sich, wie ein treuer Hund seines Herrn, auf die Spur, und es hatte für seine brennende Sehnsucht kein anderes Beschwichtigungsmittel gegeben, als Tag und Nacht diese Spur zu verfolgen. Er schlief, wenn er schlief, über Jesu Fußsstavfen ein.

Geine Jesusliebe mar grenzenlos. Er hatte das zerlesene neue Testament, das die Nachrichten von dem Sohne Marias enthielt, an der Bruft verwahrt, und es war ihm, als ob dort allezeit eine liebe Sand sein Berg beschwichtigte. Aber außer: bem mar er felber das Buch, das er, wie Johannes, gleichsam verschluckt batte. Es wohnte in ihm und er wohnte darin. Burde es nicht in ihm gewohnt haben, so wurde der Tod an seine Stelle getreten sein. Burbe er nicht barin gewohnt baben, der Regen batte ihn mit Nadeln gestochen, die Sonne ihn mit Brandwunden überfat, der himmel wurde wie ein Felsen auf ihn gefallen sein. Run aber schadeten ihm weder des Todes Kälte, noch des Winters Frost, weder die hipe des Tages, noch die Rauheit der Nacht. Aber er ruhte nicht gern. Sofern er die Guge nicht regte, fam es ihm vor, als wurde der Zwischenraum größer, gwischen ihm und dem Freunde, der vor ihm ber durch die Erden und himmel ging, und als batte er weniger Teil an ihm.

Ein Kind, das weinend der Mutter nachläuft, die ihm versloren gegangen ist, hat keine größere Liebe in seiner Seele als dieser mußige Handwertsgeselle, der nach dem Anblid des Heilands Berlangen trug. Er war bereit, in ihm unterzugehen. Deshalb war er, kaum daß ihm der Saß: "Ich suche nicht meine Shre!" ins Bewußtsein kam, sogleich ganz Selbstwerleugnung und Demut und empfand sich, weit entfernt von dem Anspruch, ein hirte zu sein, nur mehr als das lette Lamm der Herde.

Er wollte in diesem und keinem anderen Sinne des hete lands Nachfolger sein. Allein seine Liebe hatte ihn mehr und mehr verlockt durch stärkere Ansprüche. Es genügte ihr nicht, gleichmutig zu dulden, was ein dumpfer Wandel der Nachfolge mit sich brachte, sondern sie wollte dem hirten auf allen labyrinthischen Pfaden nachgehen, um sich nichts zu ersparen, was dieser erduldet hatte, und ihm in jeglichen Dingen ahnelich und damit auch näher zu sein.

"Wir offen dein Floifch, und wir trinten bein Blut, wie

du und befohlen haft," grübelte Quint. "Deift das nicht auch: wir sollen in allem wie du werden? Hat est nicht deine uns endliche Liebe und aufgetragen, wie du zu sein? Hast du und nicht diese ganz überschwengliche selige Aussicht eröffnet? Suchet in der Schrift! Ja, suchet, suchet!" — Und er zog sein Testamentchen hervor und blatterte! — Es leuchtet ein, daß das, was gesucht werden soll, nicht zutage liegt. Aber suchet, so werdet ihr sinden! Suchet! und suchen wollte Quint.

Er wollte vierzig Tage und vierzig Nachte in einer Bufte sein und wollte sich, wie sein Vorbild, aller Unbill des Wetters und Mangels in einer gan; befonderen Weise aussetzen. In diesen Tagen follte der heiland und nur der heiland in ihm fein. Er wollte fich ihm ohne Ruchalt hingeben. Und hatte wirklich dereinst Satanas den Gesalbten des herrn versucht, mochte auch ihn immerhin der Teufel versuchen; denn er wollte fein Mußigganger am Reiche fein. Berwirf mich ober erleuchte mich, herr, nach diefer Zeit. Gib mir einen neuen gewissen Seift oder verstoße mich, wenn du mich nicht wurdig befindest. Sende mich aus durch die Tore beines leibens und Sterbens oder verurteile mich gur Nichtigfeit; aber laß mich wenigstens den Saum beines Mantels berühren, fo werde ich nie gang verloren fein; die Erde fuffen, auf der du gewandelt bift, den Stein, der bein Ropfliffen mar, die Dornen an den Strauchern, von denen man beine Krone geflochten hat, so wird noch in der tiefften Finsternis tiefster Abgrunde ein unverlierbarer Raub ewigen Lichtes mir Gluck und Labfal sein.

Mehrmals im Laufe der Tage hatte Quint, etwa auf einer Landstraße, der er sich annäherte, oder hinter dem Buschwerf der Maine, die Helmspige eines oder des andern Gendarmen aufbligen sehen, und jedesmal hatte er, nicht anders wie es die Bagabunden tun, sich irgendwo in Gräben und Feldern eine Deckung gesucht und abgewartet, die der

gefürchtete Neiter aus bem Gesichtstreis entschwunden war. Run aber kam einer dieser Gewaltigen querfeldein, zuweilen im Schritt, zuweilen im Trab, wobei sein friesisches Pferd sich vorsichtig durch die Gräben heranarbeitete. Quer vor dem Wanderer aufgepflanzt, hielt es sill, und der Wachtmeister tat die üblichen Fragen.

Quint wußte, was ihm bevorstand. Er hatte weder Papiere, die seinen Ramen, Geburtsort, Beruf und Arbeitsausweis enthielten, noch konnte er daran denken, dem schweren Reiter den Grund und 3wed seiner Manderung begreiflich ju machen. Er war ihm gegenüber, ohne Geld und in Lumpen, gang rechtlos und seiner gesetlichen Willfur preisgegeben, obe gleich er durchaus nichts im Sinne führte und tat, als fich dem Zug seiner findlichen Seele zu überlaffen. Durchbohrend sah ihn der Gendarm au. "D bliebe dir nichts verborgen in meiner Geele," bachte ber Rarr. Aber ber Mann bes Gefetes, so fehr er sich von dem Gegenteile den Anschein gab, war bennoch blind. Er fah einen wunderlich armlichen Menschen. beffen Gefichtszüge bleich und leidend, aber vom Trunt nicht entartet waren. Er vernahm eine Stimme, die ihm bereits willig über Namen und herfunft Bericht erstattete, und was er wahrnahm, brachte ihn nicht von bem Gedanken ab. er habe hier, wie nur je, einen Galgenvogel gefangen. Er rangte ihn also gehorig an. Dennoch, als er sich eine Beile in raungenden Redensarten erleichtert hatte, schien er nicht gu wissen, was tun, und - war ce nun, daß ihn seine Frau mit dem Mittagessen erwartete, oder ihm im Stadtchen ein gutes Bier und Frubftud in unmittelbarer Aussicht fand, furs, statt den Arbeitsscheuen mit sich ins Polizeigewahrfam ale auführen, ließ er ihn ploblich nach einem menschenfresserisch furchtbaren Blide fieben und ritt bavon.

Quint dankte Gott, denn er sah in diesem unerwarteten Ausgang des Abenteuers eine Folge himmlischer Einmischung. Aber es ging ihm auch hier wie stets: in der harten Maste hatte er nach und nach die schmerzlich erzwungene tote Vo-

rufsgrimasse erkannt, dahinner eine darbeude Seele schmachtete und diese hatte ihn bittend aus einer unwillkurlichen Miene heraus und aus den Tiesen der niemals lügenden Augen ans geleuchtet. Bekümmert sah er dem Reiter nach: er haßte ihn nicht, er liebte den Menschen.

Im dritten Tage feiner Wanderschaft hatte Quint, in ein dufteres Waldgebirge emporsteigend, eine wilbe, verlassene Gegend erreicht, von wo aus der Blid unendlich weit über Berge, Sugel und Chenen Schlesiens schweifen tonnte. Diese Sobe batte er gleichsam gegen die rudwarts gewandte Angst seiner Geele ertropt. Die Ginsamfeit, Die tiefe, lautlose Grille verlassener Baldgrunde, die er durche schritten hatte, das aufrauschende Staunen und die flufternden Beratungen der Bipfel über ihm, wenn er gwischen ben Farnen, Moofen, Steinen und Wurkeln fillftand, und mans ches andere wirkte beklemmend auf ihn. Es schien, als ob hier die Stille und Einsamkeit, die Quint als eine ewig gleiche und gutige Freundin kannte, fich zu einer furchtbaren Dacht aufrichtete, um eine Sprache ju führen, die ihn und fein eitles, unerhörtes Beginnen gerschmettern wollte. Die Kinger in beide Ohren gedruckt, wie um das taufendfaltige Zischeln eines wildes Damonengelichters, das an Zahl mit jeder Mis uute junahm, nicht horen ju mussen, war er hinangestiegen, und zuweilen hatte er fich auf den Waldboden niedergedruckt und auch hier mit den Ballen der Sande die Ohren verschloffen, um nichts von den lügenhaften Posaunen eines vom Teufel erlogenen jungfien Gerichtes horen ju muffen. Er glaubte, daß es vom Teufel erlogen sei; denn er fagte gu fich: "Ich will ju Jefu! Und wenn nun die Berge wie furchtbare Richter fich um mich aufturmen, Die schwarzen Wolken um ihre Spiken ju grollen anheben, juweilen Posaunenstoße gleich Winden daberfahren, um die Bipfel jum Achgen ju bringen, fo tann dies, fowie das bofe Gelachter des Sohnes, bas ich mitunter horen nruß, nur Biendwert bes Tenfels fein."

Es war aber bas Gelächter ber Spechte, das er horte, bann wieder das markdurchdringende, eigensinnige Alagen eines Raubvogels, das den bosen und peinvollen Lauten einer im hollischen Feuer gemarterten Seele glich.

über ber Baumgrenze angelangt, murde dem Toren freier jumute. Die ungewohnten, gewaltigen Eindrude um ihn ber bedrohten ihn nun nicht mehr, sondern sie hoben ihn jahlings aus dem Staub der Erniedrigung ju einer erhabenen Sobe empor. Er fab die Belt unter fich. Das Ge: birge, bas ihn rings mit steinernen Rratermanden halbtreis: formig umgab und bis in die Bolfen überragte, war ibm jugleich der Schemel für seine Füße geworden. Er atmete frei. Er wandte sich gegen den weiten, unendlichen himmel und fagte: "Gott!" Er wandte fich gegen den bunten, welligen Teppich ber Landerflächen, ber von den Schatten weißer Gewolfe geflect erschien, und sagte: "Gott!" Er wandte ben Ruden gegen die Tiefe und blidte faunend gegen die jadigen Bande und Riffe der ihn umgebenden Felsmauer bin, auf die swischen ihnen gestauten Schutts und Geröllhalden, und fagte: "Gott!" Er betrachtete bas Gestein, das in riefige Blode geloft wie von Inklopenhanden in jahrtausendelanger Arbeit jusammengetragen über: und untereinander gestürzt weite Sange bededte, und plotlich, eh er den Ramen Gottes zu nennen imstande war, flusterte ihm eine Stimme ins Dhr: "Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diefe Steine Brot merden."

Aber Emanuel war auf der hut; er wies diese Stimme, die ihn zum Sohne Gottes machte, ab, indem er so tat, als habe sie ihn nur verführt, an Jesum diese Bitte zu richten. Und er bat den heiland deshalb um Vergebung. Er sagte: "Ich weiß, du kannst es! Auch daß du es tun wirst, wenn ich bitte! Aber es lebt der Mensch nicht vom Brot allein!"—Es schien dem Narren, als ob durch diese Erwägung der leibeliche hunger, den er seit einigen Stunden empfand, gestillt worden wäre.

"Sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht." Darüber dachte er weiter nach. Es war in ihm eine seltsame Unwissenheit. Er hatte lesen gelernt um der Bibel willen. In ihr forschte sein Geist. Was sonst an sinnfälligen Dingen ihn selt seiner Jugend umgeben hatte, kannte er nur gemäß den natürlichen Spiegelungen der Seele und jener Liebesbeziehung, die ihn mit allem, was ist, vers band. Darum blieben ihm himmel und Wolfen, Sonne und Tag, Nacht, Mond und Sterne das reine Mysterium. Des; gleichen die Erde mit ihrem Getier, Gestein und Gras, und als er nun durch den Sinn des Gesichts und Sehörs dies alles aus tieser Einsamkeit in sich faßte, schien ihm jegliche Kreatur, und das Gauze der ihn umgebenden Welt der Erscheinung das durch den Mund Gottes gegangene Wort zu sein.

Gott sprach zu ihm und er wollte zuhören. Er wollte ganz Dhr, ganz Auge, ganz Liebe sein. Vielleicht, sagte er sich, werde er die gewaltige Stimme der Gottheit nicht zu erstragen vermögen! Allein, dann, dachte der Tor, wollte er gern an dem Worte Gottes zugrunde gehn. Schon empfand er sich gleichsam als aufgelost. So erweitert vom Wort, so erfüllt und ins Unendliche ausgedehnt durch das Wort, erschien er sich manchmal, daß er kann noch etwas in sich und an sich als eigen empfand: und doch war er nur erst ein armseliger Neuling am Wort, wie er wußte.

Jesus, vom Geist in der Wüste geführet, war schlimmer daran, als er, der Jesum bereits als Freund und Begleiter hatte. Er hatte ihn außerdem als Vorbild. Er wußte nicht, wie viele vor ihm sich in der imitatio Christi versucht hatten, die eine ganz besondere Falle des Teufels war.

Er glaubte, er sei, wie der Heiland, vom Geist und nicht von Satanas in die Busse geführt und er konne sich übers dies an den Heiland halten, und deshalb überwand er immer wieder die Bangigkeit und suchte endlich, indem er einem verswachsenen Pfade durch hohes Anieholz muhfam nachtletterte,

einen verborgenen Platz im Gestein, wohin er sich etwa bei Regen und Wind zurückziehen und auch notigenfalls vor Menschen verbergen konnte: eine Statte für einen dauernden Aufenthalt.

"Genügt es die nicht," fragte auf einmal die bamonische Stimme in ihm, "was über des heilands Berfuchung in beinem Buchlein gefchrieben fieht? Glaubst bu, daß es ju wenig fei? ober etwa erlogen? ober verstehst bu, was da gefagt ift, nicht? "Ich will es erdulden," sprach halblaut Emanuel. Und nun befam die Stille fogleich eine neue Furchtbarkeit. Es war, als fielen die Bande feines Befens auseinander, und sein Inneres wurde grenzenlos. In der Berganberung diefer Stille, in ihrem Bann, mußte fein Geift unaufhörlich Bilder hervorbringen, eine Reihe von Bildern, die einander zu jagen schienen als wie bei einer eiligen Fahrt. - Und immer eiliger wurde die Fahrt! Und immer uns erhorter die Bilder. Es war, als sei das Wort "Ich will es erdulden!" ein Zeichen für den Losbruch der feindlichen Mächte gewesen, deren Absicht es schien, ihr Opfer von Grund aus itt verwirren.

Ist die Stille: Gott? Ist die Stille: der Teufel? Sind die tterisch menschlichen Frahen, die mir entgegengrinsen, Gottes oder des Teufels Wert? Warum zeigt mir auf einmal die Welt ihre sonst verborgene scheußliche Unstätigkeit in zahle losen estigen und widrigen Bildern? Warum ist mein Gezsicht auf einmal vom Andlick des Rots, des niedrigen Hasses, der Mordsucht und jeder ruchlos und widernatürlichen Gier erfüllt? Warum wird das heilige Fließen und Weben in meiner Brust auf einmal durch einen Fluch gedämmt? Durch Schweinegrunzen und Ziegenmeckern, warum höre ich jenen stintenden, greulich rohen Ton, den Gemeinheit nur immer hervorbringen kann? Das heilige sclöst durch Kloafen gezzogen, mit Kot besudelt, unter Höllengelächter in jeder widerlichen Verrichtung vor das schauende Innere hinzarsielli? — Plöslich ries eine Stimme laut und weckte das

Echo zwischen ben Felswänden. "Du weißt nicht, was du erdulden willst, und was alles Christus erduldet hat!" — "Und eben deshalb muß ich es jetzt erfahren": mit diesen Worten faßte Quint sich und brach sich weiter durchs Kniesholzdicht.

Er fand nach einigem Suchen ein rohes Gemäuer aus uns behauenen Bloden zusammengefügt, mit Moos verstopft und mit einem kunstlosen Dache bedeckt, das aus alten verwittersten Kistendeckeln bestand, darauf Humusschichten gebreitet waren. Gebeugt an der unvermauerten Seite eintretend, fand Quint in diesem Versted ein erhöhtes Lager aus trodenem Moose vor und sonst so viel Raum, um darauf zu liegen oder gebeugten Nackens darauf zu sitzen und dabei noch mit beiden Knien im Trodnen zu sein. Hier konnte man Tage und Wochen aushalten.

(58 war gegen die Mitte bes Monats Mai und ber Schnee von den Bergen bis auf wenige schmupige Reste abgeschmolzen. Tagsüber batten noch schwache Winde aus Guben geweht. Alls Quint, nachdem er einen Trunf Bergwaffers gegen den hunger ju sich genommen, sich auf das Mooslager ausgestredt hatte und die Sterne am himmel bervortraten, wurde die Luft weich und gang ftill. Die Dams merung fam, der Mond stieg berauf. Wie ein grenzenloses goldbesticktes Segel von dunkler Seide hauschte sich der him; mel über das Gebirge hervor und über die im Dammer fast versunkenen Landerflächen. Es war, als hatten die uns jabligen Stimmen der Ratur viele Monate lang in rubes losen Benichungen jene vollkommene harmonie gesucht, die fie nun gefunden hatten. Quint hatte die Racht ges fürchtet, und nun gab fie ihm mehr als einen Borgefchmad fünftiger Geligfeit. Alle Damonen schienen gebunden oder in ihre Rafige eingesperrt, oder ber Bauber ber Schonheit hatte fie ftumm und felig gemacht. Metallifch fummende Midenschwärme bildeten zwischen ben Augen des Toren und

dem runden Mond ein tanzend durchsichtiges Gewolf, das mit seinem wohltgen Klingen mit der Seele des Schauenden eins wurde, ja, diese selber, sichtbar und horbar geworden, darstellte, wie es schien.

Zwischen Traumen und Wachen geriet Quint allmählich in einen Zustand der Wonne hinein, deu er in seinem ganzen bisherigen Dasein noch nicht gefühlt hatte. Mit halbem Beswußtsein beschloß er bei sich fortan immerdar die Nähe der Menschen zu meiden und nur, wie jest, mit ganzer Liebe Gott in der Stille ergeben zu sein. Würde jest, dachte er bei sich selbst, ein Mensch in seinen Gesichtstreis treten, er müßte ihn hassen wie ein Gespenst. Jeden Menschen? jedenfalls jeden Mann! — Jeden Mann, und wenn es der heiland wäre? Er beantwortete diese Frage nicht. Der heiland ist in mir und unsichtbar! Damit versuchte er zu entschuldigen, daß er im Begriff ihn zu verleugnen stand.

Niemand durfte fommen, auch nicht ein Weib. Er fam fich vor wie vermählt mit der Pracht und der laulichen Stille. Die ihn umgebende Felswusse war durchaus etwas anderes als hartes und faltes Geftein. Bon allem ging lebendige Barme aus wie in Stallen von Tierleibern: nur daß diefe Barme rein und balfamisch war. Es lag darin etwas Anf: reizendes und Entzückendes, wovon man berauscht wurde. Es mischten sich fuße Dufte von Blumen und blübenden Grafern hinein, die einen tipelnden Pollen mit fich brachten, der ein tolles, beimliches lachen auslofte. Der Boden der Schlafffelle war mit Zweigen der Kruppelfiefer bedecht, darin lag ein Ziegengehorn und das Stud eines Felles. Daber fam es, daß Quint im Traume Ziegenherben und bodes fußige hirten fah, die mit Eimern voll Mild und runden, gewaltigen Rafen hantierten. Manche der hirten maren gehornt und trugen Rrange aus Riefernzweigen.

So wie das Blut in den Abern des Narren heiß pulsierte, schien ihm die ganze Natur durchpulst zu sein. Es war etwas von entzudender Nachtheit in allem. Und immer warmer,

immer betäubender stieg der Atem des Racken von allem auf. Der Mondglanz troff wie Salbol über die weichen Formen der Klippen und Bergspissen, und etwas wie eine Gruft aus Scharlach zog sich zusammen vor den geschlossenen Augen Quints und tat sich auf; etwas, das er nicht müde wurde u sehen, die es verschwand; dann plöglich tanzte, ganz nack, ein Beid vor ihm, eine Eva mit üppigen Brüsen, sie warf sich zurück und warf den Schwall ihrer rotblonden Haare zurück. Alsdann stemmte sie beide Hande in das quellende Fleisch ihrer Hüften und drehte sich langsam um sich herum, — da suhr der Rarr aus dem Schlase empor und schrie laut: "Hebe dich weg von mir, Satan!"

Als ber Morgen herauffam, hungerte Quint, und er stand auf, um irgend etwas Esbares aufzusinden. Un dem Nand einer weiten Hochstäche angelangt, kam es ihm vor, als dringe Geläut einer Herde von den tieser gelegenen Wiesen herauf. Es war aber nur ein unter Stelnen verstecktes, gluckendes Riunsal, wodurch diese Täuschung verursacht wurde. Indessen bemerkte Quint in der Ferne ein einsames Haus, und, da seine Augen weitblickend waren, konnte er sehnen, wie Ziegen und Rinder aus der Stallung des Hauses ins Freie traten und alsogleich, nachdem sie die Köpse ein wenig in den kalten Worgen erhoben hatten, zur Tränke liesen. Die Luft war nicht mehr lau, wie zur Nacht, sondern vielmehr frisch; denn der Südwind hatte sich eingelegt, und den Narren frösselte.

Nachdem er eine geraume Weile die Vorgänge und das spielzeugartig flein erscheinende haus in der Ferne beobachtet hatte, konnte er merken, wie eine herbe sich mitsamt ihrem hitten mehr und mehr von der Baude ablösse. Sie bewegte sich wohl eine Viertelstunde lang in bestimmter, ihm naher führender Richtung und hatte dann ihre Weide erreicht.

Quint pirschte fich an den hirten beran.

Er fand einen greulich gerlumpten Rerl mit wulftigen

Etppen und struppigem haar. Der Menich erichraf, als er Quinten sah. Allein als dieser sich, mit gehörigem Abstand, ruhig auf einem Granitblock niederließ und Ziegen und Zickein, ja, sogar der Bock ihn vertraulich beschnupperten, achtete er seiner weiter nicht und suhr fort, eine Pfeise aus Rinde zurechtzuklopfen.

Eine ziemliche Beile wartete Quint. Die schweren Rinder graften ruhig. Zuweilen hob eins brummend den Ropf, um den Fremdling mit einem leeren, nichtssagenden Blid zu begloßen. Endlich trat Quint an den hirten heran.

"Mich durstet."

"hier gibt's genug Baffer gu trinfen," antwortete jener ohne Bedenken in feiner faum verständlichen Mundart.

"Schente mir einen Trunf Milch, um Gottes willen."

Der Mensch sah Quint aus seinen gedunsenen und vers schworenen Augen an und befreuzte sich.

"Ich bin arm wie du."

"Ich habe zwei Tage lang nichts gegeffen," erganzte Duint. Nun warf der Bursch seine Pfeise weg, als ob er eine Erscheinung sähe, holte ein Kännchen aus Blech herbei, das er unter einer Krüppelkieser versteckt hatte, und schich und kroch wie ein Tier auf Raub zu einer schwarzbraunen Blesse hin, die ihr Euter sast auf dem Grase schleppte, und als er sie zwischen das Knieholz verlockt und dort, verborgen, gesmolken hatte, befand er sich plöslich im Rücken Quints und reichte den Trunk über seine Schulter. Quint trank mit Gier und erquickte sich, und von nun an kam er täglich herauf zu dem armen Hirten, und dieser, ohne zu zögern und scheinbar mit immer größerer Freude, schenkte ihm Milch und teilte sein hartes Brot mit ihm.

Mit jedem Tage, den der arme Quint ohne anderen Menschenverkehr als den mit dem hirten, zubrachte, geriet er tiefer in die Welt seiner Traume hinein. Jeder, der den eigentumlichen Reiz des Banderns kennt und ber

fonders des Manderns in Gebirgen, weiß, welchen Reichtum an, Bildern es innerlich auftauchen laßt und welche Gulle flatter Empfindungen. Was Bunder, wenn Quint, unter den Einwirkungen der dauernden Ginfamkeit und des plans losen Wanderns, allmablich jedes Maß des Wirklichen gang verlor und zuweilen von neuen und fiarten Empfindungen dermaßen trunken wurde, daß er sich kanm noch als Mensch empfand. Einen fo Berftiegenen wedt nur bas Menfchen: wort! Und da er in seiner Absonderung nur das Atmen und Brausen in der Natur immer wieder borte und nur mit Sternen und Winden Zwiesprache hielt, empfand er fast nur noch sein Dasein als Beift, als beiligen Beift, und also als gottlich. Ihm ging durch den Kopf, was die Schlange im Paradiese gesagt hatte. War nicht durch das rosenfarbene Beilandsblut die jahrhunderttausende alte Gunde wett: gemacht und baburch ber Zugang jum Baum ber Erfenntnis freigeworden? Ja, war nicht Brot und Wein, wie es Jefus geheiligt hat, die Ertenntnisfrucht und hatte er, Quint, diefe Frucht nicht gegeffen? Diefe Frucht, von der die Schlange gesagt hatte: Genießet sie, und ihr werdet wie Gott?

Er war wie Gott, so in alles Erhabene aufgelost, oft stundenlang. Dann stand er zuweilen dicht am Absturz vers witterter Klippen und blickte mit einem bacchantischen Lächeln surchtlos hinunter in die Abgründe. Unter ihm lösten sich einsame Raubvögel und schwammen verloren im pfadlosen Raum, und plöslich war es ihm dann zuweilen, als schölle ein Spottgelächter von unten herauf, und er musse, um diesen Schall zu beantworten, einen triumphierenden Sprung in die Tiefe tun: dann wurde er schweben, er wußte es, und leichter wie eine Taube dahingleiten.

Die heimliche Rraft dieser Sehnsucht war groß in ihm. Er fühlte sie oft. Er schalt sich und sagte, wenn er den inneren Ansturm überwunden hatte, ju sich: man durfe Gott, den herrn, nicht versuchen! Aber es war nicht allein der Drang,

co Wahn einer übernienschlichen Größe und Allmacht nicht, sondern es war eine Art Gewißheit, eine Empfindung der eigenen Ungerstörbarkeit, verbunden mit einer wilden, hins gerissenen Ungeduld, die Mächte des Todes, die Mächte des Abgrundes, mit einem Triumphgeschrei, und wär's im irdisschen Tod, zu verspotten.

Auf solche Wallungen folgte mitunter die tiesste Zers knirschung, und wenn dann die Stimmen, die "Gottes Sohn, Gottes Sohn!" riesen, dazukamen und nicht schweigen wollsten, so fand sich der arme Mensch, nachdem er wiederum stundenlang ringend und betend auf den Knien gelegen, zus weilen erst wieder, aus schwerer Ohnmacht aufgewacht, Haupt und Glieder mit Schweiß bedeckt und immer noch stammelnden Lautes den Heiland bittend, er möge ihn doch in Gnaden befreien von dem allzuschweren Beruse der Nachsfolge.

Rach solchen Erschöpfungsaugenbliden lodte und winkte auf einmal die Welt. Gie war dann nicht mehr das Weib, das in Weben liegt und immer nur Jammer gebaren fann, sondern fie lachte, tangte und sprang in unverwüstlicher Schons beit und Jugend. Quint meinte, er habe sie nur nicht getannt, und es tam ihm vor, als wurde sie, wollte er nur jest gelaffen ju den Statten ber Menfchen niederfieigen, fortan and ihm gegenüber nicht mehr fprode fein. Es war, als habe er irgendwo das Ende eines goldenen Fabens gefaßt, dem er nur nachzugehen brauchte, durch alle die Labnrinthe mensche lichen handelns und Wandelns, um nicht langer mehr arm, verachtet und elend zu fein. Es war, als habe ein höllischer Lichtfunken ihm ploblich alle die seichten Aniffe und Ranke enthüllt, die den Schlauen im handumdrehen reich machen, und als liege ihm ploblich der eigene, scheinbare Narrenwert in Gold umgerechnet vor der Geele.

Es war nichts Sutes, was in ihm aufstieg, das merkte et wohl, tropdem es dabei sehr ruhig herging und ohne zischeln; den Satanslant. Man wurde tun, was sie alle tun; man

würde den haß mit haß bekampsen, die Wut unt Wut, die Schmach mit Schmach. Man würde den Krieg zum Kriege tragen! Die Lüge zur Lüge! Betrug zu Betrug! Man würde auf Raub ausgehen, troh allen gefräßigen Raubtieren und Räubern; erraffen, erbeuten und Reichtümer häusen, die Motten und Rosi fressen. Man würde nehmen, nur nehmen: den heller der armen Witwe, den Groschen der Walse, die Decke des Frierenden, das Brot des hungrigen, und würde die Schreie und Flüche der Bestohlenen und Betrogenen, der Hungernden und Verkommenden, der Gequälten und Kranzten, der Gemarterten und Semordeten nicht mehr hören vor der Stimme der eigenen Gier. — Und natürlich müßte man Jesum verleugnen.

Dadurch mußte das Leben leicht sein, dachte mit Recht der arme Quint. Allein er verwirrte sich wieder in seinen Gesdanken, weil der Zwang, um der Welt willen von dem hets land zu lassen, ihm unertraalich war.

Rein, er mochte den Satan nicht anbeten, benn: "du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen!" er; mahnte er sich, und von nun an trat eine Wendung in ihm ein. Wieder ganz Jesu zugekehrt, beschloß er, sich nochmals mit reinem und ruhigem Sinn seinem Evangelium bin: zugeben.

o lag er in seinem Bersted, auf das Mood gestreckt, und las und dachte oder, langsamen Schrittes gehend, nahm er, Satz für Satz, die Schrift in sich auf und durchdachte sie eindringlich. Damit wurde es stiller und stiller um ihn, und der Sinn für das allgemeine Wort Gottes in der Natur schien einzig nur noch den Offenbarungen durch die Buchsstabenreihen des heiligen Büchleins hingegeben.

Je naher Pfingsten heranrudte, um so stiller und ruhiger wurde Quint. Es waren neue und eigentümliche Dinge in ihm gereift, Erkenntuisse, durch die sich sein Wesen geschlichtet hatte.

Gott wurde Mensch, sogte er sich; das war das Mysterium. Er wurde ganz Mensch; dies war das größte unter den Bundern. Warum wurde er Mensch? Damit er dem Menschen ein menschliches und zugleich auch göttliches Beispiel sein tönne! Denn nur das Menschliche ist es, darin der Mensch das Göttliche fassen kann. Was folgt nun daraus? erwog erweiter: daß wir mit Glauben und vollem Bertrauen das Menschliche in dem Leben des Heilands zunächst erfassen und immer tiefer begreifen sollen: ihn menschlich lieben, ihm menschlich nacheisern. Dies wurde sein Vorsah, dies wollte er tun.

In dieser Berfassung ward er ganz Demut. Der neue Geist, der sich standhaft erwies, entfremdete ihn, ohne daß er sich dessen deutlich bewußt wurde, den Lehren des Bruders Nathanael und brachte ihn auch zu seinem eigenen früheren Wirfen in Segensah. Er gedachte, wahrhaft bescheiden zu sein, und aus diesem Grunde verwarf er alle Phantastit von ehedem, alle Essafen und übertreibungen. Sewiß, er wollte, wie je, ein Betenner sein, aber nur ganz im Bereiche des Wenschlichen. Weniger die Lehre lehren, als tun. Um ja nicht dem Geist der Hoffart zu verfallen, dem schlimmen Geise des Selbstbetruges, wollte er lieber sogar von dem gottlichen Scheine sich absehren, um dasür um so inniger menschlich zu sein.

Er dachte nicht mehr baran, Bunder zu tun; benn et hatte gelesen, wie Jesus das bose, miratelsüchtige, ehebreches rische Geschlecht gescholten hatte; auch erwog er das warnende Heilandswort von den falschen Propheten und Bundertatern und wollte nicht einer der ihren sein.

Quint konnte sich kaum genugtun in seiner leidenschafte lichen Reigung, sich selbst zu erniedrigen. Er hatte unklar einen gewissen Zwiespalt erkannt, der sich zwischen dem heis land und seinen Jungern vor Zeiten schon geltend gemacht hatte. Und indem er nun auf die Seite des Meisters zu treten meinte, gedachte er Bundersucht und Begier nach Lohn, dies

weil sie der Heiland an seinen Jüngern nur immer mit Rums mer betrachtet hatte, in sich abzutoten. Er wollte der letzte und keineswegs mehr der erste Diener am Worte sein.

Alles kaute war ihm verdächtig geworden. Hochfliegende Plane wies er auf dieser Stufe seines wunderlichen und selts samen Wandels entschieden ab. Er wollte sein wie die Kinder und Unmundigen: im herzen rein und eines Lages ein Baum voller Früchte. Die Lehre tun, nicht die Lehre lehren wollte er jest; man sollte ihn einstmals an den Früchten erkennen.

Deshalb wollte er auch nicht als ein besonders ausgezeicheneter Lehrer oder Jünger oder Prophet zu den Menschen herniedersteigen, sondern äußerlich mehr wie jedermann, werniger desentlich als im verborgenen Gutes tun. Jesus würde ihn sicher leiten. Er wollte nicht drohen und nicht verheißen, sondern nur für sich zunächst auf einem der goldnen Pfade der Seele gehn, die Jesus paradiesisch durch die Wüsteneien der Erde gebahnt und erschaffen hatte. Jedem dienen, nies mand beherrschen wollte er: das war des Toren ganz uns geheurer und gänzlich unaussührbarer Vorsas.

Set betete täglich bes heisands Gebet. Und weil er vers zeichnet fand, die Jünger Jesu hätten, ehe er ihnen das Vaterunser auf ihren besonderen Wunsch hin lehren mußte, überhaupt nicht gebetet, so sprach auch er nur dieses Gebet. Er betete es mit kindlichem Geiste.

Allmählich auf dieses Gebet beschränkt, fiel ihn ein seltssamer Jerwahn an, der sich leider in seinem Wesen befestigte. Jener Geist, der schwerlich ein guter ist, machte ihn glauben, dies Gebet sei eigentlich gar kein Gebet, es sei nur das Wesen der Lehre, als Leitstern für suchende Schüler in wenige Satze zusammengefaßt. "Vater unser, der du dist im himmel. Ges heiliget werde dein Name!" — Dies war gebeien, nicht für den Bittenden, sondern für Gott. An wen waren diese Worte gerichtet? An einen hoheren Gott als Gott? Quint glaubte sie an den Geist gerichtet: an den Gottgeist, welcher im Mens

schen ist. Er empfand das Verwegene dieses Gedankene, doch zog ihn sein Grübeln weiter fort. Da hieß est: "Zu uns komme dein Reich!" Un wen waren diese Worte gerichtet? Wiederum erschien est ihm, an den Seist. Er fühlte, wie er sie betend gleichsam an sich selber richtete. Es kam ihm vor, als ob er damit in sich eine heilige Quelle anschlüge, ein reines, heiliges Streben erweckte, einen neuen, tätigen, heiligen Geist; und inwendig in uns war ja das Reich. Es sollte sich durch den Geist ja in uns errichten. "Dein Wille geschehe!" las er dann. War das überhaupt eine menschliche Bitte? Der alle mächtige Wille des allmächtigen Gottes, des gewaltigen Jeshova, sollte geschehen? und darum sollte ein Menschlein bitten? und wen, wen sollte es bitten darum? Hieß es aber: mache mit mir, was du willst, so war es nur Ohnmacht und seine Bitte.

Allein Quint bezog auch dies auf den Beift.

Der Wille des Geistes sollte geschehen, und mußte der Körper zu Asche werden.

"Unser täglich Brot gib uns heute!" Nun, da war viel mit wenigem abgetan. Bielleicht war diese Bitte, dachte Quint, nur ein Zugeständnis an den gabenhungrigen Jungergeist.

"Und vergib uns unsere Schuld!" Wir waren schuldig, wir brauchten Bergebung. Alle ohne Ausnahme, meinte Quint; und er konnte den Sedanken nicht loswerden, als ob auch dies eine Scheinbitte sei. "Wie wir vergeben unsern Schuldigern!" nämlich so weit und nicht weiter sollten uns unsere Sunden vergeben sein. Also: wer vergab, dem ward vergeben. Dem aber, der nicht vergab und doch betete, nicht. Es war eine Mahnung zum Vergeben.

"Führe uns nicht in Versuchung!" fam nun. Was soll man zu dieser wunderlichsten ber Bitten sagen? hatte der Tor bei sich, in einem Anfall von Aberwiß, gedacht, als er sie eines Tages gewohnheitsmäßig gesprochen hatte. Und der Bose füsserte ihm ins Ohr: es hieße so viel als "Laß uns in Frieden!" Über diese Grimme des häßlichen siegte Quint.

"Derfuche und nicht! Berfnche uns nicht!" hieft nicht ber Bose der Versucher? Gollte dieses aber nicht so viel heißen als "Verlode und nicht durch falfche Vorfpiegelungen! Lege auf unseren Weg nicht Fallen und Fallstricke! Reize uns nicht durch Martern und Leiden jum Widerftand! Mache und nicht zu Verbrechern am Rächsten burch Rot und Lufte! Sete und nicht auf Richterftuble, damit wir nicht über uns feren Rächsten und Mitsünder richten und blutige Urteile sprechen! Mache uns nicht ju Konigen, damit wir nicht Gewalt üben und durch Gewalt leiden und untergeben! Berführe uns nicht jum Raub, jum Mord und jum Diebe fabl am Gute des Nächsten! Bersuche und nicht, denn wir find fdmach! Erwarte bu nicht Taten des gottlich Starken und Gundlosen von uns armen, im Dunklen tapvenden Menschen! Losche das glimmende Docht nicht aus, sondern erlofe uns von dem Ubel. Unfer fei der Geift und der Frieden."

Es war ein schrecklicher Gott, an den man die Bitte, uns nicht in Versuchung zu führen, richten mußte, und Quint empfand, wie der Heiland versucht hatte, eine furchtbare Gottesvorstellung ihrer Härte und Furchtbarfeit zu entsteiden. Geheiliget und geliebt sei dein Name, nicht mit Grausen und mit Entsehen genannt: so klang es durch das Gebet hindurch. Wir rusen in dir, was liebe ist, und was wir rusen, rust in uns die Liebe. Soweit war der Tor auf gutem Weg; aber er ging über diese Erkenntnis hinaus. Er entstronte den persönlichen Gott und glaubte, daß Jesus ihn eutstront habe und an seine Stelle den Geist geseht, womit sich sein Verzbängnis ankündigte.

Fast zwangsweis und tiefes Staunen erregend beherrschte ihn diese Borstellung. Sie war so start, er hatte zeitweilig leugnen können, auf dem sesten Grunde der Erde, in dem Clemente der Luft oder unter dem Dache des himmels sein. Seine Wohnung schien ihm allein der Geist. Die Beswegungen, die er aussührte, und besonders alles, was er in einem höberen Sinne seine Leben nannte, ging vor sich

gleichsam in einem Meer, das die seit Jahrhundermausenden lebenden und verbundenen Menschenseelen darstellte. Außers halb davon kannte er nichts oder wenigstens nichts als Finsternis.

Denke man sich die Menschen, Greise und Greisinnen, Männer, Weiber und Linder, so viele ihrer die Erde bededen, jeden mit einem Licht in der Hand. Etwas Uhnliches dachte sich manchmal Quint. So wie die Menschen getrennt vonseinander standen und doch das Licht ihre Lichter zusammens floß, so waren sie ihm, getrennt an Körper, einig im Licht. Ein Hunger nach Menschenseele überkam ihn wie nie zuvor. Es brach eine schwerzhafte Liebe und Sehnsucht zu Menschen in ihm auf. Es war, als ware im Lichte der grenzenlosen Liebe zu Jesu, dem Menschen, ihm eine tiese Erkenntnis von Menschenwert und Menschenberuf erschlossen worden. Die Menschenwert und Menschenberuf erschlossen worden. Die Menschenliebe nagte an ihm. Sie erfüllte den Narren mit zehrenden Süchten. Er wollte zu seinen Brüdern und Schwesstern; er wollte nicht mehr, wie nach früherer eigensüchtiger Gewohnheit, kaltherzig fern von ihnen sein.

Er vergaß sich ganz, das heißt, er vergaß seine eigenen früheren Freuden und Leiden. Er glaubte erkannt zu haben, daß die Menscheit die Wohnung der Gottheit ist. Und während er dieses Gotteshaus, diese Gotteskatt noch blinzzelnd unter der Überfülle von Pracht und Licht mehr ahnte, als sie betrachtete, schien ihm die Angelegenheit seines eigenen, tleinen besonderen Lebens vor dieser erhabenen Sache ohne Bedeutung zu sein.

Aus diesem Grunde besiel ihn ein Selbstaufopferungs; drang, eine Sehnsucht, aus der Bereinzelung seiner Körper; lichkeit, wie aus einem Kerker, befreit, ins Allgemeine sich hinzugeben: sein Licht zum Licht, seine Liebe zur Liebe zu tun, um von sich und der Liebe erlöst ewig vollkommen in Gott zu sein.

Die völlige innere Umwandlung Emanuels Quints war einer der sonderbarsien Borgange. Es war bas Sonderbare

darin, daß ein reiner und findlicher Schwärmergeist den größten Teil seiner Schwärmereien durch einige, anscheinend ganz vernunftgemäße Erwägungen erseht hatte, die sich nach und nach zu einem in sich geschlossenen, festen System vers banden, das die Seele des Narren in einer weit ausschließe licheren Botmäßigkeit erhielt als der reine Gesühlstrausch von ehedem. Oft kam es vor, daß er selbst darüber erschrak, wie weit ihn sein Grübeln abseits von allen früheren Wegen geführt hatte, vermeintlich mit Jesu, dem Menschen, vereint, und tief ins Geheimnis vom Neiche Gottes. Entdedersfreude beherrschte ihn. Aber alles, was er damals entdeckte und zu begreifen vermeinte, als es in überraschender Hellsicht wie Schuppen von seinen Augen siel, beschloß er vorerst geheims zuhalten.

## Biertes Rapitel

Sines Tages standen vor Emanuel Quint die Brüder Scharf. Sie hatten seit Wochen nach ihm gesucht, und es war den zudenden Mienen ihrer bartigen Angesichter abzumerken, was es für sie bedeutete, ihn endlich entdeckt zu haben. Auch der Narr war gemäß der neuen Verfassung seines Innern froh, sie wiederzusehen, und entschloß sich alls; bald, mit ihnen die herberge aufzusuchen, eine entlegene Baude, darin sie schon mehrere Tage genächtigt hatten.

Die Brüder hatten ihn gleich erkannt, tropdem sein Bart und haupthaar ein wenig verwildert waren, und wie sie nun, immer voll Demut, hinter ihm dreinschritten, gegen die hers berge hin, strahlte die Freude immer stärker und stärker aus ihren Bliden hervor, indessen sie seine Fragen beantworteten.

Sie berichteten Quint zuvorderft, daß ihnen vor mehr als drei Wochen ber Bater geftorben war. Der Alte war felig

in Gott entschlafen, im Glauben an Jesum und an die Geswissheit der Auferstehung. Sie hatten darauf ihre Wirtschaft verlauft, um nicht an die Scholle ferner gebunden zu sein und ganz den Spuren des Narren zu folgen.

Sie hatten um biefer Absicht willen, die nicht verborgen geblieben war, viel Spott und Hohn zu erdulden gehabt; benn weil eine Anzahl gläubiger Christen der Umgegend wunderbarliche Dinge über das Erscheinen und das Bersschwinden Emanuel Quints geweissagt hatten, so ward eine überwiegende Menge zu haß und Berachtung angereizt, und kaum sehlte viel zur But der Verfolgung.

Ein sozialistischer Agitator Rurowssi hatte die Brüder Scharf besucht, und als er von ihrer Absicht horte, hatte er sie davor gewarnt. Aber sie waren fest geblieben. Auf seine Behauptung hin, daß Quint, wahrscheinlich auf Rimmers wiedersehn, vielleicht über die Grenze entschwunden sei und daß sie ihn schwerlich sinden wurden, hatten sie ihren Glauben betont und den gewissen Geist ihrer Herzen.

Darauf hatte Kurowsti ihnen mit vieler Umftandlichteit etwa dies auseinandergeseht, was sie nun wiederholen mußten, da Quinten das Berhalten des Agitators und Redatteurs besondere zu interessieren schien.

"Ihr werdet durch euren guten Glauben irregeführt. Dieser Schwärmer, der ohne Zweisel in edler Absicht handelte, als er in der Stadt seine Rapuzinerpredigt hielt, betrügt euch doch. Er betrügt euch, wie er sich selbst betrügt. Warum? Er sußt auf dem Grunde der Unbildung! Wenn dieser Schwärmer gebildet wäre, was er nicht ist, weil die Verruchtheit der herrschenden Alasse die allgemeine Bildung verhindert, so konnte er Ungeheures leisten. Es gibt eine neue soziale Wissen schaft; und wer nicht auf diese, sondern auf alle tdrichten Märchen baut, der baut auf Sand. Das größte Mitleid hilft uns nichts. Das tiesste Witleid bringt uns nicht weiter. Es gibt einen Ghen, das Kapital, und solange man diesen nicht zertrümmert, hilft alle Gute und Mitleid nicht."

. Einer der Brüder zog aus dem ehrbaren, langgeschößten Rock, den er anhatte, ein Schriftchen hervor, das ihm der Agitator geschenkt hatte: Das Kommunistische Manisest. Und Emanuel las das "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" Doch er achtete dieses Anrufs nicht. Er bat die Brüder, ihm mehr zu berichten.

Alls der Kreisarzt gekommen war, der den Totenschein für den alten Scharf hatte ausstellen mussen, kam zugleich eine alte Frau in das Zimmer herein, halbblind, die sich nach Quint, als sei er Bunderdoktor gewesen, erkundigte. Da hatte der Arzt etwa dieses gesagt:

"Daß ihr armen, torichten, ungebildeten Leute doch immer wieder solchen Charlatanen jum Opfer fallt! Diesen Meuchels mordern und Giftmischern, die nichts weiter im Sinne tragen, als euch den letten, tupfernen Pfennig aus der Tasche ju gieben und eure Leiden ju verschlimmern. Es gibt fein triefe augiges und besoffenes altes Beib, dem ihr nicht alsogleich eure Gefundheit jum Opfer bringt, wenn es ihr einfallt, euch mit irgend einem noch so albernen dreisten Versprechen ans auschwindeln. habt ihr denn teine Uhnung davon: es gibt ein arztliche Wissenschaft! eine arztliche Runst! und die muß man gelernt haben. Angeboren ift fie uns nicht! Wenn ihr meinem Rat folgen wollt, guten Leute, so haltet euch jeden abgefeimten Sallunten, Pflafterichmierer, Sarnbeichauer und Wundertater vom Sale. Sie faugen euch Leib, Seele und Geldbeutel aus wie die Bluteget. Und dieser Quint ift ein franker hanswurft, und follte er nochmals hier bei euch auf: tauchen, so verständigt mich nur unter der hand davon, und wir fteden ihn einfach ins Irrenhaus."

Die Mutter Quints war ebenfalls, und zwar zu wiederholten Malen bei den Brüdern gewesen und hatte nach ihrem Sohne gefragt. Sie war zuleht heftig und dringend geworden in der bestimmten Meinung, die Brüder verheimlichten ihr seinen Aufenthalt. Sie habe geweint, erzählten sie, und waren davon überzeugt, sie werde nicht nachlassen, bis sie ihn

finde. Ihre Nebe sei immer gewesen, Emanuel wolle zu hoch hinaus. Gerade ihm, wie keinem andern der Brüder, hätte es obgelegen, durch schlichten Fleiß und Verträglichkeit der Familie aufzuhelsen, den Jorn des Stiesvaters zu bestänktigen, dessen Leiden ein Milderungsgrund bei Vetrachstung seiner meist üblen Laune sei. Sie hatte Emanuel nicht geschont und erregt und entrüstet, wie sie war, ihm Dußende bitterer Namen gegeben. Wie nun der siets zur Erregung gesneigte Anton Scharf diese mit starker Entrüstung aufzählte, wurde er plössich von Quint gestragt: "Was glaubt denn ihr, du und der Bruder, wer ich sei?"

Die Brüder schwiegen und sahen einander an. Es lag aber in den Bliden der beiden ausgemergelten Schwärmer, die durch Arbeit, Nachtwachen am Bett des Baters und die glühende Sehnsucht ihrer Herzen überreizt waren, ein seltsam entschlossener Glanz, vor dem Quint erschrak. Es war ihm zumut, als müßte er ein noch unausgesprochenes Bort auf den Lippen der Brüder zurüchalten: ein Bort, vor dessen verwirrender Macht er Furcht empfand, und das zu vers nehmen wiederum doch seine Seele hungerte.

Es hatte sich aber in den Brüdern Scharf eine Überz zeugung festgenistet und war durch dasjenige, was sie von Rathanael Schwarz vernommen hatten, noch bestärft worden: eine törichte Überzeugung, die aber eine unerhörte Empfins dung von Glück in den beiden lebendig hielt, einen seligen Wahnsinn, wie er sich nur in dem engen, von der Welt ges schiedenen Bezirke ihrer Kindereinfalt entwickeln konnte. Sie sagten: wir wissen, daß du der Gesalbte des Baters bist.

Es ung jur Chre des Narren gesagt werden, daß er, taum seines Entsehens Meister geworden, die Brüder mit heftigen Borten strafte und den Versuch machte, ihnen die schreckliche Absurdität einer solchen Behauptung vorzustellen. Auch gebot er ben Brüdern Scharf, ihre Meinung durchaus geheimzuhalten.

Allein diese beiden fanden sich durch die drohende Kraft seiner Borte und durch sein blibendes Auge in ihrer Meinung

durchans nicht erschüttert, sondern bestärft, obgleich sie mit ganger Seele jum Gehorsam geneigt waren und dies mit dem Ausdruck wahrhaft hundischer Treue und Demut kundgaben. Schweigend gingen sie lange in der scharfen und klaren Lust des Gebirgstammes neben ihrem kläglichen herrn und Meister her, dis alle eines entlegenen hauschens ansichtig wurden, das mit tief heruntergezogenem Schindelbach auf einer verlassenen, von Steinbloden übersäeten Berghalde stand.

Der Eintritt in diese hatte, darin die Brüder vor einigen Tagen Quartier gesucht und gefunden hatten, würde für solche Menschen, die nicht gewohnt sind, irdischem Jammer und irdischer Not ins Auge zu sehen, eine grauenvolle Überraschung gewesen sein, denn wenn man den kleinen nach Ziegendunger riechenden hausstur durchschritten hatte, bestrat man ein niedriges, ziemlich geräumiges, schwarzes Gesmach, dessen schwunzigsbräunliches Dämmerlicht die Gestalten darin zu Schemen machte und dessen übelriechender Dunst den Atem benahm. Und wenn man sich dann, gewöhnt an die Dunkelheit, von allem, was dies Zimmer barg, untersrichtet hatte, so konnte man Menschen in einem ungewöhns lichen Erade von Armut und irdischem Elende sehen.

Selbst Emanuel und den Brudern Scharf, die in ihrem Leben nichts anderes kennen gelernt hatten als die ärgste Bedürftigkeit, denen ein Pfennig immer soviel und mehr als anderen Leuten ein Goldstüd gewesen war, zeigten sich von dem, was sie sahen, auf eigentümliche Beise bewegt.

Junachst hob sich ein alterer Mann, mit buschigem Bart und haupthaar, von einem leeren, wurmzerfressenn Websstuhl heraus und fam, die Füße in Lumven gehüllt, den Fremden lautlosen Schrittes entgegen. Dieser Mensch, der als alter Soldat an der ausgeblichenen, ehemals bunten Müße, die er auch bier im Immer trug, zu erkennen war, beugte sich, nachdem er ihn mit beinahe erschreckenen Augen

gemustert hatte, auf bes Narren hand. Als er sich danach wieder emporgerichtet, traf sein Blid in die leuchtenden Augen der Brüder Scharf und erfannte darin den Ausdruck eines verzückten Triumphes, aus dem ohne Mübe, mit Bezug auf Emanuel Quint, zu lesen war: dieser ist es, den wir ges sucht haben.

Quint merkte, er war erwartet worden, und dieses eigens tümliche Erwartetsein, wohin er auch immer kam, bestärkte ihn auch hier in der närrischen Annahme, als ob die Welt seiner ganz besonders bedürfe, und als wäre sein Baudel auf berden eine göttliche Wission.

Er wurde an ein Lager geführt. Es war eine Bettstatt, mit Stroh bedeckt, deren Umrisse man im kellerartigen Dunkel nicht gleich unterschied. Doch als das Stroh zu rascheln bez gann, erkannte Emanuel einen nacken, mit Lumpen unzuslänglich bedeckten, abgezehrten menschlichen Leib und weiter ein Haupt, das haupt eines noch jungen blonden Weibes, das sich mit stierem, angstvollem Blick ihm entgegenhob. Und ohne zu fragen, wer Quint ware oder aus welchem Erund er gekommen sei, sing sie sogleich mit lauter herzzerreißender Stimme zu klagen an.

Sie lag seit Wochen hilstos und krank auf dem Stroh und konnte nicht arbeiten. Sie hatte vor einem halben Jahr, in einer stürmischen herbstnacht, ein Kind geboren, das, in einen hölzernen Trog gebettet, neben ihr an der Erde lag. Sie wies auf das Kind, als Emanuel ihr mit wenigen, tiesbewegten Worten sein Mitseid zu erkennen gab, mit einer Gebärde grenzenloser Verzweislung hin und gab zu erkennen, wo der Gegenstand ihres eigentlichen und lesten Jammers wäre.

Und wie sich nun das weiße und sommersprossige Antlit des Narren über das schlafende Kind in dem hölzernen Troge herunterbog, sahen die Brüder, wie sich sein Auge mit Tranen füllte. Und wirklich erkannte Quint sogleich, daß jenes ausgemergelte nachte Weib auf dem Stroh die Wahrheit gesprochen batte; denn dieses sower und fleberhaft atmende

arme Rind war über und über mit einem einzigen widerlichen und schrecklichen Schorf bedeckt, so zwar, daß man kaum zu glauben vermochte, wie es tropdem noch am Leben war.

Der bartige Mann und Familienvater sagte nichts, aber man konnte ihm anmerken, daß er ein Bewußtsein, und zwar ein kast seierliches Bewußtsein in sich trug, von Gott einer auserlesen furchtbaren Prüfung gewürdigt worden zu sein. War doch sein linker Arm durch Sicht verkrüppelt, die er sich in den Feldzügen 1866 und 1870 geholt hatte, und saß doch ein vierzehnjähriges blondes Mädchen, schmal und großzäugig, an einer Garnspule hinter ihm, mit hohlen Wangen und hektischen Tupsen. Er wußte, seine morsche Hütte, von Menschen gemieden und vom Slück, war eine Lieblingsherzberge für allerlei Krankheiten, Kummer und Not, die der Tod alljährlich besucht hatte, um einmal den Vater, einmal die Mutter, fünsmal je eines seiner Kinder mitzunehmen auf den kleinen Friedhof unten bei der Kirche im Tal.

All dieser Ernst, all dieses strenge und nackte Elend verssetzte Quintens ganzes Wesen in süße, heimlichschoffnungssfreudige Schwingungen, die auf einem himmelsinstinkt zu beruhen schienen, wonach der tiessen Not die hilfe Gottes am nächsten sei: dies Wort in keinem irdischen, sondern in einem tiesen, mystischen Sinne genommen. Im Leid, im Witleid, in der Liebe offenbarte sich Gott. Er schien unter diesen bangen und qualvollen Pulsen nur kaum wie unter letzten dunnen Schleiern verborgen zu sein. Oft stieg dann vor Quint, sich aus dem Dunste der Martern gleichsam formend, das schwebende Haupt des Erlösers hervor, mit der Krone aus Stacheln über der Stirn, von denen langsam Tropfen um Tropfen des heiligen Blutes über die Augen des Schmerzenssmannes herunterrann.

Es war nun, als wenn immer dort, wo Quint im Bereich des Rummers erschien, sich sogleich dieser heimlichehoffnungse heitere Zustand seiner Seele auf alle verbreitete, wodurch bann leglicher arme Schächer sein Nahen als eine Wohltat

empfant, fein Scheiben wie etwas Schredliches furchtete. Die Urt der Erregung feboch, von der die drei Bewohner der fleinen Baude befallen waren und die von den Brubern Scharf geteilt murde, war mehr als bas Wohlgefallen an menschlicher Gute und menschlichem Troft. Quint fublte die Augen des Mannes, die Augen der Frau, die Augen des vierzehnjährigen Madchens mit einem hungrigfragenden Glanze auf fich ruben, er fah ein feltsames Beben der Sande, wie wenn Zweifel und Glanbe, unter fich ringend, bennoch bereits die Gegenwart eines ersebnten Wunders nahe emps finden. Er bemerkte dies wohl, und da er, was er mit kuhlen Sinnen beobachtete, mit dem überspannten Ausdruck und Ausruf der Bruder gusammenhielt, der ihn noch eben übers rascht und betroffen gemacht hatte, gestand er sich ein, daß ohne sein Zutun bier die Einfalt, die Angst und die Lebens: not sich in sündliche Einbildungen unglaublichster Art verfliegen hatte.

Diese armen, unwissenden Menschen, sagte er sich, halten mich am Ende in ihrem Fieberwahn wahrhaftig und wirklich für Jesum Christum, Sottes Sohn, aber anstatt nun gleich wiederum das zu tun, was er schon einmal vergeblich getan hatte, anstatt zu versuchen, den frankhaften Irrtum sogleich mit der Wurzel auszutilgen, schob er es auf und ließ es zus nächst dabei bewenden. Ja, es schlug aus diesem Irrtum etwas zurück in ihn, das ihn hilstos in das gleiche innere und auch äußere Beben versetzte, das er im Kreise des Elends wahrnahm, dahin er zu Gaste kan.

Die Brüder Scharf, der ausgehungerte Beferan, der Schubert hieß, und Martha, die vierzehnjährige Lochter dienten ihm, das heißt, sie verständigten sich mit Blicken und holten dann, nicht ohne besondere Wichtigkeit, einige Borrate aus dem Kellergelaß der Hütte herauf, die mit den Pfennigen der Gebrüder Scharf gekauft worden waren. Martha, die Reisig zusammengelesen hatte, füllte das Loch

bes Ofens bannt, wo es lustig erwärmend aufprasseite. Sie holte kaltes Gebirgswasser, in einer Topfscherbe, von draußen herein und stellte Kartoffeln ans Feuer, ein außergewöhne liches Festmahl für die Familie, die sich gewöhnlich mit einer Brühe aus Schalen begnügen mußte.

Es war aber noch etwas Rosslicheres im Reller der hutte verborgen gewesen: nanlich Wein. Die Brüder hatten ihn von einem zigeunerhaft häßlichen Menschen gekauft, ohne zu, wissen, daß jener ihn von Böhmen nach Preußen herüber; schmuggelte: und dieser Wein, eine Flasche voll, ward nun ebenfalls auf den Tisch gestellt.

Emanuel Quint beachtete alle diese Vorbereitungen für ein schwelgerisches Gastmahl nicht. Er hatte einen Schemel ans Bett des kranken Weibes gerückt und saß nun, ruhig gebeugten hauptes, leisen Tones auf sie einredend. Es war keine Spur von Scham, ihrer nahezu völligen Nacktheit wegen, in ihr. Der Mangel, vergebliches Ningen mit dem Elend, Jahr um Jahr, hatte jene Lupusempsindung vollständig in ihr abgetötet. Emanuel Quint, der tinderreiche Familien kannte, die, um Kleider zu sparen, oder weil sie nur einige, von dem oder jenem abwechselnd zu benuhende Lumpen hatten, nackt im hause umhergingen... Emanuel Quint war angesichts dieses Weibes doch von einer Empsindung gestreift, die bewirkte, daß er soviel wie möglich vermied, sie anzublichen.

Oft horte er gar nicht, was sie sprach, sondern lag im Kampfe mit inneren Regungen, solchen, deren er glaubte in den lehten Wochen herr geworden zu sein. Dann kam es ihm vor, als ob dieses Weib, dessen Antlie so abgezehrt war, daß sie sie schmalen Lippen über den Zähnen nicht schließen konnte, im üppigen Schmucke ihres aufgelösten, rötlich bars barischen Haarschwalls, trop ihres grausigen Elends, verslockend sei. Er schämte sich bitter seiner Gedanken. Aber der makellose Glanz ihrer runden und schmächtigen Schulter, dem sein Auge nicht wohl entgehen konnte, sowie der Perlsmuttschimmer des Körpers aus dem Stroh hervor, der die

umgebende Dürftigfeit zu verhobnen ichien, machte ihn immer wieber unficher. Er liebte bas Weib. Er liebte ffe, weil er wie eine immer blutende Bunde bas leiden des Mitempfindens in fich trug, weil jener im Ranipf ber Men: schen untereinander alles beherrschende haß in des Narren Bruft feine Statte batte und alfo Menfchenhaß durch Men: schenliebe ersett worden war. Aber wie im Raum eines Schiffes die Waren voneinander getrennt liegen, die es über die Meere tragt, in besonderen Raumen, burch Bande ge: schieden, und wie fie bei Sturm zuweilen durch die Bande, eins ins Bereich bes anderen durchbrechen, fo trat auch jest in der Seele Quints etwas Ahnliches ein. Ramlich wenn wir mit anderen Menschen die Unterscheidung zwischen himms lischer Liebe und irdischer machen, so muffen wir sagen, daß bie irdische Liebe des Narren beimlich in das rein getrennte Gebiet der himmlischen brach, wennaleich es ihm schien, als ware baburd biefe himmlische erft recht zu ihren himmeln ges steigert worden.

Das arme Beib erging fid in Unflagen, und zwar, was für Emanuel bitter ju boren war, nicht gegen Menschen, sondern vielmehr gegen Gott. Sie ergablte teilweise ihre Lebensgeschichte, das heißt nichts anderes als die Geschichte ihrer ununterbrochenen Lebensnot, und dem armen Narren schof der Gedanke durch den Kopf: wie sie denn überhaupt von einem anderen Buftand, einem gludlichen, etwas wiffen und baran verzweifeln tonne. Sie hatte als Rind die furchts baren Qualereien einer bem Trunt ergebenen Mutter gu bulden gehabt und, oft unter übermäßiger Arbeit gufammens brechend, Dinge mit angesehen, die ihre Erinnerungen ders maßen vergifteten, wie fie vor Zeiten die Rrafte ihres Bers standes unterwühlt hatten. Jegliches Unflätige, jegliches Diehische hatten Mutter und Vater von ihr verlangt und wie Kroten vor ihren Augen verrichtet. Die Mutter flieb endlich, jum Glud der Tochter, auf Bettel und Trunt immer långer und långer aus, so bag nun wenjastens wochenlana

Rube herrichte, und die Abande der engen verfallenen hutte nicht mehr von Gezäufen widerhallten und von wildester Schlägerei.

Juswischen aber war der Bater zum Liegen gekommen, wie man sagt, und vermochte nicht mehr mit seinem Leierkasten auf den Rammweg hinauszugehen, wo die fremden Louristen vorüberstrichen, und damit ward dem Mangel die Haustür erst recht aufgetan, und der nagende Hunger war neben der Krankheit ein ständiger Einlieger geworden. Pflege des Baters, Ernährung seiner und der Geschwister hatten von da ab auf ihren Schultern gelegen, den Schultern der Elsjährigen, die eines Lages nach vielen Martern der Vater kalt, im Lichte der Wintersonne, auf seiner vermoderten Strohsschützte lag.

Nun waren die Flüche verstummt, mit denen die Seele des Alten sich immer wieder entlud und die das Kind zu rastsloser Arbeit gepeitscht und in der Hölle gebunden hatten, aber jeht tauchte die Mutter auf, das heißt, sie erschien im Wahnssinn der Trunkenheit nachts vor der hütte, Einlaß und Geld fordernd.

Zitternd öffnete ihr das Rind!

Die betrunkene Frau erkannte den Tod im Antlit des Absgeschiedenen nicht. In beliranten Wahnvorstellungen besangen, nahte sie ihm, verspottete ihn und beschimpfte ihn. Sie geriet in immer steigende Wut hinein und vergriff sich am Ende rasenderweise an dem Leichnam, sein Autlit durch Vackenstreiche entwürdigend. Schließlich siel sie, rot und gesdunsen, Schnapsdunst um sich verbreitend, neben dem Toten aufs Lager hin, wo sie bewußtlos liegen blieb, die Nacht bis zum späten Worgen durchschnarchend.

Immer eifriger legte das Weib, unter mul men Atem, fibsen, vor Quint ihre Beichte ab, wozu das Stroh ihrer Bettstatt, auf dem sie sich unruhig hin und her wälzte, gleichmäßig knisterte. Es kamen nun ihre Leiden als Jung:

frau und Weib. Es kanten die Leiden des Gebörens, des letzen Kindbetts, vor kaum einem halben Jahr, von dem sie sich, in Wochen vernachlässigt, die jeht nicht wieder erhoben hatte. Und immer klang ihre Frage: warum? warum alle diese Leiden auf sie gehäuft wären? Es hieße doch, meinte sie, daß ein gütiger Gott im himmel sei.

Ob es denn wahr ware, fragte sie weiter, was ihr Mann zu erzählen nicht müde werde: nämlich, daß der Heiland noch einmal erscheinen wolle in der Welt und tausend Jahr darin eitel Glück und Freude verbreiten? Sie glaube es nicht. Sie habe, sprach sie, zu oft immer wieder geglaubt und sei doch immer betrogen worden. Es fame ihr vor, als ob das Gerede von Glaubensollen und Besserwerden nichts als Lüge sei. Schubert, der Mann, trat nahe herzu, um ihr mit wenigen, ernsten Worten die Sünde des Unglaubens zu verweisen.

Wie gerne hatte nun Quint dem armen blutssussigen Weibe gesagt: siehe auf und wandle! oder auch nur: trage das Joch, das ich dir auslege, mein Joch ist sauft, meine Last ist leicht. Aber in seinem Innern herrschte diese Überzeugung längst nicht mehr. Schon vor seiner ersten Narrenpredigt auf dem Markte zu Neichenbach hatte ihm bereits der Heiland der Bergpredigt vorgeschwebt, und: nehmt euer Kreuz auf euch! war ihm die Losung gewesen. Freilich begriff er damals diese Losung noch nicht, wie er sie später verstehen lernte.

Wie hatte Quint diesem unter der Ause der Trübsal achzenden Weibe das: "nimm dein Arenz auf dich!" predigen sollen? ihr, deren hungrige Augen, zu ihren Worten in Widerspruch, allen Sättigungen des himmlischen Paradieses entgegenssehten. Wie konnte er dieser Armen sagen, was er sich selbst immer zuries: verleugne dich selbst! oder: dein Leizden ist Lohn! hoffe keinen anderen! der Lohnsüchtige ist eben der Mensch in der Welt, der alles Bose immer wieder hervorzbringt! der Lohnsüchtige ist des Menschen Wolf! sei du der Wolf nicht, den der Bose in die Hurden der Menschheit loszläßt! sei das Lamm! sei Gettes Lamm! sei das geduldige

V. 10

Schaf unter den handen des Scherers und des Schlächters?

— Nein, alles dieses behielt er für sich, und er konnte nicht anders, als ihre hoffnung auf einen gerechten Ausgleich, einen himmlischen, jenseitigen anzusachen und aufzunähren.

Während des Essens blieb der Narr stumm und in sich gekehrt. Dieses Weib, so erwog er bei sich, wird das irdische Paradies der Zukunft nicht sehn. Keiner von uns. Wir haben uns hingegeben ohne Hoffnung auf Anteil, als Beisspiele, als aufopfernde Bauleute einer Kirche, die wir selbst nicht betreten werden. Nicht für Gott, dachte Quint weiter, mich zu opfern, treibt mich der Durst! sondern mit Gott und in Gott, nach Jesu Beispiel, für den Menschen! Der Mensch, des Menschen Sohn, er ist es allein, dem meine irdischen Kräfte, ohne Rüchalt, in Liebe, sich darkieten.

Aber die Brüder Scharf und der Weber Schubert abnten von solchen Betrachtungen nichts. Diese beschränkten und armen Menschen lebten innerlich ganz in ihrem sesten, gläus digen Wahn, der wie jedweder Wahn für den Nüchterns denkenden schwer zu begreisen ist. Es kommt von Zeit zu Zeit über die alte Welt ein Berjüngungsgefühl, verbunden mit einem neuen oder erneuten Glauben, und gerade zu jener Zeit, um das Jahr 90 verwichenen Säkulums, schwamm neuer Glaube und Frühlingsgefühl in der deutschen Lust. Es war ein Rausch, dessen Ursachen vielfältig waren und späterhin zu erörtern sind. Genug: zu wissen, daß dieser Rausch dies in die entlegensten Wintel des Landes drang und, ich möchte fast sagen, das Blut der Menschen blühen machte und daß er auch unvermerkt die Brüder Scharf mehr und mehr vom Boden der nüchternen Wirklickeit entsernen half.

Der ungeheure Wahn, als die ersten der Gemeinschaft mit Gott, bei seiner Wiederkunft in die Welt, gewürdigt zu sein, erfüllte ihr waches Leben, gleichwie ihre nachtlichen Traume, mit einer schwer zu bemeisternden Trunkenheit. Während sie nun aber affen und tranken, konnten sie dies gebändigte Gluck nicht kerner in seinen Fesselln zurückhalten, und es tat sich,

trop ber Gegenwart Quinto, hervor in Gelbftgerechtigfeit und in Abermut.

In ihren Neben, die sie mit heiseren, immerhin noch gesdämpsten Stimmen vordrachten, war nicht die Erlösung aller das Wichtige, sondern vielmehr die Verfluchung der Schlechten, das Gericht! nicht so das Verzeihen, als die Rache! nicht so das Leiden um Jesu willen, als um des erzbuldeten Leidens willen der Lohn. Mit Schrecken gestand sich Quint, wieweit diese, seine einstweilen treuessen Jünger, vom Reiche Gottes, wie er es ersehnte, eutserut seien.

Die Nahe des Tausendjährigen Reichs, das die Erde zum Paradiese umwandeln sollte, beschäftigte sie, und es war zu merten, daß sie auf neue Leiden vor dem Eintritt des Millensniums der Glückeligkeit nicht mehr rechneten. Zwar spukte die Offenbarung Sankt Johannis mit allen ihren Schrecken in ihnen, aber sie waren ja ihrer Meinung nach unmittelbar in des heilands Schutz. Sie stellten sich vor, wie dieser zur Rechten des Baters herniederfahrend Gerichtstag hielt und wie er die Schase von den Bocken absonderte, und es besfreite sich ihre But gegen alle jene Mächte der Zeit, die sie sür gottlos hielten und denen sie die ganze ungeheuere Summe des Erdenjammers ins Schuldbuch schrieben.

In dieser Beziehung dachten sie an das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, und wie dieser endslich im Himmel lustwandelte, während der reiche Mann im russischetürkischen Bade der Hölle durstete. Daß jenen durssiete, tat ihnen wohl. Und wie der Bein und die Speisen sie anregten, stießen sie nach und nach eine nicht geringe Unstahl ihrer Mitmenschen: den Müller des Dorfes, in dem sie gelebt hatten, den Pfarrer, den Barchenthändler, für den sie am Webstuhl geschwist hatten, und manchen anderen lieben Nächsten zu dem gepeinigten Neichen in die ewige Flamme der Hölle hinab.

Quint dachte daran, die Scharfs mit harten Borten gu itrafen. Er befann sich jedoch und erwog, wieweit, seit ber

Trennung von ihnen, die Kluft swischen ihnen und ihm geworden war. Er hielt sich zurück und dachte, daß diese Menschen, obschon erwachsen, in einem gewissen Sinne doch Kinder
waren, die man von Stufe zu Stufe zur Wahrheit hinanführen musse, sollten sie anders fähig werden, sie zu begreifen. Überdies: wir wollen es rund heraus sagen, Quint grause
ein wenig vor seiner eigenen neuen Wahrheit. Er fürchtete
sich. Sie frei zu bekennen, war nicht ganz in ihm der volle
sichere Mut vorhanden.

Und ploblich, er wußte kaum wie und warum, fing der Narr vom "Geheimnis des Reiches Gottes" zu reden an, hiermit unwillfürlich einen Ausdruck des heilands aufgreifend. Mit sorglicher Schonung des Jüngerwahns machte er dadurch ihre, das nahende Reich betreffende Meinungen und Erwartungen unsicher, so daß die Männer schließlich verzdust zurücklieben, als Quint sich erhob und auf den leeren Dachboden der hütte zur Ruhe ging.

Emanuel hatte nur wenig geschlafen, als er wieder erstwachte, mit dem kleinen Bibelbuch in der Hand in den Mondschein des Dachsensters trat und muhsam Bibelskellen entzikserte. Dann ging er ruhelos langsam auf und ab, der ganzen Lange des Dachsirstes nach, dem Geheimnis des Gottesreiches nachgrubelnd. Plöslich drang aus dem unteren Zimmer Geschrei herauf, und gleich darauf knartte die Stiege heftig. Anton Scharf, der im Hausstur geschlafen hatte, erschien und bat instandig, Quint moge herabkommen.

Ms Quint in das untere Zimmer trat, schrie der Säugling in seinem Troge laut. Die Frau auf der Strohschütte rang ihm beide Arme entgegen, heftig weinend und Hilse erdittend. Der alte Schubert, der im Webstuhl saß, hielt etwas in seinen Armen sest, das sich in tonvulsvischen Windungen regte. Martin Scharf stand ratios dabei, einen qualmenden Lichtstumpf in der Hand.

"Sie hat wieder ihren Kranipfeanfall befommen," fagte

der altere Scharf. Nun erkannte Quint, daß es die vlerzehns jährige Martha war. Er nahm das Licht aus den Handen Scharfs. Sobald der Schein ihr entsetzlich verzerrtes Antlitz nahe berührte, fauchte und sprudelte sie wie eine Kape das nach. Aber sie wachte nicht auf, sondern verharrte durchaus in Bewußtlosigfeit, und alle erschrafen, als unerwartet ein wildes, tierisches Heulen aus ihrer nachten und schmalen Brust erscholl, wild und dem eines Hundes nicht unähnlich, und als sie darauf mit rasender Überstürzung Gott, den Heiland und alle Engel zu verstuchen begann.

Quint fühlte, was man von ihm erwartete, aber auch ohne das war sein ganzes Wesen, Silfe zu bringen, innigst geneigt. Ganz instinktiv tat er sogleich dasjenige, was, sofern man jemand aus einem Schlafe erweden will, gebräuchlich ift, und erhob, nachdem er Wasser vom Brunnen erbeten hatte, die eigene Stimme laut, mit strengen Worten auf Martha einredend.

Wahrscheinlich hatte nun der Anfall an sich und in sich sein Ende erreicht, doch es konnte nicht fehlen, daß, als sich Friede und Schlafsheit durch den Körper des jungen Mådschens verbreitete, dies für die Glaubenswilligen ein neuer Beweis für die Bunderkräfte des Narren war. Und in der Tat, als jener sich schweigend wieder entfernt hatte, und zwar, für sich, in die eisige, flare Mondnacht hinaus, das Mådchen aber ruhig schlummernd zur Seite der Mutter lag, hielten die Männer noch bis in den Morgendämmer hinein Gespräch miteinander, vom vermeintlichen Bunder völlig durchsdrungen.

Martha erwachte erst spåt am Nachmittag, und was sie erzählte, war wiederum dazu angetan, die Einbildungen des kleinen Kreises anzusachen. Es lag über ihr eine stille und selige Feierlichkeit, nach deren Ursache ausgefragt sie glatthin behauptete, sie habe Jesus, den Heiland, und zwar umleuchtet von himmlischer Glorie, mit allen Wundenmalen im Traum geschen.

D Jesu, sußes Licht, nun ist die Nacht vergangen. Nun hat dein Enadenglanz aufs neue mich umfangen.

Solche und ähnliche Verse sang das Madchen von jeht ab beständig vor sich hin, welche hausgeschäfte sie immer versrichtete.

## Fünftes Kapitel

Man hat erlebt, wie ein gewisser Wahnsinn wie Brand oder Meltau im Korn, oder wie physische Anstedung, in weiten Distrikten um sich greift, und so hatte auch hier in dieser entlegenen Gegend sich bald das Gerücht verbreitet, daß, wenn nicht der Heiland selbst, so zum mindesten ein Apostel! wenn kein Apostel, so doch mindestens ein heiliger Mann! wenn kein heiliger Mann, so doch mindestens ein Bunderdoktor erschienen wäre! — und so fand Emanuel am dritten Morgen das Haus von einem Gewimmel brest, hafter Menschen umlagert. Um das aber glaubhaft zu sinz den, muß man in Rücksicht ziehen, welche Bedeutung der Laienarzt, der Schäfer, die weise Fran mit den Sympathies mitteln noch immer im Bereich des gemeinen Mannes hat.

Zufälligerweise war es der erste Pfingstfeiertag, der die Versammlung so vieler lahmer und blinder, hustender, sterdernder und achsender Menschen sah. Es waren Männer wie Weiber, Kinder, Leute bei guten Jahren und Greise darzunter. Die Sonne schien warm auf das kahle steinige Feld herab, und da Martha, die den seltsamen Zustrom zuerst bezwerte, die an sich nicht ungeduldigen Leute ruhig zu warten veranlaßt hatte, sahen sie ganz gestitet auf den zerstreuten Bloden Granits umber und harrten des wundertätigen Arztes.

Es führte aber in nächster Rähe einer jener Pfabe vorbet, die angelegt sind, um wanderlustigen Bewohnern der Täler und Ebenen, Städte und Dörfer die herrliche Bergwelt zu erschließen, und heute, als am ersten Pfingstfeiertage, waren alle diese Pfade schon früh von heiteren, frühlings, und wanderfrohen Menschen belebt. Einige dieser Leute blieben nun auf dem nahen Wege verwundert stehen, unt das seltzsame Lager zu betrachten. Nach einiger Zeit bemerkten sie, wie jemand aus der windschiesen Hütte ins Freie trat, und gleich darauf eine allgemeine Bewegung unter den Wartenden.

Gmanuel Quint hatte mit außerer Ruhe und heinlichem Herzklopfen durchs Fenster die Menge der Hilfebe, dürftigen wahrgenommen und schließlich den Weber Schubert hinausgesandt, damit er den Leuten sagen sollte, Quint sei nur ein armer Mann wie sie und durchaus nichts weniger als etwa ein Bundertater. Und als nun die Leute den thnen bekannten Weber umringten, tat er, wie ihm bezschlen war, aber doch nicht auf eine so überzeugende Art, daß es den sessen Glauben der ihn Bestürmenden irgend bezirrt hatte. Sie traten vielmehr in dichten Schwärmen dis an die Fenster des Hanses heran: Beiber hoben mit viel Geschrei ihre Säuglinge vor die Scheiben, Männer zeigten ihr hinsendes Bein, und viele Zeigesinger waren gleichzeitig auf die Augen von Blinden gerichtet, deren Heilung zugleich mit wilden Schreien erbeten ward.

Da trat der Narr mit einem siillen und festen Entschluß plotisich in den Andrang der Muhfeligen und Beladenen mutig hinans, die sogleich die Falten seines zerschlissenen Rockes, sowie seine Hande und nackten Füße mit Kuffen bedeckten. Die Fremden sahen, wie der lange, groteste Mensch eine Zeitlang hilstos, wie auf einer Boge des Elends schwamm. Dann aber gelang es den Brüdern Scharf, einen Raum zwischen ihrem Idol und der sinnlosen Menge frei zu machen.

Es war nun für Quint fein anderer Ausweg möglich, als daß er mit lauter Stimme das Wort ergriff und zu der ganzen Versammlung redete.

Was aber der Inhalt seiner Predigt war, wird von denen, die sie gehört haben wollen, nicht einhellig dargestellt. Auch mengte der Rarr im Feuer des Augenblicks wohl allerlei widersprechende Dinge zusammen, wie sie aus eigenem Denken und Bibelerinnerungen auf seiner Junge gusammens stromten. "Was feid ihr gekommen zu sehen?" fing er etwa ju rufen an. "Wollt ihr einen Argt sehen? Ich bin ein Kranker und nicht ein Arge! Wollt ihr einen Menschen in schönen Rleidern sehen? In besseren Rleidern als jene sind, die eure franken Glieder bedecken? Wahrlich, ich bin fo schlecht bekleidet denn ihr. Die aber in auten und weichen Rleidern geben, wohnen geruhig in ihren Valdsten! Wollt ihr einen Propheten seben, der die Gunden der Welt verflucht? Ich bin nicht gekommen, um ju verfluchen! Wolltet ihr einen Menschen seben, der mehr ift denn ihr: ein Meister der Kunft, ein Meister der Schrift? Wisset, ich bin gang ungelehrt und bin weniger denn ihr! Ich fann weder Aranke heilen, noch Tote erweden, außer von geistlicher Krankheit und geistlicher Not, und wenn ihr dergleichen wünscht und erbittet, so wird euch vielleicht geholfen fein. Ich habe eine Taufe empfangen, eine Taufe mit Wasser! ich aber kann nicht mit Wasser taufen, meine Taufe geschieht durch den Geist." - Die Bruder Scharf und den Weber Schubert anblidend, fuhr er fort: "Des Menschen Sohn ist nicht in die Welt gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten. Er ist auch nicht in die Welt gekommen, das Joch von diesen Schultern auf jene, die Laft vom Ruden der Guten auf die Ruden der Bofen gu tun, fondern er felber will alle Lasten auf fich nehmen. Wer Ohren hat ju horen, ber hore: Jefus der heiland, ihr nennt ihn wahrhaftig mit Rug den Gottessohn. Gott aber ift Geift! Jefus ward aus dem Geift geboren! Es fei ferne von uns und von euch, etwa anzunehmen, Gott fei ein Leib und es

habe ein irdischer Leib seinen leidlichen Sohn hervorgebracht. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Tretet in die Geburt des Geistes, so seid ihr in der Wiedergeburt! Geist ist der Bater, Geist der Sohn und auch ich din vom Geist wiedergeboren! Wohlan ich zögere nicht, euch dies zu verzänden: wer aus dem Geiste wiedergeboren ist, der ist Gottes Sohn. Ich din Gottes Sohn so verstanden. Aber auch ihr, ein jeder von euch, kann durch die Wiedergeburt eben das werden, was ich din, ihr alle könnt Gottes Kinder werden."

Im Junern der hutte hatte das franke Weib und die kleine Martha durchs offene Fenster die Predigt des blinden Blindenleiters mit angehört und hatten sie ebensowenig versstanden als irgendeiner unter denen, die ihr dort draußen avdächtig zuhörten. Sie hatten, vom Klange der lauten und innigen Stimme Emanuels ergriffen und aufgeregt, der Worte wenig geachtet, die er hervordrachte, noch weniger ahnten sie etwas von ihrem Zusammenhang. Alle, und auch die Brüder Scharf, fanden sich nur an das, was sie aus der Bibel wußten und kannten, erinnert, und diese, die Brüder, lebten durchaus nur in ihrem eigenen Wahn, den sie durch das gefährliche Wort Emanuels: "ich din Gottes Sohn" auf unerhörte Weise bestätigt fanden. Wie Quint, das heißt, in welchem Sinne, er eine Gotteskindschaft behauptet hatte, vermochten sie nicht in Rücksicht zu ziehen.

Ms Quint seine Predigt beendet hatte, stürmte die Menge heulend und slehend auf ihn ein, einer immer den andern zurückstoßend. Der Blinde ward zum Stolpern gebracht. Sänglinge schrien, während die Mütter unstätig auseinander losseisten. Nahe vor den Augen des Narren suchtelten Stümpse von Armen, verkrüppelte Hände, Stöcke und Krücken minutenlang, es begann ein entsetliches Kahbalgen, wobei das immer wieder zur Schau stellen etelhafter Gebresten besonders entsehlich zu sehen war. Der Narr erschraft. Was waren hier Worte?

Nachdem er eine Zeitlang vergebens versucht hatte, Orbe nung in die entfesselte Menge ju bringen, jog er fich in die hutte gurud, wo er aber von der Frau feines Wirtes auf eine Weise empfangen wurde, die ihn noch mehr als der Uns fturm ber Menge hilflos fand. Mitten im Zimmer fniete bas Beib. Sie hob die Arme empor und betete. Sie fab ibn, Gebete murmelnd, mit irrfinnig leuchtenden, glaubigen Augen an, während Martha mit gitternden Lippen am Dfen stand und sichtlich ergriffen die Sande faltete. Bei alledem fühlte der Narr eine schwere Berwirrung in sich aufsteigen, verbunden mit einer Versuchung, die schwerer als irgende eine der früheren war. 11m ihn her erhob sich ein Wahn, der, einem gewaltigen, aus der Erde bringenden Sturme gleich, etwas Unwiderstehliches an sich hatte. Es wuchs eine schreck liche Macht um ihn, von der er nicht wußte, ob er sie selbst ober wer sonft sie entfesselt hatte, eine Glaubensgewalt, die ihn, wie die Welle eines Bergbachs das dunne Reis, erhob und unaufhaltsam mit sich rif. Run wird man sagen, er war ein Narr, und also nahm er sich wohl ohne erheblichen Widerstand für das, wofür ihn die Leute in ihrer Torheit hielten: namlich, wenn nicht fur Gottes Gohn, fo boch fur einen mit übermenschlichen Rraften ausgestatteten Bunder: mann. — Gewiß, er faßte fich an die Stirn, er ftellte fich in der Stille Fragen, ob er nicht etwa wirklich mehr, als er felber wiffe, fei: aber bann stieß er doch mutig alles aus dem Bereich seines Geistes hinaus, was ihn zu einem überheblichen Selbstbewußtsein bereden wollte.

Und also wandte er sich mit Schmerzen, wenn nicht mit Abscheu, von dem fast nackten Körper zu seinen Füßen und den verzückten Bliden ab, die ihn lässerlich anbeteten, und entfernte sich durch die Hintertüre des kleinen Hauses eiligen Schrittes, fluchtartig über die Bergwiesen, so daß er der lärmenden Menge und denen im Haus, die nach ihm suchten, plöstlich unauffindbar entschwunden blieb.

mei junge Manner, jugenbliche Touristen, hatten Demanuel Quint davonlaufen seben und waren ihm, da fle von allem, mas fle erblidt und gehört hatten, wie durch etwas ungeheuer Abenteuerliches fich berührt fanden, nach: gefolgt. In giemlicher Ferne gelang es ben beiden, ihn eine zuholen. Sie grußten freundlich und sprachen ihn an.

Es waren zwei Bruder Saffenpflug aus dem Munfterichen, zwei "Zigeuner", im Anfang der zwanziger Jahre stehend, die meift von geborgten Grofchen lebten, in Berlin eine Zeits schrift berausgaben, die niemand las: fury Schwarmer, Dichter und Sozialisten. Gie saben in Quint einen auten Fang.

Die Menge Fragen, mit benen sie ihn im Anfang bes lastigten, ließ er, sie dagegen nur groß und forschend betrach: tend, vorübergeben. Es ware ihm auch meift nicht leicht geworden, ju antworten. Bas war jum Beifpiel ein Sozialift? Er wußte nicht, ob er ein Sozialist mare!

Er hatte auch nichts von Anarchismus und ruffischem Ribis lismus gehört. Auch nichts von einem Buche bes herrn von Egidn: "Ernste Gedanken". Zuweilen überzog, aus Scham über feine Unwissenheit, duntle Rote fein Angesicht.

Aber nachdem alle drei eine halbe Stunde und langer in der dunnen Luft der Rammhohe miteinander gewandert waren, hatte sich zwischen ihnen eine Art von Vertraulichkeit erzeugt. Mit lebhafter Reugier erfannte Quint in dem, mas seine Begleiter nach und nach auf eine sektiererisch eifrige Beise vorbrachten, eine ihm vollig neue Belt, die er mit hungrigem Beifte auffaßte und mit scharfem Blid ju durch: dringen sich Dube gab.

Das außere Wefen der Bruder Saffenpflug behagte ihm nicht. Der eine und altere von den beiden gefiel sich in einer spottischen Luftigfeit, womit er die Außerungen des jungeren Bruders meift begleitete. Wenn diefer von Freiheit, von Recht auf Gludfeligteit, von einem allgemein harmonischen und forgenlofen Dafein fprach, von ber fünftigen Bolltommen: heit, zu der sich der Mensch entfalten würde, so hatte Knint den peinlichen Eindruck, der andere sei völlig beherrscht von Unglauben und bezweiste alles das. Aber wodurch die drei auf gleichem Boden standen, das war ihre Jugend, war die Liebe zu einer unbekannten und erst noch zu erobernden, wirklichen Welt, in die sie hineingesetzt waren, und die den zur Mannesreise langsam erwachenden Jünglingen nun nach und nach ihre Wunder erschloß.

Seltsam, wie sehr der Geist einer gewecken Jugend in diesen Lebensaltern sich außer; und überweltlich dunkt und boch mit jeder Regung im Irdischen wurzelt. Sie selber zwar wußten nicht, wie über jeden Begriff tosilich und herrlich die Welt ihnen erschien, und würden, hatte man ihnen das vorgestellt, geleugnet haben. Die Brüder hassenspflug hatten sicherlich Schopenhauer zitiert und mit Mary und Engels Kritif geübt an den verrotteten, menschlichen Zuständen. Sie hätten vielleicht mit Bellamp oder anderen hingewiesen auf einen sozialistischen Zusunftsstaat, auf zu erstrebende, parazdiessische Zustände, ohne zu ahnen, daß irgendein höheres Slück sich auszudenken, als das der Jugend, in der sie lebten, ihnen unmöglich gewesen wäre.

Emanuel Quint, der unter Verachtung, Not und Ents behrung gant anders wie seine Begleiter gelitten hatte und alter war, stand doch, wie diese, in einem schäumenden Jusgendrausch. Und wenn wir den ganzen Ernst seines sonders baren Geschicks und den sest bestimmten, kurzen Weg seines arg versehlten Lebens bis an sein Ende in Rücksicht ziehen, so mussen wir dennoch sagen, es war der Reichtum an junger, überwallender Liebe, den auszugießen, und sei es mit seinem Blute zugleich, unstillbar heißes Verlangen ihn zwang.

Ms Christian, der jüngere Hassenpflug, die Bemerkung gemacht hatte, wie er dem eigentümlich würdevollen Wesen des Narren nur selten eine karge Außerung abringen konnte, gab er sich seine Antworten selbst. Und so erfuhr Emanuel Quint nach und nach etwa dieses:

Es babe fich, und gwar in fast allen Lanbern ber Erbe, die gang bestimmte Aberzeugung verbreitet, die ungerechte Gefellschaftsordnung, wo ein fleiner Teil der genießende, der weitaus großere aber der leidende fei, fiehe unmittelbar vor bem Untergang. Auch ihm sei keineswegs zweifelhaft, daß die große soziale Revolution in furzer Zeit, die vielleicht nur nach Monaten gable, bestimmt zu erwarten sei. Der britte Stand, der Stand der Arbeiter, der Stand der fogenannten Proletarier, werde die Revolution hervorrufen. Er bilde bes reits durch fast alle Staaten des Erdballs hindurch eine große Partei. Der Wahlfpruch diefer Partei aber heiße: Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit. Gie werde, sobald fie jur herrschaft gelange, junachst einen schlimmen Goben ger: trummern: namlich den Moloch des Kapitals! und die Folge davon werde diefe sein: daß jeder die Frucht seiner redlichen Arbeit genießen, fatt fie durch Rauberhande der Reichen ein: bußen werde.

Dieser große Augenblick der Vefreiung werde die Folge eines natürlichen sozialen Prozesses sein, eine Art Zerfall der modernen Gesellschaft, naturgemäß, wie eine überreise Frucht verfault und zerfällt. Nun gabe es aber Leute, die wollten nicht warten, und diese arbeiteten mit gewaltsamen Mitteln, Revolver und Dynamit, auf das Ende hin. In diesen Leuten, sagte Karl Hassenstlug, nehme die But des Unterdrückten entsesliche Formen an. Ihr Wahlspruch lautet: Krieg bis aufs Messer! Der Ordnungsbessie fein Pardon! Und er las Emanuel Quint einen anarchistischen Aufrus vor, der sörmlich vom blutigen Atem der Rachsucht rauchte.

In diesem Aufruf, der die hinrichtung eines Anarchisten auf der Place de la Roquette zu Paris als Mittel zur Aufreizung verwertete, wurden die Bertreter der geschlichen Mächte Ordnungsbande, Schweinebande, hundes und Mörderbande, hallunken und Schuste genannt, so daß, mit diesen Ausbrüchen verglichen, dem Narren die seindlichen Außerungen der Brüder Scharf gegen die Mohlhabenden und Befüsenben wie ein lindes Sauseln der Gute erschienen. Aber ihn kam ein Grausen an. Und indem er sich ruhig dem Sprescher zuwandte, sagte er, so daß es die Brüder Hassenpflug wie etwas unendlich Naives berührte: so gewiß ich ein Armer unter den Armen bin, diese sind ferne vom Gottesreich.

Von nun an waren die Bruder bemubt, den originellen Landstreicher nach seinen geheimen Marotten auszuforschen. Sie waren ungeheuer erstaunt gewesen, bei einer Pfingste wanderung auf einen solchen Menschen und einen Vorgang ju ftogen, der wie aus dem Neuen Testament berausgenoms men erschien. Sie wußten recht aut, wie überhaupt die Rreise der jugendlich Intelleftuellen von damals es wußten, daß im Volke der Mutterboden für alles ursprünglich Junge und Rene ift. Und hier, in einer Gegend, die, von den großen Bertehrswegen des neuen Eurasiens abgelegen, fremd für fie war, trat ihnen überall ein gang unberührtes Bolfstum entgegen. Gie gehörten zu jenen, denen die europäische Gins heitsbildung Verflachung war. Mit Spannung aber und Wissensdurft suchten sie überall in das abgeschlossene Raften: bereich der niederen Stande einzudringen, als mußten dort Quellen der Offenbarung fließen, die im Bereiche des tultis vierten Geistes versiegt maren.

Sie brachten nun das Gespräch auf ein anderes Gebiet. Sie sagten sich, weil dieser Mensch einen solchen Julauf von Kranken hatte, so musse ein Bundertäterwahn oder der hyposchondrische Glaube an irgendein heilmittel, das er vielleicht ererbt hatte, in ihm sein. Aber sein Vater war nicht Schäfer gewesen, noch hatte er irgendein Büchelchen mit Rezepten geerbt, vielmehr hörte man hinter den wenigen, schlichten Borten, die er sprach, nur immer wieder die Blätter des Buches der Bücher rauschen. Und es war nicht die Rede von irgendseiner, wenn auch noch so geringen therapeutischen Einbildung.

Er sagte: ich habe nichts mit den Leiden des Korpers ju schaffen. Wessen Korper leidet, den mache ich nicht gesund! Bessen Korper gestorben ift, ben kann ich nicht aufweden, ich bin nut ein Arzt der Seele, die nie stirbt. Ich sehe, die Menschen leiden Not. Ich sehe, sie wollen die Not überwinden. Ich tenne die Hoffnung, von der sie zehren, auf ende liche Überwindung der Lebensnot. Ich selbst din in Not. Ich weiß auch, wie ditter es ist, das tägliche Brot zu entbehren, Hunger zu leiden. Aber der Meusch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von solchen Worten, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Ihr sagt, suhr er fort, daß die Arbeiter auf der ganzen Erde einen Zustand erstreben und nahe voraussehen, wo jeder die Frucht seiner Arbeit genießen wird. Ich aber sage: genießet jeht, genießet in jedem Auges die das lebendige Wort aus dem Munde Gottes. Wenn dereinst, wie ihr sagt, das ArbeitersParadies auf der Erde blühen wird, so werde ich weit davon entsernt im Neiche Gottes sein.

Alls sie den Marren fragten, was denn und wo denn das Wort, die mabre Speise der Seele, mare, jog er fein fleines Bibelbuch und las ihnen aus bem Evangelium Santt Jo: hannis: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Und nachdem er diese Worte gelesen hatte, fragte ihn Christian haffenpflug, wie es benn aber mit ber Berfundigung des Reiches Gottes auf Erden, darin die Bibel doch gemiffermagen eines Ginns mit den ringenden Rraften des Gegenwarts, Lebens fei, beschaffen ware, da schwieg er guerft und fagte dann: Es fei denn, daß ihr von neuem geboren werdet, so konnt ihr das Reich Gottes nicht seben! womit er Johannes 3, B. 3 in einer Beise anführte, die für ihn eine mnstische Wollust war, jenes Rabe rungaufnehmen des Geistes, jenes Ernahrenlassen der Seele durch beilige Worte, die durch den Mund des Beilands gegangen find.

Gin wenig ermudet hatten sich alle drei in der Rabe der sogenannten Speidlerbaude niedergelassen, von der aus ein großer Bernhardiner, mit gewaltigem Bellen, über die feuchte Kammwiese naher tam: aber sie achteren seiner nicht, und Emanuel Quint entwicklte nun auch vor diesen Leuten, wie das Reich Gottes eben ein Geheimnis sei. Freilich, schloß er mit einem Lukas: Zitat, nichts sei vers borgen, es werde denn zu seiner Zeit offenbar, und nichts so heimlich, das nicht doch dereinst fund werde! und wenn man auch eine Zeitlang wohl das Licht unter einen Scheffel zu seben Ursache habe, so geschehe dies nicht für ewige Zeit.

Quint hatte sich ohne weiteres bereit erklärt, mit den Bru, bern hassenpflug einzusehren und in der Baude ihr Gast zu sein. Als sie sich nun dem Eingang annäherten, immer von dem Gebell des hundes begleitet, der, wenn er schwieg, ihnen knurrend bis auf wenige Schritte nahesam, füllten sich Flur und Schwelle des hauses schwell mit einer Menge glopender Meuschen an. Der hund nahm immer den Narren aufs Korn, und in wenigen Augenblicken, indessen sich die Schar der Lourissen vor der haustür start vermehrt hatte, fand er von da aus Ermunterung.

Die Predigt Quints war namlich von einigen redlichen Männern und Frauen in Lodenstoff bereits in der Baude bekannt gemacht worden, und weil der Zweck einer Bergs wanderung begreislicherweise das Vergnügen ist, so muß alles, was etwa in den Gesichtskreis des wandernden Bürsgers gelangt, durchaus die Sigenschaft des Vergnügens nach seinem Herzen sich aufzwingen lassen. Man darf aber nicht vergessen, daß edle und wahre Entrüstung ein echtes Sonnstagsvergnügen des sich begnügenden Reinbürgers ist.

Sobald sich also der vorläufig harmlose Unfug der Laiens predigt auf der Bergwiese in der mit Louristen überfüllten Gaststube der Speidlerbaude verbreitet hatte, weckte er sogleich einen wahren Sturm von Gelächter, aber auch von allen Seiten tiesste Entrüstung auf. In solchen Fällen pflegen die Herzen der Menschen sich zu vereinigen. Während der Schlachtermeister, der Bäcker, der Darmhändler oder der Vorstadtbudiker beim dritten, vierten Glas Gier und seine

Gattin beim Raffee fitzt, und befonders auf Reisen, ist er sich seiner moralischen Bürgerpflichten bewußt, und wer wollte das nicht in der Ordnung finden.

Das gefügelte Wort, das dem Narren durch hundegebell entgegenschaltte, war aber dies: KohlrabisApostel. Denn etwas von jenem überspannten Unsinn des vegetarischen Lebensprinzips war den Gevattern natürlich geläusig: so wohl denen, die aus Breslau herübergekommen, als jenen, die in der Stadt Dresden ansässig waren. Ganz besonders in dieser Stadt sah man zuweilen Leute in härenen Hemden, barfuß und einen Strick um den Leib, die Haare die auf die Schulter reichend, durch die Straßen ziehen.

Die Rommenden taten, als bemerkten sie Zuruse und Ses lächter nicht: allein sie konnten ihr Gebaren, als ob dies alles nicht ihnen gälte, in dem Augenblick nicht mehr durchs führen, als ihnen ein riesenhafter Tourist mit Bergstock, Rucks sach und kurzen Schaftstiefeln unter frechem Lachen den Weg vertrat.

"hier gibt's feine Ruben," fagte der Biebhandler.

Die Brüder hassenpfing wurden sehr heftig. Sie ents rüsteten sich und suhren mit einem Schwall von emporten Worten auf den blaurot aufgedunsenen, schwissenden Bergfer ein, der aber statt jeder Antwort Emanuel Quint vor der Brust ergriff und mehrmals gutmutig hin und her schüttelte. Dabei johlte er: "Du bist verrudt, mein Kind!"

Im gleichen Augenblick war aber für den Bernhardiner soweit das Signal gegeben, daß er dem armen Landstreicher nach der Wade griff, worauf die Kellnerin den hund auf die Schnauze schlug.

Bielleicht bereute der Biehhandler nun seine handlungs, weise. Auf seden Fall geriet er in But, so daß seine Frau ihn beschwichtigen mußte. Am Ende hatte er sonst seine Drohungen wahr gemacht und die drei harmlosen Wandezer, Jüngelchen! wie er sie brüllend nannte, auf den Schornstein der Baude geseht.

Tron dessen hatten die Hassenflugs Emanuel dis an die Cowelle des Hauses mitgezogen. Her stiefen sie auf den bohmischen Wirt. Er sand in der Tur und ließ sie nicht eintreten. Er sagte nichts. Ober wenigstens bedeutete, was er in aller Ruhe, gelassen und schwerverständlich ausdrückte, etwa das: sie mochten getrost und zwar sofort ihres Weges gehn.

Diese unbegreifiche Dreistigkeit siegerte sehr natürlicher, weise die Empörung der beiden Hassenpflugs. Sie waren Kandidaten der Philosophie, hatten das schwarzerotzgoldene Band getragen, und niemals, solange sie ledten, war ihnen etwas derartiges von dem Wirt einer Kneipe geboten worden. Es half ihnen aber alles nichts. Troß ihrer empörten Reden mußten sie unter dem wüsten Gelächter eines ganzen Tous risteapobels von dannen ziehn.

An der Grenze des Anwesens stand ein Anecht. Und als das Kleeblatt vorüberkam, schrie er, mit lauter Stimme, hin, über zu dem, unter dem Beifall seiner Gase geschmeichelt lächelnden Baudeninhaber, daß Quint der Mensch, von dem er schon mehrsach gesprochen hätte, sei, der sich schon wochens lang auf dem Gebirge herumtreibe. Was er im Schilde führe, wisse man nicht. Man musse ihm den Gendarm auf den Hals schieden.

Sie mochten von da ab kaum eine Viertelstunde geärgert und schweigend gegangen sein, als Emanuel Quint vom Wege ab und querwaldein durch die niedrigen Vergschren schritt. Er dat die Veüder ihm nachzusolgen. Und ploglich eröffnete sich inmitten der Fichten und Krüppelsiesern ein Wiesenplan, auf dem jener, Quinten befreundete hirt seine herde von Nindern und Ziegen weidete. Alls nun die Brüder aus einer Vewegung des waldmenschartigen Kerls und aus einer Sezendewegung Quints entnommen hatten, daß diese beis den einander nicht fremd waren, rückten sie, hungrig, wie sie waren, mit dem Vorschlag heraus, den hirten in eine der nahen Bauden nach Lebensmitteln auszusenden. Gesagt,

getan: es ließ sich bewertstelligen. Mit Geld von den hassens pflugs versehen, ward der hirt durch Emanuel Quint am Schlusse versiandiat, wohln er den Einfauf zu bringen hatte.

Emanuel führte aber alsdann seine neuen Tefannten auf unwegsamen Pfaden mit sich fort, bis sie zu jener in Felsen und Krüppelfiesern versteckten Behausung gelangten, die wochenlang sein Schuß vor Wind und Wetter gewesen war. Und als er dort, an einem glucksenden Rinnfal in der Nahe, die Wunde, die ihm der Bernhardiner zugesügt, gleichmutig wusch, ward er, wie jemand, der sich als Wirt und zu hause fühlt, gesprächig, beinahe heiter und freimutig.

Mit wenigen Unklängen seiner Mundart sagte er, nicht ohne rednerische Anmut und Leichtigkeit, etwa fols gendes zu den Brüdern:

"Ich habe hier mehrere Wochen lang beinahe in völliger Einfamkeit gelebt und bin mit mir über allerlei ernste Dinge zu Rat gegangen. Diese hütte, die kaum eine hütte ist, war jedenfalls ein Versteck für mich. Da aber das Reich Gottes heute wie je, tropbem sich so viele Menschen Christen nennen, wie schon gesagt, ein Geheimnis ist, wie sollte sich der Bestenner beklagen, der Diener am Wort, wenn er sich auch vor den Menschen versteden muß?

Ich merke sehr wohl, ihr seid gelehrt, ich bin ungelehrt,"—
er nahm aus dem arg zerschlissenen Rock und zwar aus einem
der langen Schöße seine kleine Bibel hervor! — "Ich habe
nur immer wieder dies eine, heilige Buch gelesen: aber ich
glaube, Gott ware auch dann bei mir, wenn ich auch dieses
Buch nicht gekannt hatte." Er küste das Buch und fuhr dann
fort: "Gott ist in meinem Herzen so groß, daß mir den Ges
danken zu denken nicht möglich ist, er sei an irgendein Buch
gebunden. Ein Buch an sich ist ja wunderbar, besonders sur
die, die nicht lesen können. Ich glaube, die Furcht vor dem
Buch stammt vielleicht aus jenen Zeiten her, wo es den
meisen Menschen noch undegreistich erscheinen mußte, Büs

der reden und gewiffermaßen lebendig gu feben. Und nun gar diefes Buch, das ich in der hand halte.

Aber Gott wird nur immer in mir lebendlg, nicht im Buch! Wenn ich das Buch hier unter die Steine verberge und liegen lasse und der Wensch, der lesen kann, und in dem es zum Leben erwachen kann, sindet es nicht, so bleibt es tot. Es ist immer tot, nur wir sind lebendig. Das Buch, ohne mich, ist tot wie ein Stein. Ich ohne das Buch dagegen bin, wenn Gott will, ein Gesäß seiner Gnade und ganz erfüllt mit dem heiligen Geist."

Und Emanuel wies mit dem Finger auf feine rotbewim: perten Augen bin: "Ich werde entweder Gott felbst mit diesen Augen, die nach außen und innen strahlen, erblicken, oder ihn niemals sehen!" Er wies auf die Sonne am bleichen himmel: "wer dies nicht fabe, er fabe denn vorher in ein Buch, für den hatte Gott feine Junge zu fprechen. Das vor: nehmste Wertzeug der Offenbarung Gottes ift der Mensch, nicht irgendein Buch, wie immer geartet. Aber der Mensch, als Wertzeug der Offenbarung, schuf fur die Menschheit ein anderes Mittel menschlichegottlicher Offenbarung: namlich das Buch. Das Buch," fagte Quint, "ist nichts, als ein Brief, durch den Menschen, die fern voneinander find - und eigentlich sind alle räumlich und zeitlich fern voneinander! sich gegenseitig von ihrem Leben und Leiden und dem, was Gott in ihnen wirkte, Meldung tun. Gott heiligt den Menschen, der Mensch das Buch! und der Mensch, durch das Buch, fann den Menschen heiligen.

So bin ich durch Jesum, mittelst des Buches, geheiligt worden." Auf dem Antlitz des Narren verbreitete sich eine innige Heiterkeit. "Man muß sich an der reinen und stillen Erstenntnis genügen lassen. Es ist genug, wenn ich fühle, daß niemand — niemand! — nicht einmal ein Buch! zwischen mir und Gotte ist! — Aber neben mir steht mein Menschensbruder, des Menschen Sohn! sieht Jesus, der aus Liebe zu seinen Brüdern um Gottes willen gestorben ist.

Man kann solche Dinge benen nicht aussprechen, die auf Einderung ihrer Leiden harrend auf Sättigung ihrer Besgierden hinwirken! Um allerwenigsten denen, die einen Gott in Körpergestalt, anstatt des heiligen Geistes, sehen. Jene sind in Hoffnung! ich bin in Gewisheit. Freisich, wenn ich den Jammer der Menschen wiedersehe, dem ich entronnen bin, so packt mich mitunter der alte Gram, das alte Grausen, die alte Berzweislung, und ich schäme mich meiner Glücksseligkeit.

Dergleichen Augenblicke," fuhr Quint fort, "paden mich manchmal so mit Gewalt, daß ich mich bald so, bald so verznichten möchte. Das eine Mal ruft es in mir: rette dein Himmlisches vor der Welt! Verlasse die Welt und sliehe noch tiefer hinein in Gott! Das andere Mal treibt es mich an, trohdem ich weiß, warum der Heiland für uns gestorben ist, mich, gleich wie er, am Kreuze, der Menscheit, zum Wohle der Menschen nochmals zu opfern. Die Menschen, selbst wo sie sich roh gebärden, nicht zu lieben, gelingt mir nicht. Es ist in allen eine große Histossylfesteit. Ich sühle ein schmerzsliches Mitseid in mir sich steigern die zur Qual, wenn ich die Menschen sinnlos gegen sich selbst, den Menschen, wüten sehe. Sie sind blind. Sie wissen nicht, was sie tun."

Während er dieses sagte, war Emanuel Quint mit großen, langsamen Schritten auf dem kleinen, festgetretenen Pfade vor der Schukhutte hin und her gegangen. Die Brüder Sassenpflug hatten, jeder an einen machtigen, kantigen Block Granit gelehnt, schweigend und ernsthaft zugehört. Sie blicken sich an mit dem stummen Geständnis, daß von allem Sonderbaren, was ihnen die Zeit ihres Lebens begegnet war, dieses unerwartete Abenteuer der harmlosen Pfingstreise wohl sicher das Sonderbarse sei.

Jeder der beiden hassenpflugs trug ein Notizbuch in der Tasche. Sie schrieben in diese Bucher allerlei Einfalle und Beobachtungen, die ste in späteren literarischen Werken — und sie gedachten unsterbliche Werke dieser Urt hervorzu-

bringen! — verwerten wollten. So standen sie gleichsam über dem Gegenstand ihrer Beobachtung, über diesem interessanten Modell, das ihnen mit zur Vervollkommnung ihrer Kenntnis der deutschen Boltssele dienen sollte.

Als sie sich nun mit Bliden verständigt hatten, traten sie mit der Frage hervor: was eigentlich wohl das Ziel und die weitere, wahre Absicht Quints im Leben wäre, wie und für was er zu wirfen gedächte, und welche Hoffnung in seinem Herzen sei.

"Jesus!" sagte Quint, statt aller Antwort, nach einigen Augenblicken des Stillschweigens. Und "Jesus!" wieders holte er dann zum zweitens und drittenmal. "Nichts will ich! ich will nur leben, wie Jesus." Er suhr nun fort und entwickelte vor den mit angstlicher Reugier horchenden Brüder etwa das:

Er liebe die Menschen, aber er habe sich unter den Wenschen stets fremd und allein gefühlt. Erst dann ware sein Wesen hervorgegangen "aus dem ängstlichen Harren der Kreatur", als er von Jesus erfahren habe, dem Menschensohn. Bon da ab habe er sich auch nur noch auf Erden, wie Jesus, als Fremder gefühlt, gleichzeitig auch, wie Jesus, heimisch.

Jesus ware für ihn der Mittler geworden und bliebe der Mittler nicht nur zwischen ihm, Quint, und Gott, sondern auch zwischen ihm, Quint, und den Menschen! zwischen ihm und der Erde, der ganzen Natur, fügte er ausdrücklich noch hinzu. — Es gabe zu Gott unzählige Wege. Aber er, Quint, sei Mensch, und es sei ihm natürlich und auch durchaus keine Sünde vor Gott und an Gott, ihn im Menschen zu lieden. Ich bin ein Mensch, hob er wieder hervor, und das mir zugeteilte Erdenschicksal kann nur ein menschlicher Wandel Gottes sein. Kein anderer aber, als Jesus, der Heiland, hat für Weg und Wandel Gottes auf Erden ein so reines Vorbild gegeben. Also das Leden Jesu, die Nachfolge Jesu ist mein Ziel! die Einheit im Geiste mit Jesu mein wahres Leden.

Was ihr getan habt einem meiner geringsen Brüber, bas tatet ihr mir, hat der heiland gesagt. Nach diesem Wort und nach keinem anderen will ich handeln. Ich will mir den allergeringsen aussuchen, und ich will ihm tun, als ob er Jesus der heiland ware: Jesus der heiland, hilfsbedürftig, in irdischer Not. Irgend etwas anderes auf dieser Welt zu verrichten liegt mir fern. Ich will die Wundmase des heilands kussen. Die Nägelmale. Ich will, soweit es an mir liegt, seine Wunden waschen, die Schmerzen lindern. Und irgendzeines Wenschen Wunde soll mir die Wunde Jesu sein.

Frst am spaten Nachmittag, lange nachdem das Frühtstut verzehrt war, das der hirt herbeigebracht hatte, verließen die hassenstigen Gmanuel Quint. Sie stiegen auf Pfaden, die der Narr ihnen wies, zu einem belebten Bergshosptz hinauf, das mit einem troßigen Turm aus Granitzsteinen auf einer Klippe zwischen zwei Felsenkratern errichtet war. Als Emanuel ihren Bliden entschwand und nichts mehr von ihm zu sehen war, rieben die Brüder sich die Augen, nicht anders, als wenn sie beide den gleichen Traum gehabt hätten und nun zum lichte des Tages wieder erwacht wären. Im Weiterseigen beglückwünschsen sie einander dazu wechselzeitig, nun wieder am Ende des neunzehnten Sätulums und nicht annähernd neunzehn Jahrhunderte früher zu leben, und damit schien dieses Intermezzo ihrer fröhlichen Bergtour zur nächst für sie abgetan.

Oben auf dem Erat des Gebirges wiederum angelangt, zogen sie in Semeinschaft vieler, vergnügter Touristen der burgartigen Massenherberge zu und versäumten nicht, ebenswivenig als die anderen Ausstügler, den weiten Horizont zu genießen und mit dem Fernglas wichtige Punkte sowohl der preußischen als der bohmischen Seite aufzusuchen.

Quint hatte sich in der kleinen Schukhutte auf seine Moosbank niedergestreckt. Er überdachte die jungsien Ereignisse. Er war gestoben, weil etwas, er wußte nicht was, die Freiheit seiner Enischinsse zu bedrohen schien: weil dunkle Sewalten, ohne Rückste auf das, was sein neugewonnener Glaube, seine neue Erkenntnis war, ihn gleichsam in eine starke Strdmung hineinziehen wollten, die alles vielleicht, wer weiß wohin, in den Abgrund der Lüge, des ewigen Todes reißen wurde.

Ich werde allein bleiben, dachte Quint — und auch das Zussammensein mit den Hassenpflugs hatte diesen Gedanken ihm wiederum nahe gebracht! — Ich werde, allein, weder jemand verführen, noch von jemand verführt werden! Ich werde der Welt, und die Welt wird mir kein Argernis sein. Ich werde ganz nur mit allen meinen Gedanken, wie Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, in stiller Versentung dem Heisand leben. Ich werde nur immer dem Heiland, sonst nies mandem, nahe sein.

"Wahrlich, ich bin kein ägyptischer Zauberer," suhr es in ihm zu reden fort. "Ich habe mich niemals zu einem solchen noch irgendwie zu einem, der Zeichen und Wunder tut, ges macht. Ich weiß sehr wohl, was Jesus Warkus 8, Vers 12 gesagt hat: Wahrlich, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben."

Aber in Emanuel Quint war etwas, was einen solchen Entschluß, namlich, ohne Rucksicht auf andere, sich selbst zu leben, stets wiederum untergrub: sein herz! seine Liebe zu den Mitmenschen. Sie hielt ein immerwährendes, schmerzens des Mitleid, wie eine offene Bunde, in ihm wach, so daß er das "seid umschlungen Millionen!" im Jubel der Seele und im bitteren Schmerz eigener Leiden empfinden mußte.

Quint mochte wohl eine halbe Stunde und långer für sich fortgegrübelt haben und lag, halb wach, beinahe entschlummert, mit geschlossenen Augen still, als er sich von lebendigem Atem gestreift fühlte. Er tat die Augen auf und erschraf, denn über ihn stand ein Mensch gebeugt, dessen Antliß so abstossend hästlich war, wie Quint noch keines gesehen hatte.

Quint sprang empor, doch jener Abscheuliche, der nichts weiter als ein friedlicher, seiner Schlaubeit wegen allerdings berüchtigter Schmuggler jener Grenzgegenden war, nahm ruhig den Schragen von den Schultern und stellte ihn, ohne Gruf, in der hütte ein.

Er hatte das Gesicht eines hundsaffen. Die Nase des Schmugglers war breit und platt, er hatte pechschwarzes haar, einen niedrigen Bulft an Stelle einer menschlichen Stirn, und Augen darunter, klein wie hundsaugen. Um sein breites, rundes und vorgebautes Maul lag oben ein dunner schwarzer Bart. Ein starter haarwuchs dagegen bedeckte die Gurgel und zog sich die über die Schläsen und unter die Augen herum. Dieser Kerl, den man schließlich doch als einen Menschen ansprechen mußte, war übrigens klein und kräftig gebaut. Seine Meidung bestand aus einer Art hose, einer Art Noch und einer Art hemde außerdem, das offen stand und den tierisch behaarten Leib, bis beinahe zum Nabel herunter, zeigte.

Der Schmuggler, der augenscheinlich Quint für einen Kolslegen hielt, hatte sich an das Ninnsal unterm Knieholz auf alle Viere niedergelassen, um so, einem Pudel ähnlich, gierig das eiskalte Gletscherwasser zu trinken. Sein Durst war groß. Er hatte einen langen, beschwerlichen Anstieg aus dem hirschberger Tale über allerlei Kreuzs und Querwege hinter sich, mit denen er übrigens dermaßen wechselte, daß er im Jahre die gleiche Stelle kaum mehr als einmal zur Rast betrat.

Als jeht der Hundsaff, den seine Schnugglerstreiche, versbunden mit einer großen Gutmutigkeit, und nicht zum wenigsten seine abscheuliche Häßlichkeit im ganzen Umfreis des Gebirges unter dem Namen des böhmischen Josef bestühmt gemacht hatten, wieder zu Quint in die Hütte trat, bemerkte er diesem: es sei heute unsicher. Er nahm damit seinen Schragen auf, verschwand und kehrte ohne den Schragen zurück.

"Mir werden am Ende nicht hier bleiben konnen," fagte

er bann zu Duint und wies hinauf gegen die Felshohe der Turmbaude, wo die Leute, flein, wie stehende Ameisen, am Rande der Alippen herumkrabbelten und allerlei Ruse von sich gaben, die weithin durch die Felshalle schollen und in teinem Berhältnis zu den Insetten zu siehen schienen, die sie hervorbrachten.

"Das geht auf uns," sagte der bohmische Josef in seiner Gebirgsmundart zu Quint und zogerte einigermaßen, indem er den großen Kanten Brot auspackte, der in ein buntes Tuch gewickelt war und mit dem er sich für die Reise stärken wollte.

Run vernahmen die beiden Rastgenossen hundegebell. Während Quint nicht begreifen wollte, da er das reinste Ges wissen von der Welt besaß, was etwa hundegebell und Ruse ihn angehen sollten, hatte das adlerscharse Auge des bohe mischen Josef schon einen Förster, einen Grenzer und noch einen dritten unisvernierten Mann erkannt.

"Ru dalli! jest aber heißt's Beine machen."

Mit zwei Sprüngen hatte er seinen Schragen erreicht, ben er vielleicht, wo nicht die hunde gewesen waren, vorläusig hatte im Stich gelassen. Er schnallte ihn auf den Rücken und winkte Quint, er möge ihm nachfolgen, wobei ein verschmitztes Schmunzeln um seine affenartig geschlossenen Lippen ging, das etwa ausdrückte: wenn sie uns fangen, so will ich nicht mehr der böhmische Josef sein.

Quint, ohne recht zu wissen, warum, folgte doch fast mes chanisch dem Schmuggler, und beide frochen auf versteckten Pfaden, selbst ganz verborgen vom Anieholz, eine gute Beile, seltsamerweise fast in der Nichtung hin, aus der die drei Vers folger sich annäherten. Dabei überschritten sie mehrmals ein und denselben Wasserlauf, um die Hunde irre zu machen und befanden sich, ungesehen, dicht unserm Fuß der Nitppe, dars auf hoch oben die Bande thronte, in dem gleichen Augens blick, wo Förster, Grenziäger und Sendarm die Schukhütte, die sie verlassen hatten, durchstöberten.

Gerfter, Grenzauffeher und Gendarin, die einander jus I falligerweise in ber Durmbaube begegnet waren, wo es ein gutes Bier zu trinken gab, hatten, durch Touristen, von dem sonderbaren Rarren gehört, der die Beragegend uns ficher machte, und ber Mann des Gefetes, der Gendarm, fand sich badurch der Erledigung eines recht beschwerlichen Auftrage naber gebracht, den ihm feine Behorde erteilt hatte. Ein Amtsvorsteher aus dem Kreise Reichenbach hatte an ver: schiedene Amtsvorstände bes hirschbergers Kreises ein Rund, schreiben gerichtet, bes Inhalts, daß ein gewisser Emanuel Quint aus seinem Beimatsborfe verschwunden sei. Man fahnde, hieß es, nach diesem Quint, weil nach der Ausfage vieler vertrauenswurdiger Zeugen allerlei offentlicher Unfug von ihm zu vermuten siehe, wie denn dergleichen auch inner: halb verschiedener Rirchsprengel erwiesen ware, und so fort. Man muffe aber auch übrigens fesistellen, ob nicht die Unter: bringung des P. P. Quint in ein Arbeitshaus, bezugsweise in die Provingial Frrenanffalt geboten mare. Aus allen diesen Grunden werbe ersucht, den P. D. Quint, dem auch feine Mutter, eine Tifchlersfrau, fein gutes Zeugnis aus: stelle, wo man ihn betrete, festnehmen zu lassen.

Nun hatten Passanten auch die Brüder hassenpflug als Begleiter Quints wiedererkannt und den Wachtmeister auf sie hingewiesen, und dieser war denn auch sporenklirrend an den Tisch der Studenten herangetreten. Sie gaben ihm aber nur zögernd und überdies absichtlich ungenauen Bescheid, wobei sie allerhand Spottreden führten, die aber mit Latein untermengt und übrigens auch so schwer zu fassen waren, daß der Gendarm, trosdem er mehrmals rot vor Wut wurde, nicht wohl etwas gegen sie einwenden konnte. Doch der Pachter der Baude trat hinzu, um den Gendarm an ein Fernsalas zu nötigen.

Dieses lange Fernrohr war draußen auf einer Felospise aufgestellt, und man konnte gegen Bezahlung hindurche guden. Natürlich walste fich, außer daß Erenzwächter und Förster dem Wirt und Cendarm ins Freie folgten, der sens sationsbedurftige Leil der Baudenbesucher hinterdrein.

Seit Wochen hatte der Pachter, unten, in dem von Menschen wenig betretenen Teil der Schneegruben, durch das Rohr, einen seltsamen Menschen beobachtet, der dort ein Eremitenleben zu führen schien, und eben jest wieder kounte man ihn am Eingang der kleinen Schushutte, und zwar in Gemeinschaft mit dem bohmischen Josef deutlich feststellen.

"Leider haben die Leute," sagte der Förster, als sie die Bögel nicht mehr im Nesse fanden, "während wir durch das Ferurohr sahen, ein zu großes Halloh gemacht, so was laß' sich der böhmische Sevvel nicht zweimal sagen."

ie Flucht des bohmischen Josef, dem Quint nachfolgte, dauerte Stunden lang, dann aber hatten die beiden eine Hütte auf der bohmischen Seite erreicht, wo sie sich jedenfalls vor den preußischen Beamten sicher fühlen konnten. Man hatte von hier über die schönen und alten Waldbestände der bohmischen Seite hinweg einen weiten Blick nach Osterreich hinein. Und so einsam war das häuschen gelegen, daß man andere Menschenwohnungen rings ins Gewirr der mächtigen Bergstäler eingestreut, kaum größer als ZwergensSpielzeng ers blicken konnte.

Die hutte selbst, in die sie eintraten, war innen mit vielen schwarzen Pfählen gestützt: man mußte sich gleichsam wie durch den Stollen eines Schachtes hineinwinden, bevor man die Stube erreichen konnte: und diese Stube wiederum lag unter einem geborstenen Tragbalken, der so niedrig war, daß Emaxnuel Quint, aus den tiefen köchern darin, das Sägemehl der holzwürmer mit dem haupte abstreifte. Die Sonne war untergegangen. Durch die trüben Fensterlöcher, soweit sie nicht mit Stroh verstopft oder mit Brettern vernagelt waren, drang sahles Licht.

In diesem Raum schien der bohmische Josef, obgleich er von niemand begrußt murde, heimisch gu fein. Er feste im

Dunkel den Schragen ab und entzündere in einer Fuge der Ofenkacheln ein Streichholz, das mit blauem Licht und scharzfen Phosphordämpsen alsbald zu brodeln begann. Mit diesem Streichholz suchte und fand er dann eine Unschlittz Rerze, die im Hals einer Flasche staf. Langsam verbreitete sich das Licht und enthüllte ein jämmerliches Bild der Verzwahrlosung, dessen Eindruck sogar der böhmische Josef absschwächen wollte, indem er sagte: es sähe ein wenig "kurios" hier aus.

Quint, der im Bereiche des Glends und der Rot zu hause war, mußte das jugeben. Schon der beflemmende, widrige Dunft von Unrat, Faulnis und falter Feuchtigfeit, darin man nur widerwillig atmen konnte, drangte ihn fast ins Freie jurud. In dem Augenblick, als das Docht im Unschlitt Feuer fing, hatte er vier oder funf Maufe hastig über den schwarzen Lehm der Diele nach allen Seiten davonlaufen seben. Ja es huschte bedenklich da und dort über Fenster: bretter und über den Tisch hinweg, der eine Ede der Stube ausfüllte. Josef erklarte: "das fommt davon, wenn fie die Raten auffressen." Aber Quint war bereits von einem anderen schemenhaften Unblid gebannt, ohne auf das zu merken, was Josef fagte, und wußte nicht, war es Wirklichkeit, was er fah, oder nur Einbildung seiner von allen Eindruden dieses Tages übermudeten Geele. Es fam ihm por, als fage am Fenfter, im schwachen Mondlicht, oder wie aus Mondlicht geformt, schlohweiß in der Schwärze des Raumes, ein uraltes Beib.

Quint mußte wohl, von einer tiefen Ehrfurcht berührt, irgend etwas leise gestüstert haben, denn Josef ermutigte ihn alsbald, sich ganz ohne Zwang zu betragen und laut zu reden. Er sagte, die Alte sei hundertundzehn, ja, wie manche beshaupten wollen, hundertundvierzehn Jahre alt. Biele meinsten, sie könne nicht sterben. Sie könne deshalb nicht sterben, weil mit ihr, Zeit ihres Lebens, nicht immer alles ganz richtig gewesen sei. Er wollte sagen, sie habe gottlose Dinge gettieben mit Wettermachen und allerlei ruchloser Gerens

funft und deshalb konne fie nun, jur Strafe, die Rube des Todes nicht finden.

In diefem Augenblick verbreitete fich ein fremdartig wunder: liches Geton durch den Raum, eine Urt Gefang, der Worte enthielt, der aber so unirdisch leife und rührend schwebte, daß man nicht deufen konnte, er kame aus einer Menschen: bruft. Denn weder, daß irgend garte Knaben auf eine folche Weise zu singen verstünden, noch Madchenkehlen, noch irgend Reblen von Sangern und Sangerinnen dieser Welt, wie fie Quint in den Airmen der Dorfer gehört hatte, geschweige, daß sie mit einer solchen ratselvollen, stillen Gewalt eine so råtselvolle, erschütternde Wirkung hervorbrachten.

Raum hatte Emanuels Ohr der Klang berührt, als er sich felbst und seine Umgebung sogleich vergessen hatte. Ohne Be: wußtsein und willenlos angezogen, nahm er der fingenden Greifin gegenüber - und niemand anders mar es, ber fang! - mit tranenuberstromtem Antlit Plat, aber ohne zu wiffen, daß er weinte. Er blickte, als gelte es irgendein Geheimnis aus fremden Regionen zu erforschen, in die farren, großen und eblen Buge ber hundertjährigen, in ein Geficht, das von langen, offenen, ichneeigen Loden umfloffen, welt aber durchsichtigewächsernegart und leuchtend wie das eines Kindes mar.

Dies aber waren die ichlichten Worte, die aus ber ge: fangenen Geele der alten erhabenen Frau, ohne daß sie die schmalen, weißen Livven auch nur irgendwie merkbar bes wegte, hervorgitterten:

> "Mein hemdlein ift genaht, mein Bettlein ift gemacht. Romm', o fomm', du lette, lange Nacht."

Der bohmische Josef brach in lautes Gelächter aus. "Das Lied," sagte er, "hat die alte vertrocknete hutel wohl schon manch liebes Mal heruntergeplärrt. Deswegen firbt die noch lange nicht. 's gibt Sachen! 's gibt in der Walt eben

jo allerhand, was emer tann und ber andere nicht! Die hat's verstanden! mit der war niemals gut Kirschen effen."

Jest tam ploblich mit lautem Gemeder eine Biege von draußen durch den Alur in die Stube berein und fing au, die Greifin, die wie ein Gebilde aus Schnee im ichwachen Monde strahl bes Fenfters faß, mit ber Schnute gu ftogen, allein bie Allte ruhrte fich nicht. Sie hielt den Blid geradeaus gerichtet, die welfen, gefrummten hande wie tot im Chof, und ichien mit inneren Sinnen einem anderen Bereiche ber Schopfung anzugehören, mit allen angeren Ginnen bagegen gefforben ju fein.

"Ra nu, jeht Wirtichaft!" fagte der bobmifde Jefef und trat in den Flur, von wo man alsbaid, wie Weltuntergang, die schadhaften Orgelpfeifen eines Leierkaffens drohnen horte. Dies war die Art und Weise, durch die er, der immer einen gewiffen Uberichuß an auter Laune befaß, feine Gegenwart in der Leierbaude angufundigen pflegte, worauf benn meiffens der fiebzigfahrige Enfel der Greigen, der nabezu taube leier: mann, aus seinem Berfchlage Die Benbodenleiter herunters fletterte.

Much heut erschien der betagte Enkel. Er glich einem riesens haften, in schmutige Lumpen gewickelten Turm, als er, raube und nur für Josef verständliche Laute ausstoßend, über die fnadenden Sproffen der Leiter niederstieg. Er begann fos gleich Reifig über dem Anie zu brechen, bis er ein ftarkes Bundel beifammen hatte, bas er fogicich in die Bohnftube trug und, aus dem gerlumpten, alten Militarrod, den er, wie Frauen die Scharze, vorn aufgenommen batte, bor das Beigloch des Ofens hinfallen ließ. Dabei redete Josef in thu hinein.

Quint, der noch immer in den Anblid der Greifin ver: funten war, horte mit halbem Ohr, wahrend die Ziege nun eifrig den handteller feiner Linken ausleckte, wie verschiedene Ramen genannt wurden: Ramen von Leuten, Die mahr: scheinlich ihr Gewerbe, nicht anders als Jusef, auf Schleiche wegen ausübren! und er schloß, als nach einiger Zeit sich neue Befucher durch Fußgetrappel im hansflur ankundigten, es mochten die von Josef namhaft gemachten Schmuggler sein.

Wirklich waren drei andere Pascher angelangt, die sich laut und lebhaft mit Josef begrüßten. Sie waren sichtlich verzonügt, nach langer, beschwerlicher Wanderung an einem sicheren Orte der Rast zu sein. Und wieder ertonte der Leierzfasten des Leiermanns, der seine Stelle auf einer gerammten Bank im Hansslur hatte und dessen Rurbel von Josef aus Liebhaberei und Spasmacherlaune aufs neue in Bewegung geseht worden war.

Bald darauf saßen die Schmuggler um den Tisch herum und hatten begonnen, Karten zu mischen, während die Selters stasche, mit Kornschnaps gefüllt, von einem zum andern ging, dis sie auch schließlich zu Quint gelangte, der sie, ohne zu trinken, weitergab.

Es trug ihm grobe Bemerfungen ein.

Und eine Menge solcher Bemerkungen zielte auch auf die Greissen hinüber, da die Schmuggler den Festag zwar durch Arbeit entehrt, dafür jedoch durch reichlichen Schnapsgenuß geseiert hatten. Sie bezeichneten sie mit rüden Worten und Schimpfereien, die sie ohne Rücksicht verlautbaren ließen. Einer der Schmuggler wollte dann wissen, wo Quint herstäme und wo er hinginge.

Dhne ihm Antwort zu geben, erhob sich der Narr und küßte der Greisin beide Hande. Gleich darauf trat er an den Enkel, der einen eisernen Topf mit Kartoffeln in die Röhre des Ofens schob, mit einigen sesten Schritten nahe heran, um einige Fragen an ihn zu tun. Er wollte unter anderem wissen, wo die Lagerstätte der Greisin sei. Als das strobelköpfige Untier von Leiermann ihm ein altes kahles Holzgestell im Winkel gezeigt hatte, brachte er mit einer wunderbar selbstwerständlichen Leichtigkeit die Alte auf seinen Armen dorthin. Sie war allerdings überraschend und fast zum Erschrecken leicht gewesen. Und nun benahm sich der närrische Sonders

ling nicht anders wie ein Samarner und Arn ben beim. Er trug Waffer herzu und wusch die Greiffn, die unter seinen mildtatigen Handen auf eigentumliche Weise zitterte und langfam, schwer und tief zu atmen begann.

Die Spielenden mäßigten ihre Stimmen nicht, vermieden es aber, sich einzumischen.

Es war aber unter ihnen ein fleiner, bleicher und budliger Menfch, der Schwabe hieß, ein ehemaliger Schneibergefell, der, Gott weiß, wie? ju ihrem Gewerbe gefommen war. Er war meift schüchtern, bewies aber seltsamerweise den größten Mut, und das wußten die Schmuggler, wo immer Gefahr im Verzuge war. In feinem Betragen lag etwas Orolliges, was ihm die raubesten herzen geneigt machte, auch war er allen und immer dermaßen zu Liebesdiensten bereit, daß er überall einen oder mehrere Steine im Brette hatte. Er war Protestant, deffen ungeachtet stand er jedoch auch vor jedem der sogenannten Marterln auf der bohmischen Seite fill und betete, mahrend er beim Aufflieg bald welts liche, bald geiftliche Lieder, wahllos durcheinander fang. Auch hatte er fonderbare Ideen, die seine Rollegen lachen machten. Er gab ihnen Schilderungen aus der Belt, die feinem beschränften Berstande entstammten, teils geglaubt, teils bezweifelt wurden, ihn felbst aber und seine Unterhaltung geschätt machten.

Dieser Schwabe, der übrigens statt Karte zu spielen in einer settdurchtränkten Zeitung geschmösert hatte, war nicht ohne Interesse dem gesolgt, was Quint unternahm, und hatte dann die Aufmerksamkeit der Genossen von den Karten ab und auf einen seiner Bunderberichte gelenkt, die seiner Suada stets zur Verfügung standen. Es sei ihm heut etwas Bunderbares begegnet, sagte er. Er wiederholte immer: "ihr glaubt nicht daran! aber ich kann euch sagen, ich kann mit beiligen Eiden beschwören, es ist wahr."

"Na was benn, Schneider?" fragten bie andern.

"Es ift fo mahr, wie ich hier in ber Leierbande fige, daß

V, 12

ich heut morgen bas Meib in der Klennerbaude babe Schäffer aufwaschen sehen, der Ruh Tranke in den Stall tragen und auf den Heuboden klettern, ganz wie wir."

"ABas, die Mennern? die ist doch seit Jahr und Lag tons traft! die kann doch von ihrem Stuhl nicht ausstehen?"

"Na ja, und heute morgen haben sie das Weib nach der Schubertbande geschaffe, und von da ist sie lustig und flint wie ein Wiesel zurückzekommen."

lind nun erzählte er alles das, aber schon bedeutend aus; geschmickt, was sich mit Quint vor dem Hause der Schuberts leute am Morgen desselben Tages ereignet hatte. Emanuel wurde in dieser Erzählung zu einer Art medizinischem Wunder; mann, der den Sultan und den Kaiser von Osterreich zweis mal vom sicheren Tode erreitet und der unter einem Steine, unten in Ungarn oder wo, das Rezept zu einer Salbe ges sunden habe, die ein unwidersiehliches heilmittel sei. Das Sonderbarsse war aber dieses, wie er meinte, daß der Wunder; mann, und zwar mitten aus der Menge heraus, mit einem Wal, förmlich wie in die Luft, verschwunden sei.

"Bartet doch mal," sagte der bohmische Josef in das Geslächter hinein, das nach den lehten Worten des Schneidersgesellen sich erhoben hatte — "wir wollen uns den August da brüben jeht mal 'n wenig von nahe besehn."

"He, du dort drüben: bist du heut morgen in der Schuberte bande gewest?" wandte sich Josef an den Narren. Dieser, ganz mit der Greisin beschäftigt, nickte zur Antwort nur mit dem Kopf. Und nun wollte der böhmische Josef in einer Laune, wie sie manchmal plößlich über ihn kam, mit den anderen Schmugglern nicht weiter spielen, wodurch, da die anderen im Verlust waren, sogleich ein großes Geschrei entstand: aber der fleine Schwarze blieb kaltblutig.

Es war ihm etwas, man wußte nicht was, durch den Sinn gefahren. Hatte ihm Quint von Anfang an einen unerflarz lichen Sindruck gemacht? oder dachte er plöglich, es wäre für einen guten Katholifen, wie er felbst einer war, eine Sinde, am ersten Pfingsisciertage Katten zu spielen? oder ward er ploglich von Mitleid erfaßt für die Alte, die der Tod vergessen zu haben schien? furz, er stand auf, er trat zu dem Narren und fing mit ihm, eigentümlich seufzend, über das traurige Dasein im allgemeinen und das der Alten im bessonderen zu philosophieren an.

Wenn jemand mit einem solchen Ton in der Kehle zu Emanuel trat, so wußte er immer, daß der Acker bereitet war, und begann sogleich den Samen des Reiches auszusäen. Bei einem jeden solchen Beginn stand ihm Wort und Ton dermaßen rein und schlicht zu Gebot, daß es jedem wie immer gearteten Menschen weniger als ein Beginn, denn als etwas Altvertrautes erschien. Da war irgend etwas Trennendes nicht mehr vorhanden, und das Innerste und Echteste der Menschennatur verband sich hemmungs, und hindernislos mit dem Innersten und dem Echtesten.

Da die langausgestreckt und starr daliegende, alte Fraussch falt anfühlte, trohdem Emanuel sie mit allerlei Lumpen und seinem eigenen Schoßrock bis an das Kinn zugedeckt hatte, holte Josef einen Ziegel herbei, der im herbe gewärmt worden war: weshalb sich vom Lisch der verlassenen Spieler Spott und hohn über ihn ergoß und noch mehr über Quint, der ihnen den Kameraden entwendet hatte. Dagegen wurde mit einem Mal der böhmische Josef von seinem gefürchteten Jähzorn gepackt und stand, den Ziegel hoch in den handen haltend, unerwartet vor den Radaulustigen, mit einer maßlosen Drohung, die bei seiner wilden Ratur nicht mißzuverssiehen war.

Der kleine zigennerhaft haßliche Kerl hatte bei mancher Gelegenheit und auch in den Schenken "zum Spaß, der Lust halber" oft Proben herkulischer Kräfte abgelegt. Er hatte auch einige Mal im Sefängnis gefessen, gewalttätiger Handlungen wegen, die der meist gutmutige Mensch, gereizt, in besinnungslosem Zustand verübt hatte. Jest rief ihn ein Wort des Narren an das Sterbelager der Greisin zurück. Und Schwabe verließ seinen Plag neben fen Epiclern und trat mit schüchtern zusammengefrochenen Schritten an das Lager heran. Es war ihm die seltsam scierliche Sewischeit ausgetaucht, daß hier der große und letzte Augenblick eines nicht als hunderijährigen Lebenskampfes endlich nahe wäre. Es schien ihm auch deshalb nicht verwunderlich, als Quint den siedzigiährigen Enkel mit lauter Stimme davon verständigte.

gehen, bevor die Greisin den letten Atemzug ihres Lebens aushauchen fonnte. Es geschah um die Zeit, wo die Sonne mit dunkelroten Strahlen gewaltig aus dem Tore des Osiens brach und das wächserne Gelb des Angesichtes mit purpurnen Tupfen färbte. Quint band das Kinn der Toten, das herabfallen wollte, mit einem blauen Sactuch, das Schwabe darbot, fest und knüpfte das Sactuch über dem seinen, rosigen Scheitel. Dann herrschte lautlose Stille im Raum, darein sich stumm die helle des Worgens ausbreitete.

Die anderen Schmuggler hatten fich långst davongemacht. Quint aber faß mit Schwabe und Josef am gleichen Tische, auf den die Karten und Fauste der Spieler drohnend ges schlagen hatten, und sprach ober las aus dem Bibelbuch. Er hatte nur wenig geschlafen und beim Unblid der alten Frau auch immer an feine eigene Mutter gedacht, die ihn nun icon feit Bochen vermiffen mußte. Er hatte fich vorgestellt, wie im innersten Wesen schmerzlich das Schickfal jedweder Mutter war, und wie insonderheit die Last eines langen Les bens durch Lasten schwerer gemacht wurde, die eine lette Bers einsamung in sich schließt. Der bohmische Josef hatte, als Findling, Bater und Mutter niemals gefannt. Schwabe war von seinem flebenten Jahre an ausschließlich in der hut feiner Mutter gewesen und hatte im vierzehnten Jahre eins mal in Begleitung der Mutter einen Menschen besucht, der im Gefängnis einer großen Stadt hinter Schloß und Riegel

gehalten wurde und ber, wie man fagte, fein Bater war. Einigermaßen aufgewühlt, einander nahe durch verwandte Erinnerungen, hatte sich über die drei ein ernster Geist der Einfehr gefentt, der sie zu ernsten Gesprächen veranlaßte.

"Barum haben Sie," fragte Josef Emanuel, und wagte es nun nicht mehr, ihn mit du anzureden . . . "Warum haben Sie, nachdem die Alte gestorben war, am Fenster gestanden und haben lange für sich geweint? Eind Sie etwa verwandt mit der Alten?" "Weil das Leben," gab der Gestragte zurück, "für die meisten ein unsäglich schweres, schwerzliches Schickfal ist!" Danach suhr er fort, von den Finsternissen der armen nachtbefangenen Erde zu reden, und sprach davon, wie der Geist der Gestorbenen unzweiselhaft nach den Läuterungen des Lebens — denn Leben sei immer Läuterung! — zu Forsmen reineren Lebens verklart worden sei. Und als sie dies nicht zu verstehen schienen, las ihnen Emanuel die zweite Epistel St. Pauli an die Korinther vor:

"Lind ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkundigen die gottliche Predigt.

Denn ich hielt mich nicht bafür, daß ich etwas wußte unter euch, ohne allein Jesum Christum, den Gefrenzigien.

Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht, und mit großem Zittern.

Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünf; tigen Reben menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft.

Auf daß euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.

Da wir aber von reden, das ist dennoch Weisheit bei den Bollkommenen; nicht eine Weishelt dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen;

Sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weis; heit Gottes, welche Gott verborgen hat vor der Welt, zu unserer herrlichkeit,

Welche teiner von den Obersien dieser Welt ertannt hat; denn, wo sie die erkannt hatten, hatten sie den herrn der herrlichkeit nicht gefreuzigt,

Sondern wie geschrieben stehet: Das fein Ange gesehen hat, und fein Ohr gehoret hat."

Diese Worte, die ohne Pathos gelesen wurden, erregten ganz anders, wie von der Kanzel herab zu geschehen pflegt, die Wisbegierde der Zuhdrer. Als Menschen immer und von Natur auf die Offenbarung von etwas Verborgenem gerichtet, hofften sie durch Emanuel zugleich ihn selbst und die Schrift erklärt zu sehen, die so rätselvolle Dinge andeutete. Emanuel hatte dagegen die Bibelstelle gewählt, in der Meinung, sie werde für ihn sprechen, und zwar ebensowohl für das, was er sagte, als was er verschwieg, aber er hatte damit nur erreicht, daß ihn die beiden Hörer geradezu nach dem Gesheimnis fragten, von dem sie, zwar halb und halb überzeugt, vermuteten, es wäre die wunderbare Kraft, die am rechten Ort zu heilen und zu töten verstand.

Somit war er gezwungen zu sagen, er ware aus freiem Antrieb ein Träger des Evangelli. Er habe als Rind die Taufe derer empsfangen, die tote und laue Scheinchristen waren, später die Wassertaufe Johannes des Täufers, und endlich die durch den heiligen Geist: und diese, die lette, schließe das Geheimnis des Reiches ein.

Die Gnade unseres herrn Jesu Christi, fuhr er fort, sei mit uns allen! Amen. —

Nachdem er diese Worte gesagt hatte, stand er auf und war im Begriff, davonzugehen, als eine schlichte, sauber gestleidete Frau, die Frau des Lehrers aus der Schule einer nahes gelegenen, armlichen Berggemeinde, ins Jimmer trat. Sie sah, daß die Greisin gestorben war, der sie in Übung jahres langer Mildtätigkeit täglich Suppe zu schicken oder selbst zu bringen pflegte. Und als sich ihr die volle Erkenntnis mitzgeteilt hatte, wie ihr schwacher Versuch zur Mildtätigkeit nun von einer stärkeren Hand überboten worden war, versant sie merklich ergriffen in Stillschweigen.

Die Lehrersfrau hatte sogleich bei ihrem Eintritt in die Stude Quint, den sie nicht zum ersten Male soh, wieder; erkannt. Vor etwa acht Tagen waren die Brüder Scharf von Glaubensgenossen in Preußen an ihren Mann und ihr Haus als eremplarisch treue Diener am Wort empfohlen worden. Der Lehrer, ein vierzigiähriger, bibelgländiger Mann, hatte, wie sich das in den Kreisen derer, die auf Christum harren, von selbst versieht, die Brüder mit herzlicher Liebe ausgenommen. Alls er den Grund ihrer Reise erfuhr, obgleich sie den Irwahn, der sie beherrschte, verschwiegen hatten, außerte der schlichte Mann ein leises Befremden, wenn nicht Bedenklichteit. Denn die Glut und der Eiser, nit dem die Scharfs Emanuel suchten, und die Fülle des Lobes und der Bewunderung, die sie über ihn ausschätteten, auch was der Lehrer über den Verstauf ihres hauses ersuhr: dies alles mußte beängstigend wirken.

Seine Sorgen hielt der Lehrer Stoppe auch seiner Ehefrau gegenüber nicht zurück. Es ist schon bedenklich, wenn allzeit sleißige Arbeiter ihre Arbeitsstätte verlassen und müßig gehen. Bedenklicher aber, wenn sie Dinge wörtlich und gläubig aufzsassen, die auf ihre Weise genommen sein wollen oder schweren Schaden sliften. So schienen die Arophezeiungen eines eher maligen Schäfers, namens Thomas, vom nahen Weltunterzgang ein unwiderleglicher Glaubensartisel im Seise der Brüzder Scharf geworden zu sein, und so war ihnen der Apostelzberns Emanuel Quints, den sie suchen kamen, über seden Zweisel erhaben.

Der Lehrer hielt es für seine Pflicht, die beiden vor jenen falschen Propheten zu warnen, den Wölfen in Schafskleidern, von denen die Bibel mit Abschen spricht, er nußte sich aber eingesteben, daß nach stundenlangem, ja tagelangem Veten, Singen und Ningen, der Glaube an die himmlische Sendung des gesuchten Landsahrers felsenfest wie je in den Seelen der Prüder gegründet stand.

Daran konnten auch alle Gespräche nichts andern, wodurch die frommen Eiserer meistens die Nacht zum Lage machten, eingedenk des Wortes, das da fagt: "Wachet, denn der Bedutigam ist nicht ferne von euch": und es kam am Ende so weit, wie es denn nicht anders sein konnte: der Lehrer Stoppe wurde beinah in den Claubensstrudel hineingezogen und sah jedenfalls mit einer gewissen Spannung der Erscheinung Quints entgegen.

Einem bestimmten und überzeugten Wesen vermag der Zweisel, selbst in sarten Raturen und gebildeten Seelen, auf die Dauer nicht standzuhalten, um wieviel weniger in einem glaubenswilligen Herzen, wie das des Lehrers war, und nache dem ihm die Scharfs immer wieder von der Predigt Quints auf dem Markiplatz der Areisstadt, von dem Wunder, das er angeblich an ihrem Vater verrichtet hatte, von vielerlei Gebetserhörungen und wunderbaren Heilungen berichtet hatz ten, schren ihm die wundertätige Krast des Gesuchten tatsächlich erwiesen zu sein: nur wuste er nicht, ob diese und seine Mission auf himmlischem oder satanischem Grunde beruhte, oder vielleicht mesmerisischer Magnetismus, verbunden mit falsch versandener, noch zu läuternder Heilandsliebe sei.

Der Lehrer hatte die Brüder Scharf nach einiger Zeit in das Haus der Schuberts hinübergebracht, von wo aus sie dann während längerer Zeit ihre Nachforschungen anstellten, immer und von Stunde zu Stunde gewaltiger aufgeregt. Wer je erlebt hat, wie eine liebe, ersehnte Illusion, auf die man mit realen Bemühungen hinarbeitet, zuweilen gegen alle Verzuunt ins Ungeheure wächst, den wird es auch feineswegs in Verwunderung sehen, daß bald das Schubertsche haus zur Brutstätte vieler phantasischer Jertümer und Gesichte gezworden war.

Us nun Quint gefunden wurde und später bei den Schusberts in Herberge lag, hatten die Scharfs eines Tages den Lehrer besucht und ihm das glückliche Wiedersinden, sowie allerkei nones Wunderbares berichtet von Quint. Aufgefordert,

mit ihnen zu gehen, hielt sich jedoch ber Lehrer zuruck, allerlei wicheige Pflichten vorschüßend. hingegen konnte noch am Abend desselben Tages Fran Stoppe ihrer wachsenden Reuzgier nicht widerstehen. Sie machte sich auf und kam in dem Schubertschen hause an, als Quint es verließ, um allein für sich durch die Odeneien des Gebirgskammes im beginnenden Mondschein hinzuwandeln.

In jenem zweiten Pfingstfeiertag, wo die Lehrersfrau die hundersichtige Greisin tot, Quint aber bei der Leiche zum zweiten Male getroffen hatte, brachte sie ihn um die zehnte Stunde mit sich zur Schule zurück. Die Schule war ein winziges holzhäuschen, und Stoppe, der sie, bei seinen Bienens siden im Garten beschäftigt, kommen sah, fand sich auf sonz berbare Weise von dieser Annaherung, vielleicht ein wenig unz angenehm, berührt. Aber er ging seiner Frau entgegen und reichte auch ihrem Begleiter die hand.

Während die Frau eine saubere Kammer zurechtmachte, da sie Emanuel unsägliche Nüdigkeit angemerkt hatte, zeigte der Lehrer ihm seine Bienen. Emanuel trat an die Stöcke heran, und, obgleich der erfahrene Jinker zur Vorsicht mahnte, vollkommen ohne jede Furcht, ließ er nicht nur die aufgeregeten Bienen auf Gesicht und händen herumkriechen, sondern griff sie ohne Bedenken da und dort aus den haaren oder von seinen standigen Füßen auf und seite sie auf das Flugsloch zurück.

In Ihrer kleinen Kuche, die mit einigem Rupfergeschitr, itz benen Topfen, Gerdien aus Blech und Jinn aufs properste glanzte und zugleich Wohnstube war, erzählte, als Quint langst in der Kammer, und zwar in einem sauberen Bette lag, die Lehrersfrau ihrem Gatten, wo sie ihn diesen Morgen gefunden hatte. Dieser Infall und auch leider der Narr hatten ihr uns vertennbar einen nicht geringen Eindruck gemacht. Sie war von dem seltsamen Unistand erschützert, daß die alte, von alleu gemiedene Frau, die, wie es hieß, um ihrer vergangenen Sünz

ben willen nicht fforben konnte, erlöst, ja beinabe in seinen Armen gestorben war. Hatten wir, sagte sie, diesen frommen und gütigen Menschen damals zur Seite gehabt, die Kinder wären uns nicht gestorben. Und damit fing sie sill und lant, los zu weinen an, während sie gleichzeitig sich erhob und am Serd hantierte.

Was dieser Frau den eigentlichen Inhalt ihrest einsamen Daseins gegeben hatte, waren zwei Kinder gewesen, die ihrer Mutter den neuen Lebensinhalt, die Trauer um sie, hinterslassen hatten.

Stoppe richtete nun die folgende Mahnung an seine Frau: "Wir sollen ergeben sein. Wir sollen nicht ungeduldig sein. Wir sollen fröhlich sein und wie der Apostel sagt: Unser Fleisch soll ruhen in der Hoffnung des Herrn. Wir sollen aber nicht ungeduldig sein und täglich das Feuster ausmachen und womöglich nach falschen Propheten Auslug halten. Denn Jessus, der wahre Heiland, hat gesagt, wie du bei Lukas im 21. Kaspitel und 8. Verd jederzeit lesen kannst: "Sehet zu, laßt euch nicht verführen. Denn viele werden kommen in meinem Rasmen und sagen, ich sei se, und die Zeit sei herbeigekommen. Folget ihnen nicht nach!" — Und es sieht bei Matthäus: "So stark werde die Kraft der falschen Propheten sein, daß verführet werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Ausserwählten." Also hüten wir uns! hüte dich."

"Ich glaube nicht," sagte die Frau, "daß er Unrechtes denkt oder tut und irgendwie Boses im Herzen trägt, ich habe auch nicht gesagt, ich hielte ihn für einen Propheten. Auch hält er sich selber nicht dafür. Mir kommt es vor, er spricht als Mensch, er handelt als Mensch und er wandelt schlechthin nur als ein Mensch."

Der Lehrer wiegte bedenklich seinen weichen Johanness fopf.

"Es ift," hub er wieder zu reden an, "nicht zu vermeiden, ihm für mancherlei die Verantwortung zuzuschieben, was, wie du ja ebenfalls weißt, geschehen ist. Tue ein jeder seine

Pflicht und diene Gott im Verborgenen an dem ihm zuger wiesenen Ort. Mich hat er nach meinem Wunsch und Willen und in Erhörung meiner Gebete in dieses enslegene Amt gesteht, wo ich in dem Maße ihm näher zu sein glaube, als ich serner gerückt von den Menschen din. Gott hat mir bei meinem Wirken Segen gegeben und macht est mir täglich deutlich, wie ich für meine rings in ärmlichen Hütten verstreuten Bergebewohner und ihre Kinder nicht ganz ohne Anzen din. Das ran, meine ich, lassen wir uns genügen."

Nun sagte die Frau, die eine Pfarrerstochter war und durch mancherlei Mißgeschicke im Elternhause deuten gelernt hatte: aus solchen Betrachtungen solge noch nicht, daß dieser Emanuel Quint etwa, weil er auf andere Urt und Weise dem Heiland diene, verwerslich und auf Frewegen sei. Sie erzinnerte an die Semeinschaft der Heiligen, die, von den Aposseln gegründet, noch heute sogar von den Kanzeln als in Jesu Christo bestehend angenommen wird, und drückte, während sie einen frischgebackenen Eierkuchen, noch in der Pfanne, dem Gatten unter die Nase school, die sesse überzeugung aus, daß Quint, wenn irgendeiner in dieser Gemeinschaft, ein echter und rechter Heiliger wäre.

"Er macht mir meine Gebirgsleute auffassig. Sie laufen mit roten Köpfen umher, erzählen sich überspannte Dinge und bringen am Ende sich und uns mit der Obrigseit in Konsstift;" dies sagte der Lehrer ein wenig unwirsch, schwieg und aß seinen Gerkuchen. Er fuhr dann fort: "An wen wird sich die Behörde halten, zum Schluß nun gar, wo wir diesen Wenschen beherbergen? Wer wird die schweren Folgen zu tragen haben als ich, wenn das Argernis weiter um sich greift?" Die Frau aber gab ihm diese Antwort: es kame doch alles nur darauf an, ob Duint ein Betrüger oder ein echter Bekenner wäre, sei er aber ein solcher und wirklich erfüllt vom reinen apostolischen Seist, so könnte es doch keine Frage sein, ob man sich entschließen nunßte, ihn von sich zu stoßen

oder ihm nachzufolgen. Denn leiden um des willen, der für

uns am Kreuze ohne Bebenken gestorben sei, ware doch wohl die hochste Gnade, die uns auf Erden zuteil werden konnte. Daraufhin wurde der Lehrer siill.

Ungefahr um die zweite Stunde am Nachmittag erschien Anton Scharf bei den Lehrersleuten. Mit lautem Sexpolter trat der bleiche, nervige Mann ins Haus, während die Lippen unter den blonden Barthaaren seines schmalen Spitzbarts unruhig zucken. Das braune Haupthaar stand aufgezrichtet bürstenförmig um seinen Kopf. Er rief dem Chepaar ein "Gott grüß euch" entgegen mit großer Lebhaftigkeit. Er warf die Müße irgendwohin auf eine der Bänke der kleinen Schulstube, darin er die Lehrersleute mit dem Aufhängen eines Bildes "Der Heiland über das Meer schreitend" beschäftigt fand. Er war auf eine besondere Art erregt, die einen seierzlichen Grundcharakter hatte. Aber es war auch Wildheit in ihm! Ein nicht zu verkennender Einschlag von Troß, Kampfzlust, ja von Lust zur Sewalttätigkeit.

"Bruder," rief er den Lehrer an, daß die Schulstube drohnte, "die Zeichen und Bunder mehren fich. Wir haben in diesen letten Tagen Dinge gesehen, die sich jedermann zu Gemute führen soll. Wir haben die Kraft der Apostel, die Kraft Gottes lebendig gesehen! Uns ift ein Kind geboren, sage ich euch, es wandelt einer unter und, von dem geschrieben steht, daß er kommen follte. Richt wir allein haben ihn gesehen! hundert Urme, Kranke, Muhfelige und Beladene haben sein Ungesicht leuchten feben, feine Stimme reden gehort und find gefund geworden. Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, diefer ift mehr benn ein Apostel und ein Prophet! Und auch die Kinder der Weit fpuren sein Raben und regen fich. Sie reden die Salfe! Sie wittern ben Lag bes Berichts! Sie machen fich auf, mit Schwertern und Stangen, ihn ju fangen! Aber es fieht nirs gende geschrieben, daß Jesus jum zweiten Male von ihnen ges freuzigt werden wird."

Drohend erhob der irregeführe Mann feine Fauft nach der

preuffichen Seife bes Gebirges bin, von ver er, wie es ichien, den Ansturm der Widersacher des Gottesteiches erwartete.

"Benn aber dieses anfangt zu geschehen," suhr er funstelnden Auges zu reden fort, "so sehet auf und hebet eure Haupter auf, darum, daß sich euere Erlösung nahet!" Mit dieser Lukasstelle schloß er, zog ein mächtiges rotes Taschenstuch und wischte die hellen Tropsen von Stirn und Nacken.

Der Lehrer Stoppe, dessen Stimme ruhig, beinahe eisig klang, wollte wissen, worum es sich eigentlich handele, was aber nicht sogleich bei dem aufgesidrten Zustande Anton Scharfs zu ersmitteln war. Nur soviel stand fest, Quint wurde auf der preußischen Seite behördlich verfolgt, und davon hatte der Lehrer auch bereits reden gehört und zwar durch Passanten am heutigen Morgen. Schließlich konnte auch Scharf Gesnaueres mitteilen.

Es war am Morgen ein Gendarm bis vor die Hutte der Schubertleute geritten gekommen, die, geradeso wie am gestrigen Tage, von vielen hilfsbedürftigen Menschen umlagert war. Er hatte in ziemlich barschem Ton zunächst viele der Wartenden ausgefragt und endlich alle mit lauten Besehlen sortgewiesen, zugleich betonend, daß Quint ein arbeitsscheues, behördlich gesuchtes Individuum und nichts weiter sei. — Dann war der Gendarm mit klirrenden Sporen und schleppendem Pallasch in das Haus und die Stube der Schuberts eingetreten und hatte das Ehepaar, die Tochter und ihn, namslich Anton Scharf — Martin war auf der Suche nach Quint schon seit gestern abwesend! — hatte die drei, mit Blei und Nostzbuch in der Hand, aufs peinlichste ausgestragt.

Er hatte dabei wohl gehofft, meinte Scharf, er werde und Betteleien oder gar noch Argeres nachweisen. Er, Anton, hatte indessen dem Herrn Wachtmeister heimgeleuchtet und ihm den Beweis erbracht, daß sie unabhängige, vorläufig durchaus nicht unbemittelte Leute seien, die niemand um Gaben ans zusprechen brauchten. Augenscheinlich habe dies dem Wachts meister nicht in den Kram gepaßt, und man sehe daraus, wie

wichtig es ware, für Zukunft und Gegenwart durch einige Mittel vor Mangel geschützt und daburch der Bosheit der Kinder der Welt entrückt zu sein.

Man konnte unschwer erkennen, wie sich Stoppe durch diese Erzählung, gleichwie durch das ungebändigte Wesen des jüngeren Scharf, auss neue beunruhigt fand, und er wies mit bleichem Gesicht darauf hin, daß man der Obrigseit nicht zu widerstreben nach einem ausdrücklichen Heilandswort gehalten sei. Er bat den etwas verblüfften Scharf, den er nach herrnzhutischer Sitte Bruder nannte, sich zu beruhigen, und fragte ihn lange, zwar mit milden und gütigen Worten, aber beiznahe noch eingehender als der Wachtmeisser, nach Emanuels Vorleben aus, ob da nicht etwa sündliche Dinge verborgen lägen.

"Nein," sagte der Bruder Scharf, "ich glaube, ich glaube mit Freudigkeit!" Er war überzeugt, Emanuel habe sich auf Erund eines göttlichen Vorwissens schon am gestrigen Worgen seinen Verfolgern entzogen, und fürchtete seltsamerweise nichts für ihn. Sobald er erfuhr, Quint sei mit ihm unter einem Dache, durchzuckte es ihn, und er schlug sich zugleich mit der harten Hand vor die breite Stirn, als sei ihm nun erst, mit einem Male, etwas versichnlich geworden: nämlich ein unwiderstehlicher Zug und Orang hierher, in das kleine Blockhaus der Lehrersleute. Schon bewies sich übrigens, wie ein Blick aus dem Fenster lehrte, in anderen Bergbewohnern die Kraft dieser selben Anziehung.

Der Lehrer, in seinem Gewissen bedrängt und als ein Mann von echter und tiefer Frömmigkeit, schlug vor, nach apostos lischer Weise Gott im Gebet anzugehen und um Erleuchtung der Seelen zu bitten. Er war von der Macht des Gebets überzeugt, gemäß der Verheißung Jesu, die da sagt: "was ihr erbittet in meinem Namen, das alles will ich euch geben." Er ging mit geringeren Sachen, als diese war, im Gebet zu Gott, und wenn er mit Gleichgesinnten fromme Meinungen austauschte, so unterließ er nie, auf gewisse Winke hinzus

weifen, die ihm Gott hatte gutell werden laffen, nach bem' Gebet, und auf bestimmte, unzweifelhafte Erhorungen.

Nachdem nun die drei in stillen und lauten Gebeten, wos bei auch die Frau des Lehrers sanste und innige Worte fand, Gott Vater, Sohn und Geist um Aufschluß darüber inständig gebeten hatten, ob Quint in der Gnade oder aber von einem Geist des Jrrtums besessen sei, hörten sie plöglich unter den Fenstern die Alange eines Chorals anschwellen, von Kinder, und Frauenstimmen gesungen, der ihren erschrodenen Herzen eine unwiderlogliche Autwort schien:

> D Jesu, sußes Licht, nun ist die Nacht vergangen, nun hat dein Gnodenglanz aufs neue mich umfangen.

Und fie ffimmten in diesen Choral mit ein.

ihn intoniert hatte. Und es waren auch bereits wiez ber von allen Seiten viele Kinder und Frauen, sowie einige Männer herbeigeeilt, von denen die meisten, schon weil es Freiztag war, sich am Gesange beteiligten. Der böhmische Josef und Schwabe hatten den Tod der Greissin im Wirtshaus der sieben Gründe bekannt gemacht und auch der erlösenden Wirkung mit besonders lauter Überzeugung Erwähnung getan, die der Wunzberdottor dabei, ihrer Meinung nach, ausgeübt hatte. Von da aus nahm das Gerücht in kurzer Zeit von Hütte zu Hütte seinen Weg, wobei auch die augenblickliche Herberge Quints, das Schulhaus, zugleich bekannt wurde.

Und ploglich, ehe es Stoppe hindern konnte, stieß Anton Scharf, zu leidenschaftlicher Glut der Zeugnisablegung hinz gerissen, das Fenster des Schulzimmers auf und schrie in die immer wachsende Menge hinans, wie ein Wahnwiziger, Worte, die ihm aus der Geschichte der Apostel im Gedachtnis hafz teren: "Denn Moses hat gesagt zu den Batern: einen Prospheten wird euch der herr euer Gott erwecken aus euren

Brüdern, gleich wie mich, den sollt ihr horen in allem, bas er zu euch sagen wird. — Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilget werden aus dem Volk!"

Während nun alles dieses im Parterre und an der Vordersseite des Hauses vor sich ging, schlief der Prophet einen totensähnlichen Schlaf in der Giebelkammer. Frau Maria Stoppe jedoch fürchtete, als sie die Wogen der Erregung sieigen sah und besonders die laute Begeisterung Bruder Antons, man möchte ihn vielleicht aus seiner wohlverdienten Ruhe auswecken. Ihre Besorgnis teilte sie Bruder Anton und dann der draußen harrenden Menge mit, unter die sie getreten war, mit der vollen Zutraulichseit einer Frau, die fast einen jeden der Harrenden persönlich kannte und fast jedem etwas Gutes gelegentlich augetan hatte.

Sie versuchte die Wartenden zu beruhigen und mahnte, selbst ein Bild der Gelassenheit, die Schar der armlichen Menschen zur Geduld. Sie betonte, Emanuel Quint sei zweis fellos ein wahrer und redlicher Diener Gottes. Das sei genug! und man brauche und moge ihm nicht Krafte und Absichten zuschreiben, die seiner schlichten Demut durchaus zuwider waren.

Die Wirkung jedoch dieser letten Mahnung ward durch viele durcheinanderrufende Stimmen aufgehoben, die sich nicht genugtun konnten in der Beteuerung wundertätiger Wirskungen, die, jedweden Zweifel ausschließend, von Emanuel ausgegangen waren.

Nun aber drängte sich durch die schwahende Menge der ehemalige Schneidergeselle Schwabe an die Frau des Lehrers heran, stotternd und mit der ihm eigenen Schüchternheit dem Bunsche Ausdruck verleihend, ihr etwas unter vier Augen mitzuteilen. Im dunklen hausklur, hinter der von Frau Maria, die hand auf der Klinke, verschlossen gehaltenen Türe, erzählte er, man sei nun auch auf dsterreichischer Seite Quint hart an der Ferse, und es wäre keineswegs unwahrscheinlich, dürke

auch seinen Menschen irgend veranndern, wenn össereichische Polizei vor der Schule erscheinen sollte, bevor noch eine Stunde verstrichen wäre. Eine Minute danach wiederhelte Schwabe alles im Schulzimmer, vor dem Lehrer felbst und vor Anton Scharf.

Der kehrer meinte: falls es der Gendarm ans Spindels mühle wäre, so könne er es wohl verhindern, daß Quint verhaftet und fortgeführt würde, er könne vielleicht auch sonst für ihn gut sagen, wenn nicht die vielen armen leute rings das Schulhaus umlagerten: was in den Angen der Behörde ein Unfug sei. Quint ist aber ohne Subsistenzmittel, fuhr er fort, weshalb man ihn möglicherweise, trop aller Einreden, ohne weiteres über die nahe preußische Grenze bringt, das heißt, ihn an die Gendarmen drüben ausliesert. Ihn weden, ihm alles selbst eröffnen, schloß er, würde vielleicht das ratzsamste sein.

Als sie in dieser und ähnlicher Weise noch berieten, erschien Martin Scharf und fragte, ob Quint im Hause wäre. Das allgemeine "Ja", womit man ihm antwortete, hatte zur Folge, daß der überwachte und übermüdete Mann schlichzend unter Tränen der Freude zusammensank.

Wie wenn aber etwa der Junke in einen haufen erhister und brennbarer Stoffe fällt, und der Saufen in Flammen auf, lodert, so ward durch den unvermittelten Ausbruch Mariin Scharfs die kleine Semeinde in einen schlichzenden Rausch der Trauen versetzt, einen Parorpsmus der Brüderlichkeit und Gemeinsamkeit, der sich außer durch Tranen in Umarmungen und apostolischen Kuffen außerte.

Smanuel war nun doch in seinem verhängten Zimmer von dem Larm und Gepolter unten im hause aufges wacht und lag horchend und grübelnd auf dem Rücken. Er deutete die Geräusche, die er schon bei den Schuberts kennen gelernt hatte, sogleich auf sich und wußte, daß eine gläubige Menge, hufe aus aller Not von ihm fordern, seiner wartete.

V 13

Unwillfürlich die Sande faltend, betete er zu bem Gottlichen tief verfenkt in sich.

Dies aber war siets das Wesen seines Gebetes, sich ganz nur als Werkzeug unter den Willen der Gottheit zu stellen. Er übersah den vergangenen Tag. Er hatte nicht das Gefühl, irgend etwas außer Gott im Leben gesucht zu haben, noch auch vermöge eigenen Willens und klarer Absicht den Weg bis hierher gegangen zu sein: dennoch lautete seine Frage: "Bin ich auf rechtem Wege geschritten? Habe ich auch wirklich nicht meinen, sondern deinen Willen getan?" und er warf sich, im Geiste bemüht, den letzten Rest von eigenem Willen aus sich zu tilgen, aufs nene vor Gott aufs Angesicht und slehte: "mache mich ganz nur zu einem Wort, einem Hauch, einem Blick, einem herzschlag von dir!

Es wird gesagt, Jesus Christus habe die Kraft des Wunders seinen Aposteln hinterlassen. Ich din tein Apostel. Ich din seiner ganz unwürdig. Die Liebe des Heilands ist wie ein Meer! die meine ist nur ein siderndes Bächlein. Die wahre Heilandsliebe ist eine Kraft, die nicht nur tranke Leiber sogleich zu Gesunden macht, sondern sie verwandelt verdammte und zur hölle versluchte Seelen mit einem Hauch ihres Mundes in selige Engel des Paradieses. Ich din ein Blinder. Auf meinem äußeren geschlossenen Augendedel liegt von dem Schatten solcher Liebe ein Schein. Ja, ware ich dessen sich ein Schatten des Schattens der Heilandsliebe ist, ich könnte damit allein schon die Wuste der Welt zum taus sendiährigen Paradiese umwandeln.

Aber ich kann keine Wunder tun. Ich will keine Wunder tun. Es sei ferne von mir, zu meinen, ich könne mehr tun, als da bereits geschehen ist, aus der Liebesfülle der ewigen Weisheit. Sollte ich etwa dein Werk verbessern wollen, du heiliger Geist? Ich bin nicht so hochmutig, diesen Wahnwig der Überhebung berge ich in mir nicht.

Du weißt das, der du in mir bist! Dir ift nichts verborgen! Alber warum sendest du diese Bedürftigen hinter mir her, tie

etwas wollen, was irdisch, nicht himmlisch ist, etwas, was ihnen vielleicht die Kinder der Welt, nicht die Kinder des Hinnen vielleicht die Kinder der Welt, nicht die Kinder des Hinnen vorthalten? Sie dauern mich, ich fühle ein übers quellendes Mitleid in meiner Brust. Ich möchte ihnen gern und von herzen gern alles das geben und mitteilen, was himmlisches in mir ist, geschweige das Irdische, wovon mich zu trennen mir nichts bedeutet. Tühre mich! Lehre mich, ob ich ihnen und wie ich ihnen Mitleid und Liebe beweisen soll, meinen tastenden, in irdischer Finsternis tappenden Brüdern und Schwestern! Oder soll ich mich abkehren von ihnen und ihrer fläglichen, bitteren, slüchtigen Lebensnot und ganz zur rücklehren in dein Herze?

Aber freilich, warum denn bin ich hier in die Welt gestellt? Warum denn bin ich herabgesendet in diesen irdischen Leib der Gebrechlichkeit und trage dich in mir wie ein Licht? Soll ich nicht meinen Mitbrudern leuchten? Wem foll man leuchten, als benen, die im Finsteren sind? Wem foll man Gott bringen als bent Gottlofen? Den foll man beimbolen als das verirrie, verlaufene Schaf? Wen foll man troften und jurudführen, als den in Finsternis Ausgestoßenen? In Finsternis, mo Seulen und 3ahneflappern ift? Wer febrt ju: rud und wird mit Jubel empfangen von der Liebe des Baters im Vaterhaus? Wer anders als der verlorene Sohn, ber ba ausgezogen war im hochmut feines geringen Bermogens und mit den Schweinen Treber af" - und Quint warf fich herum, rang feine Sande, brudte fein Angesicht in die Riffen und flusterte weinend: "Ich habe gefündigt im himmel und vor bir. herr, herr, ich bin nicht wert, daß ich dein Sohn heiße."

Unvermittelt gleichsam fam ein Gefühl der Zerknirschung über ihn, das mit dem glühenden Wunsche, für den Vater zu leiden, zu sterben, sich auszuloschen verbunden war, — ein Gefühl von Schuld erfüllte ihn, deren Ursache ihm verborgen war, denn er hatte sich nicht erinnern können, jemals, wie der verlorene Sohn, mit eigenem Willen in die Fremde gez gangen zu sein. Aber er zweiselte nicht an der eigenen Schuld.

15

ilnd jest glaubte et, zu begreifen, in diesem Raufd, nicht war warum die verirrien Schafe ihm nachfolgten, sondern auch, daß gerüstete Männer zu Pferd, mit Waffen zum Töten der Menschen, rafflos auf ihn fahndeten. Wesholb er gehest wurde wie ein Wild. Seine Schuld lag sicher! sie lag nicht im Irdischen. Nicht daß man Gott nachzusolgen sich bemühte, in Jesu Fußstapfen, war die Schuld, sondern daß man den Vater verlassen batte.

Und in seiner Seele überdachte er lange hin und her die Mythe vom Sündenfall, dis er plöglich mit einem Ruck sich vom Bette erhob, dabei leise sprechend: "so will ich euch weiter dienen, meine Drüder und Schwestern." Und es kam über ihn eine neue Entschlossenheit, die ihn mit einer Art freudliger Hoheit umgab, als er unter den bänglichen Menschen in der Schulstube plöglich erschien. Er liebte die Brüder Scharf, und sie hatten für ihn eine grenzenlosse menschliche Zusneigung. Mit Leidenschaft küßten sie seine Hände, was er um ihretwillen mit leisem Lächeln gescheben ließ.

Die Leute aber, die draußen standen, drängten, kaum daß sie das Augesticht Quints durch das Fenster erstannt hatten, mit einem stürmischen Anlauf ins Hans. Der behmische Josef war unter ihnen. Es gelang zwar der Lehrersstrau, den Schlösse im Schlösse der Haustür umzuwenden, aber da Emanuel Quint das fleine Katheder bestiegen hatte, ward sie von den Brüdern umgestimmt. Sie öffnete wieder, und Weiber, Kinder, Greise und Männer, voran der böhmische Josesse, Kinder, sielle zweise und Männer, voran der böhmische Josesse, sinder, siell scheinen Alas bekamen, standen und hocken eng gedrängt. So viele indessen platz bekamen, standen und hocken eng gedrängt. So viele indessen, daß sie Kopf an Kopf den Hausstur erfüllten, die Schwelle draußen und schließlich dichtz gezwängt einen weiten Raum vor dem offenen Schalfenser, durch daß sie mit offenem Munde bereinblicken.

Cs war eine tiefe Gille eingetrezen, & Quint zu teben begann. Seine Predigt, in die das Piepfen der Sperlinge von draußen hereinschallte, ward aber an diesem Morgen in einem Don gesprochen, der hinreißen mußte, wenn man auch ihren Inhalt meist nicht verstand.

"Die Kraft Jefu," begann er, "fet in den Schwachen machtig. Und der Apostel sage: wenn ich schwach bin, so bin ich fart, und also solle sich niemand fürchten etwa um seiner Schwäche willen oder weil er unwissend sei, oder frank, oder etwa arm. - Auch folle sich niemand fürchten, wenn er verfolgt werde von den Kindern der Welt. Jesus sel gefrenzigt, seine Apostel verfolgt und getotet worden. Aber es habe nichts auf sich mit benen, die den Leib toten. Die da tot sind, werden ges totet, die aber lebendig find in Christo, konnen nicht getotet werden von den Toten. Wer Ohren hat, ju horen, der hore," fuhr er fort: "wir wandeln im Fleisch, aber wir streiten nicht fleifalich. Wir find der Friede, wir find die Liebe Gottes, fonst nichts, wir find ber Beift! Christus ift in menschlichem Leibe auf Erden gewandelt. Er wandelt noch unter uns. Aber fofern wir ihn felbst mit Augen gesehen, mit den Sanden bes ruhrt hatten, nach bem Gleisch, so tennen wir ihn doch jest nicht mehr, außer im Geift.

Er ist in uns und wir in ihm. Damit sind wir getrost und haben viel mehr Lust, außer dem Leide in seinem Geisse zu wallen, als dazu, leidlich zu wallen. Denn so ist jegliche Trabs sal, die uns drohen will, zeillich und leicht: uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Wollen sie uns verfolgen, qualen und hinrichten auf Erden, so zerbrechen sie unser irdisches haus, aber nur, auf daß offensbar werde, daß wir ein Bau find, nicht mit handen gemacht, sondern von Emizkeit zu Ewigkeit.

Gott der herr ift der Geiff. Wo aber der Geiff des herrn ift, ba ift Freiheit. Darum fonnen fie und nicht fangen mit

Schwerfer n und Gangen! Konnen uns nicht in einen Rerfer legen, außer mit vielen offenen Turen ins himmelreich.

Möge uns nicht betrüben, daß wir töricht sind vor der Welt: was töricht ist vor der Welt, was unedel ist vor der Welt, was unedel ist vor der Welt, was verachtet ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Freilich, daß ihr nicht töricht bleibet im Fleisch, sondern teilz haftig werdet jener göttlichen Torheit, die weiser ist denn Menschen, und der göttlichen Schwachheit, die stärfer ist als die Wacht der Könige, dazu helse euch Gott. Er helse euch zu der verborgenen Weisheit, auf daß ihr nicht greiset nach Brot, außer nach dem Leibe des Herrn Jesu Christi, weder nach Wein, außer nach dem Blute des Herrn! Weder nach einem Gassmahl, denn nach seinem heiligen Abendmahl! Denn wenn wir fröhlich sind, so freuen wir uns im Herrn, wenn wir traurig sind, so gilt es seiner Trübsal.

Wer Ohren hat zu hören, der höre: ziehet den natürlichen Menschen aus, sierbet im Leib und werdet im Geiste wieders geboren! Der natürliche Mensch vernimmt nichts von dem, was ich sage, vernimmt vom Geist Gottes nichts. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen. Solche aber sagen von mir, wie die Juden von Paulus sagten: "er ist um Christi Willen zum Narren geworden". Es ist aber nichts verborgen, es wird dereinst offenbar, und denen unser Evangelium verzdeckt ist bis diese Stunde, die mögen ausharren und der Verzeheisung warten mit der Geduld.

Denn Gott, der da heißt das Licht, aus der Finsternis hervorleuchtend, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, daß durch uns entstünde die Erleuchtung und Erstenntnis der Klarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dann wird sich des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht in uns allen spiegeln.

Ihr Manner, liebe Bruber, und ihr Weiber, liebe Schwestern, fürchtet euch nicht darum, daß ich verfolgt werde. Wir haben das Zeugnis unseres Gewissens, daß wir in Ginfaltigfeit und gottlicher Lauterfeit, nicht in fleischlicher Meisheit auf der

Welt mit Frieden wandeln. Unfer Amt ift, Christum zu presdigen, Verschnung und Frieden. Haben wir Trübsal, so angessten wir uns nicht. Ist uns bange, so verzagen wir nicht. Leis den wir Verfolgung, so werden unsere Seelen doch nicht gessangen! Werden wir unterdrückt, doch bleiben wir frei. Denn es ist keine Liebe und Sehnsucht so heiß in uns, so unwidersstehlich glühend als die, allezeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe zu tragen und das Leben des Herrn Jesu in unseren Herzen."

Ungefahr bis jur Anrede: "Ihr Manner, liebe Bruder und ihr Beiber, liebe Schwestern, fürchtet euch nicht!" - hatten alle mit Undacht jugehort. Es versteht fich von felbit, daß Unton und Martin Scharf durch den Vortrag des Narren in Christo vollständig hingenommen waren. Aber auch der bartige Schullehrer bing, ohne nur einen Blid zu verwen: ben, am Munde Quints und hatte über biefer feltfam neuen Berfundigung des Geistes alle seine Bedenken, betreffend wahre und falfche Propheten und den Gehorfam gegen die Obrigfelt, beiseite getan. Die Frau bes Lehrers, die neben Martha Schubert auf der niedrigen Schwelle des kleinen Ras theders faß, blidte, mit dem Madchen zugleich, andachtig zu bem Prediger auf, sichtlich von einer Lindacht befallen, die mehr der Bergudung ahnlich fah. Aber nun hob ein Ge: flufter an. In den Banken reckten fich mehrere Salfe. Gin Saugling quatte laut aus ber Menge, die unter bem Fenfter stand. Und wie bas Gefüster nicht enden wollte und sich viele Gesichter von Emanuel ab: und forschend den Vor: gangen unter dem Fenster zuwandten, war ce fein anderer als der bohmische Josef, der sein braunes, häßliches Indianers ober Zigeunerantlig entruftet herumwandte und Rube gebot.

Es half einen furgen Augenblick. Dann war es, als fei dranfien vor der Tur mit einemmal ein habicht mitten unter Scharen von Spagen hineingefürzt: fo flogen die Menfiden mit lautem Gefreisch außeinander. Sogleich pflanzte fich das

Geschrei in den Kausstur fort, von wo sich die Menge unter Knüffen und Gepolier ins Freie walte. Run stießen auch die Weiber im Schulzimmer gellende Schreckenslaute aus, wodurch eine jahe Panik entstand, die jedermann kopflos durch Tur und Fenster ins Freie trieb.

Nachdem nun jene sich von ihrer Berblüffung erholt hatten, die noch im Zimmer geblieben waren, wußten sie nicht sogleich, was etwa die allgemeine Flucht verursacht hatte. Da tonte der Nuf, Polizei!" mit lauter Stimme warnend gerufen, durche Fenster herein.

Es waren aber außer Quint, dem Lehrer und seiner Frau, anßer Martha Schubert und den Gebrüdern Scharf auch Schwabe und der böhmische Josef im Jimmer geblieben. Dies ser seufzte laut und kopfschüttelnd ein: "jaja!", schob eine Schuldbank zurecht, die im Durcheinander der allgemeinen Flucht beinahe umgestürzt worden war, und sagte dann, daß alle Menschen eben leider so und nicht anders wären. Er schloß mit einer Bibelerinnerung irgendwoher: "der Seist sei willig, das Fleisch sei schwach."

Dagegen erhob sich Anton Scharf und redete mit tropiger But und Entrusung, ein wenig unzusammenhängend, so:

"Wenn ihr denkt wie ich, lieben Brüder und Schwestern, so lasset und diese Statte Gottes, diese Krippe des Herrn, dieses neue Bethlehem mit Riegeln verschließen und mit Fäusten verteidigen, gegen den Ansturm der Welt. hier hat der Dornsbusch des herrn gelodert. hier hat die Stimme des herrn aus dem Dornbusch geredet zu uns. hier ist heiliges Land! Und kein Abgesandter des höllischen Abgrundes soll es betreten."

Damit riß der ekstatische Mensch die niedrigen Schaftstiefeln sich von den nachten Füßen los, was dem Narren ein kleines Lächeln abnötigte.

Quint war im übrigen ruhig geblieben und blieb es auch jett, als er durch ein Schütteln des Kopfes die Heftigkeit seines treuen Bekenners mißbilligte. "Wir haben," sagte er, "nichts mit Sewalt zu tun. Es ift die Weise der wahren

Jünger bes heilands von Ewigfeit, daß fie bem Übel nicht widerstreben: auf Erden nicht widerstreben und nicht mit Geswalt.

Ber immer mich sucht, der findet mich!"

Snzwischen war die Lehrersfrau zweien össerreichischen Gendarmen entgegengegangen, die sie durchs Fenster hatte herankommen sehen. Der Lehrer, im Begriff, ihr nachs zusolgen und gegen die Polizeileute beizustehen, besann sich anders. Er trat mit einem Entschluß ans Ratheder, zu Quint und richtete die treuherzig offene Frage an ihn: "sage mir, was du willst, daß wir tun sollen".

Quint erhob sich schlicht und ein wenig bleich, und indem er kaum merklich die Achseln zuckte, antwortete er: "wandelt in Jesu Christi Fußstapfen!", erhob sich und schritt gelassen dem Ausgang zu.

Die Jurudgebliebenen aber horten, wie er in feine Kammer ging.

Die Gendarmen verhandelten mit der kehrersfrau zunächst in behaglicher höflichteit, was sie jedoch nicht hinderte, auf der Verhaftung Quints zu besiehen und dieses Ziel, ihrer Order gemäß, schutzfracks zu verfolgen. Ins Schutzimmer tretend ließen beide herren zugleich sich mit einem erstaunten "Uhal" vernehmen, da unerwarteterweise ihnen zwei Leute entgegentraten, wie Schwabe und der böhmische Josef, deren Leunund in den Amtsstuben auf beiden Seiten der Grenze ein gleicher war. Nachdem die Scharfs ihren Namen gesagt hatten, wurde auch ihnen überraschenderweise, wie irgendeine freundliche Reuigseit, ihre Berhaftung mitgeteilt.

Nun wollten fie wiffen, mas fie verbrochen hatten.

"Ja, mein Lieber," lachte der eine Grunrock den ihn mit Bliden vernichtenden Anton an: "was du verbrochen hast, wirst du wohl selber wissen. Übrigens habt ihr, was man so sagt, einen guten Umgang!" Und er machte eine Bewegung mit dem Kopf nach Schwabe und dem bohmischen Josef bin.

Schwabe froch in fich felber gusammen.

Allein der bohmische Josef, der vollkommen furchtlos den diterreichischen Gesehesvollstreckern in die Augen sah, meinte in schnellem, nicht gerade wohlerzogenem Tonfall: "wenn er immerhin manchem schon manchmal eine Nase gedreht habe — und er werde mit Gottes hilfe noch manchem manchmal eine Nase drehen! — so wurden sie ihm doch nicht etwa einen Strick zum Aushängen daraus machen, daß er einer Bibelsstunde beiwohne."

"Ja was!" meinte der Grunrod, "Bibelstunde?!"

Da aber suhren die Scharfs auf ihn ein. Einander mit hefs tigen Stimmen unterbrechend, redeten sie von allerlei apostalpptischen Dingen, von denen keiner der herren Grunröcke jemals auch nur das geringste gehört hatte, und dauschten den sehr gewöhnlichen Vorgang der Predigt Quints, in einer Schulstube, zu einem ungeheuren Ereignis auf. Mit Drohen, Vitten und Schreien war es beinah ein Bekehrungsversuch an diesen braven und ahnungslos lächelnden Offizianten, die einander mit Vicken sagten, daß es sich hier um Leute handele, die vielleicht nicht ins Juchthaus gehörten, wohl aber in eine Irrenanstalt.

"Na, wir wiffen ja icon," fagte einer ber Grunrode!

## Siebentes Rapitel

Die Polizisten hegten Emanuels wegen Fluchtverdacht. Wahrscheinlich war ihnen das Auftauchen und Versschwinden Quints und sein Entweichen mit dem bohmischen Josef von preußischer Seite mitgeteilt worden. Deshalb wursden dem armen Sünder, den man mit den Worten: "da ist der Verführer!" in der Kammer gegriffen hatte, Handschellen angelegt.

Den beiden Scharfs, die mit großer heftigseit forderten, baß man sie ebenfalls binden moge, gelang est indessen nicht, Fluchtverdacht zu erweden, und sie mußten, mit Qualen im herzen, ohne Fesseln und in großem Abstand von Quint, der vorangeführt wurde, mit dem zweiten Polizisten den Weg nach der preußischen Grenze antreten.

Obgleich man belebtere Pfade und Steige soviel wie moge lich zu meiben versuchte, tam man doch bald an einigen Baus ben vorbei, in benen das Feiertagsleben, im Nahen des Abends lebhaft bemerklich war: mit Turenschlagen, Rufen der Relle nerinnen und Fiedelmusik. Dort aber konnte ein solcher Transport eines langen, mageren, feltfam giraffenartigen Menschen, der gefesselt por einem Gendarmen berschritt, nicht unbemerkt bleiben. Der Beg war weit und im Gangen bes schwerlich, und als eine Stunde verflossen war, fand sich der Diterreicher mit feinem Delinquenten feineswegs mehr allein. Es hatten sich Kinder angeschlossen, die loszuwerden nicht möglich war. Es hatten fich Beiber und Manner aus diefer und jener Baude jugefellt, die ju denen gehorten, deren Abers glauben dem armen Gefesselten gunftig war. Es liefen auch schwißende Trupps von Ausflüglern hinterher, solche, jum Teil, die den gleichen Weg hatten, und andere, denen ein Um: weg um des Berbrechers willen lohnend erfcien. Der zweite Gendarm mit den Brudern Scharf blieb weit gurud und fand auch, mit seinen ungefesselten, sichtlich ungefährlichen Lenten, weniger Dublifum.

In der Seele des Narren regte sich eine schwere und quals volle Bitterfeit. Er war von dem reinen Geiste der Schrift und nebenher von reiner Menschenliebe erfüllt gewesen, und wiederum brach, wie so oft, die ganze Berachtung der Welt über ihn herein. Sie war diesmal für ihn noch unbegreislicher, je weniger die Entehrung, in die man ihn durch die Fessel gestoßen hatte, irgendeinen begreislichen Sinn zu enthalten schien. Man führte ihn wie ein reißendes Tier. Seine Emporung wollte auswallen, wenn er hinter sich Getrappel, Ges

språch und Geschrei vernahm und Worte, die Arruntungen ausdrückten, ob Diebstahl, Torschlag oder Raubmord die Ursache seiner Verhaftung sei. Die Misläuser nahmen teln Blatt vor den Nund, und der arme Quint, dessen ärgter Fehler — man weiß allerdings, daß Müßiggang aller Laster Ansang ist! — vielleicht eine gewisse Schen vor der Arbeit war, mußte Proben eines Freimuts mit jeder Minute hinzuchmen, die seine etwas zu hohe Stirn, seine spize Nase, seinen roten Bart, seine langen Arme und Beine, ja sogar seine Sommersprossen betrasen. Einige meinten, er sei ein Sistmörder.

Da aber fühlte er, sofern er schreien wollte: ich bin es nicht! würde der Schrei wie von Steinen zurüchallen. — Wenn er zu sagen unternähme: ich bin ein friedlicher Heilands, jünger, sonst nichts! würde damit nur ein gräßliches und wüsses Belächter entsessellt sein. Sosern er aber die ganze Wahrhelt nicht verschwieg und jenen etwa zu eröffnen anssinge, daß er, mit ihnen verglichen, der Freie und nicht der Vefangene sei, der Begnadigte und nicht der Vefangene sei, wurden rings im Geröll von rasenden händen kaum spihe Steine genug zu finden sein, Gott damit zu steinigen.

Deshalb ward er allmählich froh, und es überkam ihn der unvergleichliche Friede einer tiesen Gelassenheit. Das Trappeln und Reden hinter ihm drein berührte ihn auf keine andere Weise, als etwa das Geräusch einer langsam rinnens den Steinlawine, eines Baches, eines Pferdegetrappeis, oder sausenden Windes berührt. Es kam ihm vor, als wanderten hinter ihm Gebilde aus Erz, aus Stein, oder aus Ton, Tote, die in sich kein Leben hatten! Vergessene, Verlassene und Begrabene, die irgend wann einmal vielleicht dazu besimmt sein könnten, durch den Liebesodem des Schöpfers geweckt und zu dem gemacht zu werden, was er war.

Und immer heller strahlte in feiner Seele ein gottliches Glud, bis er manchmal unwillfürlich den blaulichen Gottese tifchrod an sich jog, wie um das innere Leuchsen ju ver-

bergen. Und dann bachte er ficht Ich bin ein Licht! Warum feben sie eigentlich nicht, daß ich leuchte? Doch mohl, weil sie unretibar mit dem schwarzen Star des Todes behaftet find. Warum seben fie eigenelich nicht, daß fie mir in unaus: sprecklicher Weise Gutes tun, indem fie mir abnitches zu erfahren geben, wie ihm, dem heiland, dem ich nachleben, den ich von innen her immer beffer ergrunden will. Machen fie mid nicht mit ihrer Sarte, mit ihrem Sohn, mit ihrer Unwiffenheit und Gleichgültigkeit dem Seiland ahnlicher, so daß ich in einem Gebiet meines Wefens, meiner Erfahrung, meiner Schmerzensempfindung ihm gleich geworden bin? Erfennen fie nicht, daß er diesen ihm befannten, öffentlichen Marter: und Kreuzesweg greitbar nabe neben mir hinwandelt? Mochte ich doch dem Gendarmen die Sande fuffen, der mich diesen und teinen anderen Weg geführt! Ja, bemerken sie benn nicht das Unerhorte, wodurch ich mahrend ganger nicht furger Zeitspannen so in den Heiland versunten war und er in mir, daß er felber, in meiner Geftalt, vor ihnen mit handichellen an den Andchein, hinwandelte.

er deutsche Gendarm, dem Quint in der Nahe der Picke lerbaude tvergeben werden sollte, brach, als er seiner anssichtig wurde, in ein joviales Gelächter aus, in das sogleich die Herren aus Bohmen, sowie die Menge der Mitlaufer einsstimmen. Er sagte dabei mit Bezug auf das lange Haar des Toren, das in der Zeit des Einsiedlerlebens nicht gestürt worden war: "es sei aber nun wirklich die allerhöchste Zeit sir das haareschneiden," und diese Worte riesen deshalb eine noch lautere, humorisische Wirkung hervor, weil es fast so schoe der vierschreite Kavallerist als Barbier und nur zum Zwede gesommen ware, Emanuel Quinten das Haar zu schneiden, und dieser wiederum nur zu dem Zwed, eben diese Arbeit von ihm verrichten zu lassen.

Noch war das Gelächter nicht gänzlich verflummt, als ploss fich ein Anabe, der etwa elf Jahre alt fein mochte, fich dickt

v'r Quint bindrangte und ihm einen Reil Roggenbrotes, ber mit Fett bestrichen war, jureichte. Der grubelnde Tor fah ihn an und, wie es schien, erwachte nun erft ins Leben gurud. Als er die Absicht des blassen, hager aufgeschossenen June gen begriffen hatte, vergaß der Marr, daß er handschellen um die Andchel trug, und wollte, merklich gerührt, wie fege nend die Rechte auf seinen Scheitel tun. Die somit entstans dene Bewegung, die klaglich genug zu sehen war, konnte von bem Jungen nicht anders gedeutet werden, als habe der arme Sunder das Brot entgegenzunehmen vergeblich versucht, und es ward ihm zugleich zu Gemute geführt, daß er in seiner berze lichen Aufwallung gerade den Umftand, namlich die Feffel um Menschenhande, vergessen hatte, durch den sein Mitleid besonders erregt worden war. So erlitt die gute Lat eine une erwartete, furje Bergogerung und erregte das von dem Jungen gefürchtete Aufsehen. Jah ichoß ihm bas Blut ins Angesicht. Aber nur einen Augenblick beherrschte ihn Ratlosigfeit, bann hatte er bereits die zerlumpte Seitentasche im Rock des Strafs lings bemerkt und blipschuell den Ranten Brot dort festgestedt. Jest fab man zwei braune, nacte Fuße, eiligen Laufe, die Soblen nach rudwarts geworfen, über die Rammwiese fich entfernen und schließlich verschwinden.

Über das neue Selächter, das nun entstand, suchte man doch mit einer gewissen Beschämung hinwegzusommen. Einige aus der Menge entsernten sich. Undre begannen sogar etwas Seld zu sammeln, das sie Quint einhändigen wollten, nach, dem die Sendarmen ihre Papiere gegenseitig geordnet hatten. Aber Emanuel regte sich nicht. "Zum Donnerwetter, so nimm's doch, dummes Ramel!" schrie der deutsche Gendarm ihm zu und löste danach, scheinbar unwirsch, die Handschellen. Aber sei sonn, daß die Seele Quints noch von dem Lichtstrahl der ewigen Güte geblendet war, den Gott ihm durch einen Rnaben gesandt hatte, und er darum nicht sah, was man ihm bot! Oder glaubte er, seine Hande zu besteden, wenn er Geld von diesen wandelnden Leichen nahm? Rurz, seine freien

Hande fielen nur ichlaff herab und hingen offen und fill zur Erbe.

Während des Abstiegs ins hirschberger Tal hinunter hatte Emanuel die Brüder Scharf neben sich. Der Gendarm hegte tein Mißtrauen. Er hatte sich eine von den Zigarren angezundet, die er aus freundlichst präsentierten Zigarrentaschen zu sich gestedt hatte, und, indem erseinschweres Pferd behaglich am Zügel mit sich zog, ließer die haftlinge unbeforgt voranschreiten.

Natürlich waren die Brüder froh, wieder mit Quint verzeint zu sein, zugleich aber zitterten sie vor großer Entrüstung über das, was ihnen, und vor allem, was Quint widerfahren war. Besonders war es Anton Scharf, der, kaum auf den abschüssigen Weg achtend und oftmals ausgleitend, mit fast immer gebalter Nechten, Drohungen und Verwünschungen wider die Weltkinder von sich gab. Er sagte: "Sie wollen nicht Gutes tun! Sie haben Angst und sehen nicht! Sie has ben Ohren und hören nicht! Der Fluch Gottes, der über ihnen ist, macht sie blind und taub!"

Martin Scharf, der mahrend des Ganges über die Berge bereits vieles mit seinem Bruder durchgesprocen und bin und her erwogen hatte, was wohl gegen die Machte der bes torten Belt für Magregeln ju ergreifen feien, erbat nun für bas, was fie tun wollten, Emanuels Sanktion. Es war, wie fie meinten, unmöglich, fie beide und Quint lange in haft gu behalten. Demnach wollten sie sich, sofern sie freigelaffen was ren, ju einer gewissen frommen und adligen Dame begeben, die sehr alt, sehr reich, sehr wohltatig, und in der gangen Proving als die "Gurauer Frele" befannt und geachtet mar. Bei diesem alten Gurauer Fraulein wollten die Bruder um Schut für Quint bitten und, nachdem bies geschehen und der große Einfluß ber Dame babin gewirft haben wurde, daß man die friedlichen Bahnen Quints fortan ungestört ließe, wollten die Scharfs eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten zusammens rufen, eine Gemeinschaft ber Burdigften, um Quint geschart, und biefen als ihren Führer verehrend.

Die Nachfolge Jesu, sagte Quint bierauf, mitste ein jeder für seinen Teil ausnehmen und durchführen, und es könne und musse hierbei nur einer, der Helaud selbst, der Führer seine. Er aber, Quint, werde sich niemals so weit vermessen und vergessen, irgendivo in der Welt der Erste zu sein, wo der beiland der letzte gewesen wäre.

Sie waren bis an eine Stelle gelangt, wo der Gendarm auszuruben beabsichtigte, und ploblich erflang sein donnerndes "Salt!" Die Säftlinge fanden fill und erwarteten den Be: amten, der pruffend und gutmutig fluchend naber fam, um fich auf einer Bank niederzulaffen, die man jum Gebrauch fremder Lourissen bier aufgestellt batte. "Ruht euch aus, Rerle," fagte er, "wir haben noch weit! Wenn euch nun nicht der Teufel geritten batte, so brauchte ich jest, an den Feiertagen nicht in den Bergen herumfriechen, was bei meis nem Speck nämlich fein Vergnügen ist. — Ra, ihr macht allers dings auch Gesichter, wie neun Meilen schlechter Weg. Das weiß Gott!" Dies fagte er mit einem feltfam forschenden Blid feiner kleinen Augen, zugleich breit lächelnd und seinen behelm: ten Ropf schuttelnd. "Wenn man nur wußte, was euch in die Kaldaunen gefahren ist? Ich glaube, ihr seid verrückt gewor: den. Ich hab' auch mal einen Kerl transportiert, der fam aber wirklich spater ins Irrenhaus, der wollte mir immer einreden, daß er es schwarz auf weiß, ich weiß nicht von wem, bescheinigt in Sanden habe, er werde lebendigen Leibes mit Wagen und Pferden gen himmel tutschieren. Schließlich follte der Bagen ja wohl, hol mich dieser und jener! noch feurig sein. — Was ift denn lod? Was habt ihr denn? Sol mich dieser und iener! Glaubt ihr vielleicht, daß in drei Tagen die Welt untergeht? Bis dahin, o weh! Da wird noch mancher Rognak getrunken werden! — Macht doch die Menschen nicht verrückt! Ihr macht ia das Gefindel in den Säusern da oben richtig wahn: finnig! Wer redet euch denn folden Unfinn ein? Ich war doch wahrhaftig oft genug in der Garnisonsfirche. Was Meligion und was unser herr Christus ift, weiß ich doch

mohrscheinlich besser de ihr! Aber so 'n Aldefinn ist mir boch noch nicht vorgekommen."

"Herr Gendarm," sagte Martin Scharf, "wir haben nichts gefan, als wozu der Geist des Herrn uns getrieben hat. Wir sollen Zeugnis ablegen von Christo! Wir sollen es heute tun und nichts auf morgen verschieben, Herr Gendarm! Ja, wenn wir es eine Stunde verschieben wollen, wer weiß, die wäre vielleicht versamt für die Ewigkeit." "Herr Gott ja, Mensch, glaubt ihr, wir haben auf euch gewartet? Wird nicht in allen Kirchen Sonntag für Sonntag für Jesum Christum Zeugnis abgelegt? Sonntag für Sonntag in allen Kirchen! Bin ich ein Heide? Bin ich benn nicht ebensout wie du ein Christ?"

Anton Scharf aber, der die Zähne zusammenbiß, sah den Bachtmeister grimmig an, bevor er etwa dieses unüberlegt und heftig hervorbrachte.

"Es gibt auch solche, die falsch Zeugnis reden von Christo Jesu, es gibt solche genug und zu viel, die Christen heißen und andere Christen nennen und sind doch nichts als eitel Kinder der Welt." Quint aber wintte ihm mit der Hand. Er sagte, als er des Wachtmeisters Auge nicht ohne Interesses auf sich gerichtet sah, und Anton verstummt war, mit ruhiger Stimme: "Wir wollen uns lieber nicht vermessen, feiner von uns, zu sagen, er sei Christ. Der Christ ist der Christ. Es ist nur ein Christ: Christus der Heiland, wo aber sonst Christus ist, dort ist er verborgen! Was ware die Welt, wenn Christus in dir, in Tausend und Hunderttausend! ja in Millionen anderer ware? Sie ware das Reich! Christ heißt nicht anderes als Christus sein. Wer kann sich vermessen und sagen: ich bin es?"

"Borwarts, feine Mudigfeit vorschuten," sagte nicht ohne eine gewisse Betretenheit der Gendarm, den sein Pferd schou mehrmals ungeduldig mit der Schnauze gestoßen hatte, stand auf und gab das Zeichen zum Aufbruch. "Ihr redet verziehrtes Zeug durcheinander, und was ihr quatscht, wist ihr selber nicht. Stedt euere Nase in euer handwerk hincin und

macht die einfachen Leute nicht auffässig. Es wird euch auch niemand hindern, wenn ihr Sonntag für Sonntag zweimal meinethalben — mir war's zweiel! — zur Kirche geht."

"Ich sage Ihnen aber, herr Gendarm, daß hier unter uns einer ist, der auch größer ist, als die Kirche und der Tempel!" hiermit zitierte Unton Scharf eine der vielen Schriftstellen, die ihm geläusig waren: zugleich aber leuchtete in seinen krank, haften Augen wiederum jener wahnwigige Glaube auf, der hauptsächlich die Ursache alles späteren Unheils war. Der Gendarm sah den groben und bärtigen Menschen an, wie man eben nur jemand betrachtet, an dessen gesundem Verstande man zu zweiseln berechtigt ist. Wenn es bei jemanden so zu rappeln begönne, meinte er, so singe es eben meistens im Ropse an.

Sen Rest des Weges legten sie in der alten Ordnung gus rud. Wieder versuchten die Brüder Scharf Quint für eine Gemeinschaft zu gewinnen, die sie begrunden wollten. Emanuel aber, der durch die seltsame Rlamme des Glaubens, die aus den Augen Antons wiederum aufgeleuchtet hatte, beunruhigt war, straubte sich mehr wie je wider den Gedanken, das Saupt irgendeiner Gemeinde zu fein. Er wurde fogar überaus gornia, indem er betonte, daß ihm nichts ferner liege, als die Legionen von Wortmachern um einen zu vermehren, oder irgendeinem Aberglauben diefer Belt Nahrung ju ges ben. "Ich bin verfohnt mit Gott. Durch Jesum Christum bin ich versöhnet. Und wenn ich etwas durch die Tat zu bezeugen auf dieser Erde gehalten bin, fo ift es eben diese Beriohnung mit meinem Gotte und dann die Berfohnung mit den Mens schen. Ich bin versohnt mit ihnen, ich gurne meinen armen Brudern und Schwestern auf diefer Erde nicht. Gorget, daß auch ihr euch versöhnet. Wer versöhnt ift, der nur kann Vers fohnung predigen. Was forgt ihr um mich? Bin ich etwa nicht wert zu leiden, was meine Bruder und Schwestern leis ben? Bin ich etwa nicht wert, Mensch unter Menschen zu sein? Der Menschensohn ift ein Mensch unter Menschen. - Gebet

heim, folget Jesu nach, und wenn ihr meiner gebenket, so gebenket nicht meiner, sondern des Menschensohnes! Gedenket
des Hellands und bittet, daß er eins mit euch werden moge.
Nach mir aber fraget niemanden fortan!"

ie haftlinge wurden für diese Nacht im Polizeigewahrs sam zu hainsdorf untergebracht, die Brüder gemeinssam in einen Raum, der "Narr in Christo" dagegen allein. Und als dieser nun bei Wasser und Brot in der seuchten und dunklen Zelle lag, hatte er einen Traum, aus dem er nach kurzer Zeit erwachte, um dann, bis zum Morgen, in einem Zustande tiefer Beseligung zu verharren.

Quint hatte getraumt, der heiland felber fei in fein Ges

fangnis ju ibm gefommen.

Alle verschiedenen Arten und Grade der Traume erforscht ju haben, murbe bedeuten, in einem weit tieferen Ginne als irgendeinem heutigen, Renner der menschlichen Seele gu fein. Der Traum Emanuel Quints gehorte zu denen, die in nichts weniger real als irgendwelche Ereignisse des sogenannten was den und wirklichen Lebens sind. Wenn also etwa der Polizifi, der den Schluffel der Zelle hatte, wirklich bei Quint erschienen ware, er hatte nicht fonnen deutlicher, forverlicher und wirks licher als der Beiland fein. Man traumt Geruche, man traumt Gesichte, man traumt Berührungen. Man traumt Gedichte, Borte, man bort Ergablungen, bort Mufit. Man behalt an solche sinnliche Eindrücke eines Traums jahrzehntelang eine Erinnerung: eine Erinnerung, die icharf und lebendig ift, wahrend viele gleichzeitige und wichtigere Geschehnisse des wachen Lebens unwiderbringlich vergessen bleiben. So hatte Quint den leisen Tritt des Beilands gehort, er hatte ibn, mit leicht gebeugten Ropf, durch das knarrende Pfortchen eintreten feben. Er hatte bemerft, wie ein matter, feltfamer Schein das feuchte Mauerwert, den Raltbewurf des Tur: bogens, nicht flarter als ber Reffer eines Bllampchens, um ben blonben Scheitel bes Beilands berum beleuchtet hatte. Er wuste: so und nicht anders tab ber Seitand, der Menichen, sohn, der Sohn Mariens, der König unter der Dornenkrone aus, der weder Gestalt noch Schöne hatte und für den geshalten werden mußte, der von Gott geschlagen und gemartert würde. Er kannte in seinem Gesicht jeden einzelnen Zug: so blicken die eingesunkenen Augen, so waren die röslichen Brauen darüber gelegt, so saßen um die Winkel der Lider und um den Ansah der seinen Nase, deren Flügel leise bebten, die Sommersprossen. So ging der Arm, so hob sich die Hand und strich mit mageren länglichen Fingern leise durch das Geskräusel des Spishartes, und dabei zeigte sich auf dem Nücken dieser Hand ein surchtbares Mal, wo die rossige Nagelspize heraus und in den Kreuzesbalken gedrungen war. Die Wunde quoll von schwärzlichen Blutstropfen.

Und auch auf den rauben und bestaubten Außen des heis lande, der barfuß von einer langen Wanderung zu fommen schien, waren die Male zu erkennen. Es ging eine Kraft von ihnen aus, die Quint wie ein Sturm bes Miffeids und ber Liebe jur Erde rif. Er founte nicht anders, als immer wieder unter einer Sintflut von Tranen die beiden geliebten guße fussen. Und nun war es, daß über Emanuel Quint eine weiche und ernste Stimme erscholl: "Bruder Emanuel, haft du mich lieb?" "Ja," sagte Emanuel, "mehr wie mich selber!" Und wieder erflang die Stimme, genau wie vorher: "Bruder Emanuel, hast du mich lieb?" Und als der Traumende es bes tenerte, sette die Stimme weiter bingu: "Emanuel Quint, so will ich für immer bei dir bleiben!" Satte Quint vor einigen Augenbliden gemeint, als das Schloß des Gewahrfams fich fuirschend umdrehte und auch als hand und Ropf des Rome menden im Türspalt erschien, daß ein neuer, armer Gunder hereingeführt wurde, so fand er sich jest, kaum daß Sekunden verstrichen waren, bis in den siebenten himmel verzückt, und indem er fid aufrichtete und feine Urme weit ausbreitete, ges schah endlich das, was seinem Traume für ihn die Weihe des Munders gab.

Namlich, indem Quint und die Gestolt des Hellands, wie Brüder, die sich lieben und lange vermißt haben, mit geoffeneten Armen einander entgegenkamen, schritten sie ganz buche städlich einer in den andern hinein, derart zwar, daß Quint den Körper des heilands, daß ganze Wesen des heilands in sich eintreten und in sich aufgehen fühlte. Dieses Erlebnis war zugleich so unbegreiflich und wunderbar durch seine volltsommene Realität: denn es schien nicht anders, als daß wirklich fühlbar in jedem Nerven, jedem Pulsschlag, jedem Blutstropfen zu innerst und innigst die mystische hochzeit stattfand und Jesus in seinen Jünger einging und in ihm sich auflösse.

Im Morgen wurden die beiden Webersleute Martin und Unton Scharf durch den Amtsvorsteher in Freiheit ge: fest, Quint dagegen wurde in haft behalten, um per Schub nach feiner helmatsgemeinde gebracht zu werden. Die beiden Freigelassenen trafen in der Gaststube einer nahen herberge den bohmischen Josef und den ehemaligen Schneider Schwabe an, die den Spuren des Gendarms bis hierher gefolgt waren, und alle vier, von dem Schneider Schwabe geführt, begaben sich nachher querfeldein in ein etwas entlegenes Dorf hinüber, wo viele arme Weber und Korbflechter wohnten und wo von altersher ein vietistischer Seftengeist, unbeachtet von der um: gebenden Welt, sein Dasein fristete. hier hatte der Schneider Schwabe "Freundschaft", wie die Leute in jener Gegend zu fagen pflegen, das heißt, eine Schwester von ihm mar dort ver: heiratet. Doch als er mit seinen Begleitern bas haus ber Schwester betrat, blieb die bleiche und sorgenvoll blidende Frau wortfarg, und es machte den Eindruck, als hielte fie etwa im hausflur Bache und durfe niemand ins Stubchen hineinlassen.

Die Wahrheit war: ein Mann, ein hufschnieb, namens John aus dem Oberdorfe, hielt Betfinnde ab, und es hatte sich ein häuflein guter Christen und Betbrüder am Worgen bos sogenannten britten Jeiertages im Stübchen zusammen.

gefunden. Das aber hatten Schwabe und der bohmische Josef voransgewußt. Sie waren im allgemeinen geneigt gewesen, über diesen kleinen Kreis ihre Späße zu machen, die sie seit der Begegnung mit Quint ein neuer Geist überkommen zu haben schien. Nach einigem hin: und herreden wurde der Schwager, ein gelbliches und halbnacktes Männchen, herausgeholt, der denn nach wenigen Augenblicken die Brüder Scharf in die kleine Gemeinde einführte.

Eben lag alles auf den Knien in einem langen und stums men Gebet. Die Morgensonne, die durch drei fleine Fens ster hereinleuchtete, ließ ihre Staubchen über altersaraue, jugendlich blonde und kable Scheitel tanzen, und ploblich ers hob sich ein gahnloses altes Weib und fing, in einer unverständlichen Sprache, fast unverständliche Worte zu sprudeln an. Und jene Etstafe, in die fie geriet, wurde fur das "mit Bungen reden", von dem die Apostelgeschichte berichtet, in diefer Schwärmergemeinde gehalten. Rach einiger Zeit, als fich die Alte mit vielem Weinen, Alagen und Jesusrufen er: schopft hatte, ward fie von einem Manne abgeloft, der laut ju beten und Gott um den Seiligen Geift zu bitten begann. Als jener schwieg, erhob fich Martin Scharf von der Erde, auf die er sich, gleich wie sein Bruder, der bohmische Josef und Schwabe, geworfen hatte, und sprach in einem so neuen Ton, daß die gange Gemeinde aufmertte.

Er ward nicht laut, aber was er sagte, geschah im Ton einer sicheren Mitteilung. "Singet," sagte er, "jubilieret! der Herr, der heiland ist unter uns! Es ist nicht mehr Zeit, die Brust zu schlagen, zu seufzen, zu wimmern und um Erhörung zu bitten. Die Verheißung erfüllet sich! Haben wir nicht seine Stimme gehört? haben wir den Bräutigam nicht mit Augen gesehen? Die Braut, solange der Bräutigam ferne ist, hat sie Traurigseit! Ist aber der Bräutigam nahe, so wird sie voll Freudigseit. Ich bringe euch eine frohe Botschaft. Es ist nie irgend jemand zu euch gesommen mit einer solchen Botschaft wie wir: Jesus Christus ist auferstanden."

Es war niemand in der fleinen Gemeinde, den der Inhalt dieser Rede verwundert hatte. Zu oft war ihnen die frohe Botschaft verfündigt worden. Was sie indessen alle erbeben ließ, war die bebende Überzeugung in der Stimme des Resdenden. Sie war so start, daß man sich dadurch, wie von einer ungeheueren Reuigseit, bei den altbefannten Worten erschütztert fand. "Fraget nicht weiter," sagte Scharf, seine Mitteizlung abbrechend, "aber halte sich ein jeder bereit. Jeder ziehe ein hochzeitlich Rieid an! Jeder horche bei Tag und Nacht und sorge, damit er nicht etwa im Schlafe liege, wenn der Ruf des Gerichts erschallt."

Und er hieß Kinder und Frauen beimgeben und behielt die verständigsten Männer gurud, um sich mit ihnen über jenes Scheimnis auszusprechen, das er bisber nur andeutungsweise verraten hatte. Bald faß er mit den Burudgebliebenen um ben Tifch herum und eröffnete ihnen nicht ohne Feierlichkeit, wie seiner Meinung nach in Emanuel Quint ein Mann, mit ber vollen Kraft bes avostolischen Geistes ausgestattet, auf der Erde erschienen sei. Er vermied gunachst, aus einem in: ffinktiven Bewuftfein beraus, an die Gutglaubigfeit biefer neuen Genoffen einen noch boberen Anspruch ju fellen, und erwähnte nicht, was feine und feines Bruders Unficht war, von bem armen Narren in Chrifto, Quint. Dagegen ergablte er Bunderdinge. Durch Untons und seinen Mund ging die Chronit der letten Tage, seit fie den verlaufenen Sonderling wieder getroffen hatten, auf hochst phantastische Beise aus: geschmudt. Er glaubte die volle und schlichte Bahrheit aus: jusagen, und log naturlicherweise ebensowenig wie Unton bewußt, der alles noch wunderbarer darsiellte. Auch Schwabe und der bohmische Josef mischten sich ein, die, was sie mit Quint erlebt hatten, aus Freude am Außergewohnlichen, mit lebhafter übertreibung darftellten.

Nach Berlauf einer Stunde war es in diesem Kreise ausgemacht, Quint habe den Bater Scharf durch bloße Berührung von seinen argen Schmerzen befreit und den Teufel vertries ben, ber Martha Schubert gepeinigt hatte. Es war erwiesen, daß eine gelähinte Frau vor der Hutte der Schubertsleute seinen Rock berührt und darauf mit beweglichen Gliedern, frisch und gefund den heimweg genommen hatte. Niemand zweisfelte, daß die hundertjährige Greisin, die mancher kaunte, durch Quint Vergebung der Sünden erhalten hatte und vom Leben erlöst worden war.

Naturlich war der Schwager des Schneiders und Schmugge lers Schwabe, Weber Zumpt, mitfamt feinem Sauflein Gleiche gefinnter das Bild der außersten Leichtglaubigfeit. Es lag in ben Augen diefer Leutchen der Ausdruck eines endlosen, langen, vergeblichen hungerns und Durftens nach der Gerechtigkeit, der Ausdruck eines endlosen Wartens: er wurde von dem des Staunens und Grübelns über das leben, das ihnen be: schieden war, abgeloft, dem wieder der herzergreifende Aus: drud des Wartens nachfolgte. In diesen Ausdruck mischte sich Ungft. Denn es ift zu bedeuten, wie der geringe Erwerb diefer armen Leute fein geficherter und nur durch angstvoll beschlen: nigte Arbeit zu erzwingen ift. Wie mit ber Beifel erbarmungs: los vorwarts treibend, sieht hinter diesen Leuten das grausens volle Gefpenft der Not. Sie feben Fremde und Feinde ringeum, die meistens drohend, bestenfalls mit kaltem und hamischem Blid der Überanstrengung ihrer Rrafte jufchauen. Und alfo nimmt schließlich die Angst ungeheure, mostische Formen an. Aberall, nicht mit Unrecht, seben die Armen raubtiermäßig verderbliche Mächte lauern und des Augenblicks warten, wo die Belauerten etwa auch nur vorübergebend Mudigfeit überfiele, wo denn fogleich immer ihr Schredensschickfal entschieden ift.

Angstvoll also, willenlos und gejagt, waren die Leutchen den überspannten Einbildungen der Brüder Scharf vollkommen preisgegeben und hatten ihren starken Beteuerungen, weder im guten noch im bosen, Widerstand entgegenzusehen. Sie, die gewohnt waren, beständig um ein Leben zu ringen, das schon verloren war, unterließen es ebensowenig, jemals nach dem Strohhalm zu greisen, sooft er ihnen, statt des rete

tenden Baltens, geboten wurde, in ihrer dunklen Lebenskut. Jemand sagt, daß hoffnung die andere Seele des Menschen ist. Wer dieser zweiten, höheren, lichteren Seele solcher Menschen Nahrung bot, war ihnen stets, wie konnte es anders sein? aufs höchste willkommen: sogar der Verbrecher, der Lügsner, der Scharlatan! hier aber standen zwei Mäuner auf, die mit wilder Kraft und einem unverkennbaren, heimlichen Freusdenrausch von einem Ereignis zu reden wußten, das beinahe die Erfüllung aller hoffnung selber war.

Im Bolt, das heißt bei der ungeheueren Mehrjahl der Menschen, besonders vielleicht in der bodenständigen Schicht, lebt, unaustilabar, nicht immer eingestandenermaßen, Die hoffnung auf einen Menschen, ober auf einen Tag: und dieser Mensch, diefer Lag, wurden hier als erschienen, oder in nachster Nahe verfündigt. Dit bleichen Gefichtern und gitternden Ries fern fagen die fruhgealterten Manner um die Ergabler berum und nahmen ihnen das Wort von den Lipven. Die Welt außer ihrem Dorf und außer den Bildern der Bibel war für sie feine Realität, sondern nur eine Statte für alpdrudartig empe fundene Gespenster: über ihr aber ihronte in reinen und une berührten Soben, erft nach dem Tode erreichbar, Chriffus der Beiland. Sier aber glaubte man wirklich an ihn. In diefen markanten, alten Weberköpfen war Glaube noch Glaube, feinem innersten Wesen nach: das heißt etwas anderes als Forschung, Zweifel ober Erkenntnis. Und zu den Dingen, auf die fich ihr Glaube fest bezog, gehorte auch die Wieder: funft Jesu auf diese Erde und die Errichtung eines tausends jahrigen, irdifchen Gottesreichs: es follte nun alfo mahrhaftig und wirklich nach den überzeugenden Worten der beiden freme ben Bruber nabe bevorfteben.

Das fleine Weberstübchen sah einen wahrhoft rührenden Freudenrausch. Nachdem er vorüber war, sagte Martin Scharf, mit jener Entschlossenheit, die auf einen früher gefaßten Vorsat hindeutete, "man moge nun aufmerken und sich bereiten, etwas in Erwägung zu ziehen, was er vorschlagen

wolle." Und er entwickelte ihnen die Absicht einer festen Berseinigung, wie er sie am Tage vorher Emanuel Quint, ohne dessen Beifall zu sinden, mitgeteilt hatte, einer Gemeinschaft, die eben jenen Rarren in Christo als ihr Haupt anerkennen und ihm werktätig und praktisch dienen solle. Es war natürslich, daß man sich auf der Stelle zu einer solchen Gemeinschaft bereit erklärte.

Alber es war auch dann keine Trübung der Einigkeit zu bemerken, als Martin eine Kollekte eröffnete: Kissen und Kasten wurden sogleich umgekehrt, Pfennige und sogar Markstücke aus ihren Versteden in den Sparwinkeln hervorgezogen und in die hande der Brüder gelegt, die alle Gaben gewissenhaft in ein blaues, abgegriffenes Büchelchen einzeichneten.

## Achtes Kapitel

Emanuel wurde zunächst im Gefängnis des Amtsgerichts seiner Kreisstadt inhaftiert. Er sollte sich wegen Baga; bundierens, wegen Kurpfuscherei und Berübung öffentlichen Unfugs in wiederholten Fällen verantworten. Das Berhör sehte aber den Richter mehr als Emanuel in Berlegenheit, denn er konnte, troß aller Fragen, das Zugeständnis der zu erweizsenden strafbaren Handlungen aus dem Beslagten weder herzausbekommen, noch sich auf andere Weise davon überzeugen.

Sie maßen sich an, Kranke, und waren sie mit unheilbaren Ubeln behaftet, gesund zu machen, hatte die erste Frage des Richters gelautet: die Antwort aber lautete: Nein! — Sie psiegen unwissenden Leuten weiß zu machen, daß Sie gleichsam in einer besonderen Sendung von Gott auf dieser Erde erschienen seien. Bollen Sie diese Behauptung auch mir gegen; über aufrechterhalten? Auf diese zweite Frage des Nichters erfolgte ein zweites "Nein" zur Antwort. Gefragt, warum er nicht in der Berkstatt seines Baters arbeite, sagte er: er wisse,

und zwar aus der Bibel, daß für die Nahrung und Nordurft des Leibes zu forgen nicht halb so wichtig, als die Sorge für das ewige heil der Seele wäre: Kurz, der Nichter wußte mit diesem Sonderling, dessen Antworten schlicht, glaubhaft und einfach klangen, nichts anzufangen. Er kam schließlich auf den Rlagepunkt wegen Bettelei. Und als ihm Quint in gelassenem Tone geantwortet hatte, er vermeide es überhaupt, Geld in die hand zu nehmen, alles Gut sei unrecht Gut! so sünzte der Richter mit einem Aha, und das Verhör ward übertraschend schnell zum Abschluß gebracht.

Zwei Tage nachher befand sich Quint in einer nahen Irren, anstalt zur Beobachtung. Ein Ussissenzarzt stellte die sonder, barsten Fragen an ihn. Er wollte wissen, wie alt er sei. Er wollte das Datum des gegenwärtigen Tages wissen, die Jahrreszahl. Er gab ihm Nechenerempel auf. Er vergewisserte sich, ob Quint die Uhr kannte. Er führte den armen Menschen and Fenster und ließ ihm das Licht in die Augen fallen, um festzustellen, ob die Pupille sich verengte, was richtig geschah.

Und plöglich nahm er, gleichsam in einer Anwandlung von Mitleid und Menschenfreundlichkeit, ein blankes Markstück aus seiner Geldborse und händigte es Emanuel ein. Es rollte aber gleich darauf aus der Nechten des Narren zur Erde herunter. Nun zeigte sich allerdings, daß Quint zwar auf Bessehl des Arztes das Geld von der Erde hob, aber auch, wie eres unterkeiner Bedingung annehmen und behalten wollte. Ihn dennoch dahin zu vermögen, gelang dem Arzte durch keiners let List: er drohte, er lachte, er siellte sich zornig, er gab schließslich vor, beleidigt zu sein. Quint beharrte bei seiner Beigerung.

Allsbann nach der Ursache seines Betragens gefragt, sagte er, er mochte um keinen Pfennig reicher als unser heiland auf Erden sein. Es schien beinahe, als wollte er mehr sagen, aber da faßte ihn schon ein Warter an, und der Arzt hatte sich bereits einer schreienden Patientin zugewandt, die einige Warterinnen in weißen Schürzen nur mit Mühe festhalten konnten. Quint wurde in seine Zelle zurückgeführt.

Das psychiatrische Gutachten hatte die Ansicht vertreten, daß der P. P. Quint zu den Sonderlingstypen gehöre, im übrigen aber als gesund und höchstens mit Zeichen leichten Schwachsinns behaftet anzusprechen wäre: doch könne man ihm die volle Verantwortung für seine Handlungen schwerlich aufbürden, weshalb er am besten in die Hut des elterlichen Hauses zu stellen und ganz besonderer Aussicht zu empfehelen sei.

o wurde denn Quint nach einigen Tagen aufs neue einem Gendarmen anvertraut, nachdem er eine strenge Verwarnung empfangen hatte, und dieser trat mit ihm den Weg nach Emanuels Geburtsort an, wo Mutter und Stiefe vater miteinander und einigen Kindern noch immer in einem verfallenen Hauschen ihr Dasein fristeten.

Die nun folgende obe und lange Wanderung durch ges wohnte Gegenden war das größte Martnrium, das Quint, ber Rarr in Chrifto, je hatte durchmachen muffen. Er wußte, was ihm bevorstand, sobald man ihm Weg und Ziel eröffnet hatte, und es gab feinen anderen Weg, den er nicht lieber ge: gangen, kein anderes Ziel, dem er nicht lieber zugestrebt hatte. Es war ein regnerischer und falter Lag. Der Beamte führte ihn über den Plat und an der Kirche vorbei, wo Emanuel seine erste, torichte Predigt jur Buße gehalten hatte. Es mar gerade Wochenmarkt. Biele der Sokerinnen, die unter gros Ben Schirmen Gemufe, Kirfchen, Gier und allerlei Landes: produkte feilboten, erkannten Quint, und tropdem der Gens darm fo schnell wie möglich vorübergutommen suchte, schute telte sich doch, noch ehe er mit seinem Transport unter den Lauben der alten Stadt verschwinden war, ein Sagel von fpigen Bemerfungen über Emanuel aus.

"he du Tielschern, das ist doch der Quint Junge? — herr Bachtmeister, er hat wohl lange Tinger gemacht? — Ra, Gott gnade dir Bursche, wenn du zu deinem Vater kommst!" schrie ein in seinem Fette beinahe erkidendes altes Weib,

trachzie sie weiter, "der Tagedied helfen wollen mein Wägelschen ziehen? Dabei hab' ich dem Hungerleider Essen und wöchentlich eine Mark geboten! Was ist denn dabei? Ja, wenn man nicht außerdem noch den Hund vorgespannt hätte! Seht euch den an: ob der nicht den Wagen allein zieht? Aber nein, so'n Lump, so'n Lausekerl will lieber faulenzen. Da kommt's so weit ganz natürlicherweise, wie's kommen muß." Ein Bierkutscher, dessen Gefährt am Rande des Marktes stand, spuckte Emanuel, als dieser nahe an ihm vorüberz ging, mit einem "Guten Morgen, Spitzbube!" wie aus Verssehen Kirschkerne ins Gesicht. Sogleich brachen alle Semüsez weiber in wildes, wüsses Gelächter aus.

Auch unter den Lauben gab es Zurufe mit "Na nu?" und "Dho" und vielen ironisch bofen Begrüßungen. Quint at: mete auf, als die Stadt hinter ihm lag, obgleich es im übrigen fein Vergnügen war, in Negen und Wind barfuß am Rande der naffen Chauffee, von einer der raufchenden Pappeln gur anderen, immer rafflos weiter zu schreiten. Aber auch bier begann bald wieder das alte Martnrium. Wagen auf Wagen rollte auf der belebten Straße und strebte, das Landstädtchen zu erreichen. Die meiffen der Fuhrleute, Bauern, die holz jum Martte brachten, der Schlächtergefell, der Müllerknecht und andere, fannten Quint und brullten ibm, da fie ibn in folder Begleitung faben, allerlei nicht gerade schmeichelhafte Worte zu. Richt alle, aber doch einige, batten von seinem tollen Streich vor ber Rirche gehort, andere wußten um fein Berschwinden, und so ward er von Stimmen, die das Wagen: geraffel zu überschreien suchten, das eine Mal gefragt, ob er auch einen gespickten Mingelbeutel nach Saufe brachte? Das andere Mal, ob er nun endlich an der hauptfirche Paffor geworden fei?

Der arme Mensch, der in seinem Leben schon manches ges litten hatte, fragte sich nun, weshalb ihm die Mitmenschen eine so große Steigerung des Leidens bis jest vorbehalten hatten, und was die Ursache ihres so allgemeinen und rätselhaften Grimmes gegen ihn sein könne, da er doch, weit enthernt davon, irgend jemandem auch nur in Gedanken wehe zu tun, nur in aller Stille den Weg des Heilands, den zu versehren sie alle vorgaden, zu gehen versucht hatte. Während sein Herz von Mitleid und Liebe übersloß und es ihn sorms lich dazu hinriß, Gott, und sei es durch das Opfer des eigenen Blutes, freudig für alle hingegeben, gleichsam zu zwingen, diese Menschen in das Glück seines Geistes, seiner Gnade aufzunehmen, transportierte man ihn wie ein wildes, gefährsliches Tier und überschüttete ihn, wie einen endlich gefesselten Feind, mit Verachtung und Haß.

In dieser ihm vertranten, heimischen Gegend übersiel den armen Emanuel mehr und mehr eine fürchterliche Beängstizgung. Der Gendarm, der vollkommen gleichgültig war, dachte auch nicht entfernt daran, als er sah, wie Quint seine Lippen bewegte, daß sich nur immer mit Inbrunst der eine Anrus: "mein Gott, mein Gott!" aus seinem gequälten Inneren freismachen wollte. Das Grauen aber nahm zu in der Seele Quints. Es kam ihm vor, als müsse er mit jedem Schritt, von Stuse zu Stuse, in ein unterirdisches, lichtloses Foltergewölbe hinzuntersteigen, wo jede Hoffnung, jeder Glaube und alle Liebe seit Jahrmillionen erloschen ist. Es kam ihm vor, als wenn Jesus Christus dort unten vollkommen machtlos sei, und seine Seele wand sich in Zweiseln.

Sollen wir einen Augenblick bei dem eigentümlichen Zusstand verweilen, der das Wesen des sonderbaren Schwärmers ergriff, beengte und gleichsam rückbildete, so sei erinnert, wie sehr die Welt der Jugend an den Kreis von Sinneseindrücken gebunden bleibt, die wir im heimatstreise empfangen haben, und wie diese Welt, auch wenn sie lange versunten gewesen ist, durch die alten Sindrücke bis zu einem qualvollen oder, je nachdem, beseligenden Grade wieder gegenwärtig gemacht werden kann.

Emanuel war unter bem Drude ber ausgesuchten Ber:

achtung seiner Umwelt berangewachsen. Berachtung schien ihm das natürliche Erbe des Menschen zu sein. Ohne daß er jes mals davon ein besonderes Wesen machte, litt er unsäglich unter allen Formen dieser Verachtung und Geringschätzung. wie sie ihm taalich, stûndlich, im Sause wie außer dem Sause, entgegenkam. So fark, so furchtbar empfand er diese herabe würdigung, daß er, im gehnten Jahre etwa, zu der festen Un: sicht reifte, wie Verachtung des Nächsten eine der schwersten und furchtbarffen Gunden sei. Sie hatte bei ihm gunachst die völlige Selbstverachtung zur Folge gehabt: eine Selbstver: achtung, die ihn mehr als einmal über die irdische Einsamkeit hinaus, in eine tiefere, ewige, das heißt in den Tod treiben wollte.

Und irgendwann, gerade in einem solchen gefährlichen Augenblick, hatte ihn die Gestalt des Beilands zuerst berührt und ihm den wundervollen Troft des gottlichen Menschen: sohnes gegeben. Er wurde von da ab des armen Verachteten einziger Freund. Was Bunder, wenn diefer fich, der Bergde tete, an seinen gutigen Freund und Troffer schloß, mit vergehrender Inbrunft ohnegleichen.

Während einer Reihe von Jahren wußte nicht einmal die Mutter Emanuels von dem gottlichen Umgang, den ihr Sohn im geheimen genoß. Da es fich aber nicht um einen Menschen von Fleisch und Blut, sondern doch nur um ein Gebilde han: delte, das aus einer mubfam entzifferten Schrift ein phans tastisches Leben gewann, so wurde vielleicht mit dieser gewalts sam erzeugten Traumeswelt der Grund zu seiner fpateren, fo verhängnisvollen Torheit gelegt.

Emanuel schlief als Rind mit der fleinen gerschlaterten Bibel, die er eines Tages aus der Sand eines berrnhutischen Rolporteurs jum Geschent erhalten hatte, berfelben, die er noch immer bei fich trug. Der Einband des fleinen Buchs mar von den gabllosen, glubenden Ruffen, die er im Laufe der Jahre immer wieder darauf gedrückt hatte, wobei er die hande Jefu zu tuffen glaubte, fast zerstort. Oft gingen bie Bisionen teines Anabengehirnes jo weit, daß seine Mutter, die ihn aus einem Fehltritt mit in die She gebracht hatte, von Außerungen ganz verwirrt und betroffen wurde, die er in Gegens wart der ganzen Familie tat. Es waren unverständliche Worte, die sie fürchten ließen, Emanuel könne auf dem Wege zum Wahnsinn sein.

In Wahrheit sah der Anabe oft stundenlang, gerade im Larm der Tischlerwerkstatt, nichts als den Heiland und seinen Leidensweg. Und es kam vor, daß ihm dabei, besonders im deutlichen Anblid der entsetzlichen Martern vor und während der Arenzigung des Gekreuzigten, ein angsvoller Schrei entssuhr. Oder er ries: "Mutter, Mutter, sie wollen ihn stechen!" was dann immer Gelächter, Spott, Püffe und andere Strasen nach sich zog, und, wie gesagt, die Sorge der Mutter um dieses Sorgens und Schmerzenskind verdoppelte.

as heimatsdorf Emanuels war erreicht. Es zog fich an einem breiten Bach entlang, deffen Lauf zugleich Grups ven alter Baume begleiteten. Das Bett und das Waffer bes Bachs waren verunreinigt. Obgleich der Gendarm die große Dorfstraße jenseit des Wassers mied und sich mit Quint auf der sogenannten fleinen Seite des Dorfes hielt, war er bereits bei dem zweiten, dritten fleinen hofe, "Stellen" wurden folche Unwesen bier genannt, bemerkt worden. Bald erkannte Emas nuel, daß hinter ihm wieder jene entsetlichen Stimmen laut wurden und sich trot des Regengeriesels von haustur ju Saustur verständigten, die ihn, feit er denken tonnte, mit äbendem Spott und Sohn zu veinigen pflegten. Er wollte feine Gedanken von dieser immer häßlicher drohenden Gegen: wart ablenken, indem er sein Auge in die grunen Wolbungen der Chereschen und Ahornbaume schweifen ließ, die leise im Megen rauschten und tropften, aber die Schmach und Erniedris gung ließ sich nicht aufhalten, und felbst, so schien es, der beis land ließ ibn allein.

Zunachst waren es Kinder, die sich ihm anschlossen, später

traten dann auch hie und da müßige, schwaßende Weiber in die Gefolgschaft ein. Bas Emanuel jest zu hören bekam, war so ziemlich die ganze Summe von meist boshaften Märschen, wie man sie nach seinem Verschwinden erfunden hatte. Auf die an ihn gerichteten Anreden antwortete er nicht, gleichzwiel ob sie schadenstoh, boshaft oder nur zudringlich waren, auch wenn sie, wie meist, von Bekannten ausgingen. Einer der wirklichen großen Bauern, der in Schaftstiefeln, peitschefnalzlend in seinem gemauerten Hostore stand, rief ihm zu: "Na Rotscheck, hast du nun endlich die Rohnase vollgekriegt?" und indem er sich lachend mit dem Beamten begrüßte und großsspurig nähertrat, zog er dem Narren in Christo im Halbspaß, nicht gerade gelind, eine mit der Peitsche über und setze dann nech hinzu: "Na wart nur, dein Bater hat schon den Ochsenzziemer zurechtaeleat."

In diesen Minuten versiegte die Menschenliebe fast ganz in der Seele Quints, aber auch der Haß, die Entrustung, die einige Wale aufbegehrte. Mit Leib und Seele widerstandslos und willenlos, schließlich kaum wissend, wie er sich vorwärts bewegte, und daß er es tat und wohin er ging, war er dem Erauen der Stunde preisgegeben und endlich vor der Tür seines an einem Abhang gelegenen Elternhauses angelangt.

Als er sich, gefolgt von der Menschenmenge, vor dem Gensdarmen her, fast bewußtlos der Schwelle näherte, erschien auf ihr ein mittelgroßer, gewöhnlicher Mann, dessen magres Gessicht, von schmuhiggrauem Bart umrahmt, eine unnatürliche Blässe bedeckte. Und ohne auch nur ein Wort zu sagen, schlug dieser Mann, auf eine furchtbare Weise, mehrmals, ehe man sich dessen versehen hatte, Emanuel Quint ins Angesicht.

Erst als dies geschehen war, tobte die sinnlose But des Stiefvaters sich in einem hagel von Flüchen, gemeinen Borsten und Schimpfreden aus.

Jeht warf sich die Mutter bes Narren bazwischen. Aber mit einem einzigen Griff hatte der Mann sie zurückgerissen und sich abermals mit den Fausten über den Sohn berges

. . . \* \*2

macht. "Ich werde dir," fagte er, "du verfluchter hund, du Schuft! ich will dir die zehn Gebote schon beibringen." Der Gendarm aber, der wohl der Ansicht war, daß eine väterliche Lektion wie diese im Sinne des später zu übermittelnden Austrags sei, hatte vielleicht nicht lebhaft genng die Mißhandlung zu verhindern gesucht, immerhin aber sah man ihn eingreisen. Er zog auch endlich den sich nicht mehrkennenden Tischler gewalts sam von seinem an mehreren Stellen blutenden Opfer zurück.

Hierauf brullte der Mann, niemand, auch nicht der Gensdarm sei berechtigt, ihn an der Züchtigung dieses Lumpen, der seinen Namen trage, zu hindern. Er, nämlich der Stiefs vater, habe den Bankert überhaupt erst ehrlich gemacht. Er habe ihn, trohdem er ihn eigentlich gar nichts anginge, mit vielen Rossen mühselig durch die Jahre aufgefüttert. "Aas,"schrie er, "wärst du doch tausendmal lieber trepiert." Und so suhr er fort, den versammelten Dorfgenossen seinen Selmut und die Schmach seines Weibes und seines Sohnes zu verstündigen.

Die Sperlinge sielen fast von den Dachern, die Tauben des Nachbarhofes stogen auf, und alle Hunde der Umgegend gestieten in Aufregung, als der wenigbeschäftigte, sehr dem Schnapse ergebene Tischlermeister Adolf Quint sein "komm du ins Haus, ich schlag dich tot!" in den grauen Regendammer hineinheulte. Sine Drohung, die Leuten seines Schlages immer sehr loder sist und nur deshalb immerhin selten verswirklicht wird, weil es gar nicht so leicht ist, wie man meint, einen Menschen vom Leben zum Tode zu bringen.

## Meuntes Rapitel

Non den halbbrudern Quints war der Jungste, Gustav, zwölfjährig, dieser hing ihm im stillen an. In den ersten Tagen, als der Bater erzwingen wollte, daß Emanuel

in der ärmlichen und verwahrlosten Wertstelle mit dem Halbe bruder August zusammenarbeite, ging er Emanuel überall an die Hand. August, der tüchtigste Arbeiter in der Familie, war ihm dagegen keineswegs freundlich gesinnt, obgleich Emanuel immer alles getan hatte, um ihm ein Verständnist zu ermöglichen, für dasjenige Fremde und Sonderbare des eigesnen Wesens, woran jener sich immer aufs neue stieß.

Emanuel an der hobelbank zu sehen, war allerdings ein Anblick von einem gewissen Widersinn, der einen nachdenks samen Beobachter stußig machen, einen Tischlergesellen zum Lachen reizen oder emporen mußte. August fand sich daher emport, und mit der Moral seiner eigenen Tüchtigkeit stand er nicht an, dem trägen und wenig geschickten Bruder von früh bis spat zu Leibe zu gehen.

Man konnte unmöglich von Wohlstand reden bei den Quints. Wenn sie jedoch noch nicht völlig verarmt waren, so verdankten sie es hauptsächlich der Mutter, die in die Sauser des Paftors, des Lehrers und einiger Gutsbesitzer maschen ging. Es war naturlich, wenn sie Emanuel, obgleich sie ihn dem Chemann gegenüber, soweit es anging, zu verteidigen fuchte, dennoch, fooft fie ihn fah, feines Berhaltens wegen mit Vorwürfen in ben Ohren lag. Dazu famen die Sanfeleien des Bruders, der, tropbem man Emanuel in Begleitung eines Gendarmen heimgefandt hatte, beinahe etwas wie Reid ver: riet. Der furge und bartige Mensch mit dem dunklen Saar, der. feiner Mutter zuliebe, nicht einmal, tropdem er ichon vierund; swanzig Jahre gablte, die übliche Wanderung angetreten batte. fühlte fehr wohl in Emanuel irgendein geiffiges Wefen, das zu begreifen ihm nicht gegeben war: ein Etwas, das er heims lich bewunderte, während er sich, es gering zu schäben, ja zu verachten den außeren Anschein gab.

Und er merkte auch wohl, wie es seiner Mutter in dieser Beziehung nicht anders ging. Auch sie begriff die Narrheiten ihres Sohnes nicht, aber man konnte ihr anmerken, sie war im Grunde nicht ohne einen gewissen schwankenden Respekt

15 4

vor ihm. Es war ein Respekt, der sich sogar in selsenen, uns bewachten Momenten geradezu in Mutterstolz umsehte und gelegentlich, etwa einer Nachbarin oder dem Schullehrer ges genüber, mit lebhaften Worten überraschend zutage trat.

So kam es, daß in der Seele des arbeitsamen Burschen August, der stets an die Werkstatt gefesselt war, während Emanuel immer wieder ein freies und oft müßiges Rommen und Gehen durchsetze, sich schließlich, mit vieler Bitterkeit, die Sache so darstellte, als ob er alle Lasien zu tragen, Emanuel dagegen nur zum Vergnügen berusen sei, und es ihm schien, dieser wäre in jeder Beziehung sogar in der Liebe und Sorge der Mutter unrechtmäßig bevorzugt.

Diese Ansicht befestigte sich indessen noch, als am dritten Tage nach der Heimfehr Emanuels der junge Pastor des Ortes mit kurzem Gruß in die Werkstatt trat und, August nur auf eine flüchtige Weise beachtend, sogleich mit Emanuel freundlich zu reden begann. Es war in seinem Verhalten nichts davon zu bemerken, als ob er gekommen ware zum Zwecke einer gehörigen Abkanzelung. Im Gegenteil zeigte eine ges wisse Vorsicht im Verkehr mit Emanuel, die er August gegenzüber vermissen ließ, eben dieselbe geheime Achtung, die Ausgusts durch Mißgunst geschärfter Blid bei allen Wenschen wahrnehmen wollte, die mit seinem Bruder in Verkehr trasten.

Während er, August, dem frischen und jovialen Geistlichen gegenüber in eine stumme Befangenheit hineingeriet, entging es ihm nicht, wie Emanuel gerade hier mit Wort und Ges darbe eine ruhige Freiheit an den Tag legte. Vollends ganz unbegreistlich erschien ihm jedoch, was es mit einem Briefe für Bewandtnis haben sollte, den der geistliche herr aus der Tasche zog, unter allerlei freundlichen Fragen, die er stellte, und schließlich mit einer in liebenswürdigster Form gehaltenen Einladung an Emanuel, ihn am Nachmittag — zu einer Tasse Kassee, hatte der Bruder deutsich gehört! — zu besuchen.

Nachdem sich der Pastor, der eilig war, mit einem Handes drud von dem Narren verabschiedet hatte, hörten ihn beide Brüder noch jenseit des Flurs in die Wohnstube eintreten, wo alsbald die laute Stimme des resoluten Herrn abwechselnd mit den Stimmen von Vater und Mutter hörbar ward. Und August konnte nun erst recht nicht begreifen, warum, wie er beutlich vernahm, der Pastor den Vater mit ganz entschiedenen Worten vermahnte, er möge unbedingt gegen Emanuel nachssichtig sein und sich durchaus zu keiner rohen Züchtigung ferner hinreißen lassen.

Der alte Quint war übrigens ohnedies schon erheblich versandert. Allerlei Zeichen, die sich im Laufe der letten drei Tage bemerkbar gemacht hatten, waren nicht ganz ohne Einsdruck geblieben auf ihn. Schon vom zweiten Tage ab hatten sich nämlich Leute aus nahen Dörfern die zu dem häuschen der Quints hindurchgefragt. Sie erklärten dem alten versduzten Faulenzer und Maulmacher, der einen hobel fast nie mehr anfaste, ganz bestimmt gehört zu haben, daß sein Sohn ein berühmter Bunderdoktor sei. Nur selten gelang es, sie abzuweisen, ohne daß vorher, vom Vater gerusen, der Sohn Emanuel selber erschien, wo sie dann meistens ein an Ehrsucht grenzendes Wesen vorkehrten.

Was aber vor allem Mutter, Vater und Bruder Emanuels zu verblüffen geeignet gewesen war, hatte der Briefträger am Morgen des dritten Tages aus seiner Ledertasche gezogen: etwa sledzig Briefe mit der Adresse Emanuel Quint. Die Mehrzahl von diesen Briefen war infolge eines gedruckten Berichtes geschrieden worden, der in einem sozialistischen Blättzchen des Kreises gestanden hatte, und darin, mit etwa vierzig tleinen Zeilen, Emanuels erste Predigt, sein Verschwinden und seine Rücktehr ironisch, aber nicht unsympathisch, behandelt war. Auch des sonderbaren Aufs eines Wundertaters, dessen er bei gewissen Leuten genoß, war gedacht worden. Unter den Vriesen gelangte auch, rot angestrichen, die Nummer der Volkssimme an Emanuel, die den Bericht enthielt, und

ein Edneiben bes Redafteurs, worin er feinen Besuch anmeldete.

Emanuel selber befand sich bei alledem in einem Zustand verzweiselter Bitternis. Seine Seele vermochte sich aus einem Gewirr zahlloser grauer und fester Fäden, in die sie, gleich wie die Motte in das Netz einer Spinne, geraten war, nicht loszus winden. Alls hätte er irgendein ähendes, zauberkräftiges Gift auf die Zunge genommen, das, alles an ihm zwerghaft verstleinernd, ihn wieder in den armen und elenden Jungen vers wandelt hätte, den trostlos Gottverlassenen, der er früher geswesen war.

Es war gegen vier Uhr nachmittags, als Emanuel sich nach dem Pastorhaus auf den Weg machte. Die Mutter hatte ihn, so gut es ging, mit den Stiefeln des Vaters und einem alten Noch herausgestußt, den ihr vor vielen Jahren einmal ein Sastwirt für ihren Mann geschenkt und den sie heimlich aufsbewahrt hatte.

Der Passor empfing Emanuel freundlich. Er sagte, nachdem die Röchin an die Tür des Studierzimmers mit den Fingersknöckeln geschlagen hatte, mit lauter gemütlicher Stimme: "Nur immer herein" und hieß den Besucher freundlich Plats nehmen. Freilich hatte die Röchin für diesen Iwek einen bessonderen Stuhl bereitgehalten und schob ihn eilig Emanuel unter. hierauf stellte der Passor, dem eine lange Tabakspseise aus dem Munde die fast zur Erde hing, die Frage an ihn, ob er zu rauchen gewohnt wäre? Als dies Emanuel dann verzneint hatte, sagte er, daß er diesem Laster leider ergeben sei. Es stand unter Stößen von Büchern eine Kassemaschine auf dem Tisch, mit der der geistliche Herr höchst persönlich sich seinen Kassee bereitete. Er meinte, er lebe hier gleichsam als Junggeselle, weil ihm das Rommen und Gehen der Frauenzimmer während der Arbeit störend sei.

Mit folden und ähnlichen allgemeinen Bemerkungen machte ber flattliche, etwa dreißigjährige Mann seine Einleitung, drehte babei die Kaffeemaschine um, achtete auf das Durchsidern des Getrants in die bunte Porzellantanne und goß die dampfende Brühe schließlich in zwei bereitgestellte Tassen ein. Er bot Zuder und Sahne an, trank, wartete, bis Emanuel einige Schlude getrunken hatte, zog alsdann die Schnüre seines grauen Schlafrocks sest, kundigen Griffs eine Schleise knup; fend, und legte sich mit einem "nun also!" behaglich in seinen Lehnstuhl zurück und begann eine längere Ansprache.

"Ich glaube doch recht berichtet zu sein," fagte er: "nicht wahr, Sie find derfelbe Emanuel Quint, der fich vor einiger Zeit veranlaßt fand, auf dem Markte unfrer Rreisstadt eine offentliche Predigt zu halten? Run gut! wir leben in einem Staat, innerhalb beffen alles dahin geordnet ift, daß es nur gewiffen, dagu berufenen Mannern, wie mir gum Beifpiel, er: laubt ift, das Wort Gottes zu predigen. Aber ebenfalls feines: wegs etwa auf dem Markt, sondern in den eigens dafür er: richteten Gotteshäusern. Run, ich habe ferner in Erfahrung gebracht, Sie haben fich gedrungen gefühlt, Emanuel - Emas nuel ist ein schöner Rame und will soviel sagen als "Gott mit und!" — also Sie haben sich gedrungen gefühlt, an ver: schiedenen Platen der bohmischeprenkischen Grenze in unserem Schleffen, fagen wir, wie eine Angahl Ihrer Freunde fagen, ein Bekenner zu sein. Ich stehe nicht gang auf dem gleichen Standpunft, den mein herr Amtebruder druben bei Ihrer erften Predigt eingenommen hat. Ich will den Standpunkt der Polizeibehorde ebensowenig fritisieren, die für Anfrechte erhaltung der öffentlichen Ordnung forgen muß. Ich weiß ferner nicht, inwieweit die Behorde Grund hat, Ihnen turs pfuscherische Tendenzen und Verfehlungen vorzuwerfen. Man hat Sie vorübergehend in die Kreisirrenanstalt gebracht und beobachtet. Ich bin ferne davon, etwa gleich anzunehmen, es fei ein Zeichen von Irrfinn, wenn jemand in feiner Deutung des Bibelbuches nicht gleich durchaus das Rechte zu treffen vermag. Sie hatten gewiß die reinsten Absichten.

Ich will Ihnen nun nichts weiter verbergen: Es ist hier ein Brief an mich gelangt. Sie haben eine hohe Protestorin. Es

ist eine Dame, eine hochgestellte Frau — hochgestellt insofern, als sie von Adel ist und im Besitze von großen Reichtümern, hauptsächlich aber durch die allgemeinste Berehrung, die sie ihres echt christlichen Wandels wegen genießt! — Was sagte ich doch? Ja, diese hochgestellte, sehr einflusreiche Dame, sagte ich, wünscht Näheres über Sie zu wissen.

Ist Ihnen ein Laienprediger Nathanael Schwarz bekannt?" Quint sagte: "Ja!" während sein blasses Antlitz noch blässer wurde.

"Mso dieser Bruder Nathanael," suhr der Geistliche fort, indem er Tabak aus einem Beutel nahm und die Pfeise köpfte ... "Dieser Bruder Nathanael hat Ihnen einen gar nicht zu unterschägenden Dienst geleistet, ihn wieder haben, wie es scheint, zwei andere Männer dazu bewegt. Warten Sie mal, hier stehen die Namen": und er las mit einiger Mühe die Namen Martin und Anton Scharf von den Blättern des neben ihm liegenden Briefes ab.

"So liegen die Dinge also," fuhr der Pastor in seiner Rede fort, "und ich bin also nun gebesen worden, wie die Dame schreibt, "weil besagter Emanuel doch ein Schäslein Ihrer Ges meinde ist", in Erfahrung zu bringen, wie es mit Ihnen besschaffen sei. Ich seize hinzu, daß mein fernerer Auftrag ist, Sie mit einigem Reisegeld auszustatten und Sie auf das Gut der Dame zu laden, was in der Nähe von Freiburg gelegen ist, wenn nämlich unsre Besprechung beiderseits befriedigend ausssele.

Jest also bitte ich, sagen Sie mir doch mal, wenn auch nicht in zwei Worten, aber doch möglichst furz, wenn ich bitten darf, worauf Sie eigentlich und im Grunde hinauswollen."

Lange saß Quint hierauf mit einem leisen, grüblerischen Lächeln da und sagte nichts, wobei ihn der Geistliche scharf beobachtete. Er nahm das Zögern für Schüchternheit. "Es ist," begann er Quint zu ermutigen, "begreiflicherweise nicht leicht, so aus dem Stegreif gleich auf die tiefsten Dinge zu kommen. Um Ende wird es das Beste sein, Sie betrachten

mich als einen, der anderer Unsicht ift und den Sie zu fich bestehren wollen."

Es hatte aber um das haupt des armen Toren in Christo allbereits wieder wie Flügelrauschen aus reineren Regionen angehoben, und es strahlte ein innerer Glanz aus ihm heraus, als er langsam und ruhig den Blick erhob.

"Wenn die Dame, die hochgestellte Dame, von der Sie zu mir gesprochen haben, herr Pastor, Christum sucht, so werde ich zu seder Stunde des Lags und der Nacht, falls sie das nach Verlangen trägt, zu ihr kommen. Sucht sie mich, so sage ich: sie bedarf meiner nicht, und ebensowenig bedarf ich ihrer."

Der Pastor, auf den das ploglich veränderte Wesen des Menschen, sowie die Gravität seiner Worte unheimlich wirkte, glaubte im ersten Augenblick, daß Emanuel sich für Christus hielte und damit das Urteil ohne weiteres über ihn schou entschieden sei. Aber Emanuel nahm die Nede von neuem auf.

"Ich bedarf ihrer nicht," fagte er, "denn ich bin an Mangel gewöhnt und bedürfnissos. Wessen ich aber allein bedarf, das ist unser heiland Jesus Christus. Sie aber bedarf meiner nicht, denn Ihr seht selbst, was an mir ist. Ich habe niemals einen Vater gehabt, außer dem Vater Jesu Christi. Ich bin mit Recht verachtet gewesen Zeit meines Lebens. Wenn ich es manche mal bitter empfand, so war es, weil ich mir eitle Dinge ans gemaßt, mich über den heiland erhoben habe. Ich sage dies alles schon ungern aus, kommt es mir doch beinahe vor wie Nuhmredigkeit. Falls es auch Ihnen so erscheint, herr Passor, so wird mein Bruder, mein Vater und meine Mutter ein besseres Bild dessen entwickeln, was ich eigentlich bin. Also mich braucht die Dame, von der Sie reden, nicht. Sucht sie Ehrtzsum dagegen, ich suche ihn auch! und die Gemeinschaft des Seistes ist die Gemeinschaft in Jesu Christo."

"Benn du aber, mein Sohn," der Pastor duzte Emanuel ploglich, "eine so bescheidene Meinung von dir hast, was durchaus im christlichen Sinne ist, so begreife ich nicht, wieso du dazu gelangen konntest, aufzutreten und in einem Lande, das voll von berufenen Dienern am Worte ist, als ob es von Gott und Christo verlassen wäre, gerade das Heil an deine eigene, schwache Person zu knüpsen. Wer wirklich bescheiden ist, der, scheint mir, richtet doch nicht auf solche Weise öffentliches Argernis an."

Emanuel sprach: "Herr Pastor, das Areuz ist leider in dieser Welt noch immer und überall, wie der Apostel sagt, ein Argers nis. Außerdem bin ich nur bescheiden im Hindlick auf mich, nicht aber auf den, der in mir ist."

"Erklare mir, wer ist in dir, mein Sohn?" fragte hierauf mit Nachdruck der Pastor.

"Der Vater, der mich gezeugt hat," antwortete Quint.

Der Pastor versuchte ruhig zu bleiben. "Du redest da," sagte er, "etwas außerst Sonderbares, man könnte fast sagen, Ungeheuerliches, mein lieber Emanuel. Vielleicht habe ich bich nicht recht verstanden: wer ist der Vater, der in dir ist?"

"Derfelbe, durch den ich wiedergeboren bin," fagte der arme Rarr in Christo.

"Du bist also beiner Ansicht nach wiedergeboren? Wieso? Womit begründest du das? Meine Demut würde mir nicht gestatten, so etwas ohne Vorbehalt etwa von mir selbst zu beshaupten."

"Ich aber," fagte Emanuel ruhig, "weiß, daß ich wieders geboren bin."

"Inwiefern, mein Gohn, bift du wiedergeboren?"

"Ich bin durch die Enade Jesu Christi wiedergeboren, nicht im Fleisch, sondern in seinem heiligen Seist. Sebrechtich und geknechtet an meinem Leibe, bin ich im Seiste start und frei geworden. Ich war tot, begraben in der Verachtung der Welt und bin durch den Vater lebendig geworden. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist fein Nuße."

Der Paffor legte aus irgendeinem Grunde die Pfeife weg. "Sprecht weiter, redet nur getroft und frei, was Ihr auf dem horzen habt. Ich babe Zeit. Ich werde Euch gubbren," fagte

er in etnunterndem Ton. "Ihr seid also in der Wiedergeburt. Ich nehme an, daß Ihr eine andere Wiedergeburt im Sinne habt als jene, die in der heiligen Taufe stattfindet und durch die wir aus heiden Christen geworden sind und die uns ja allen gemeinsam ist. Übrigens werdet Ihr mir am Ende noch sagen, wem Ihr Euere besondere Erkenntnis verdankt, denn Ihr habt sie wohl kaum aus Euch selber gewonnen."

"Ich habe nichts von mir felbst," sagte Quint, "sondern alles von dem, der in mir ist."

Der Pastor-wurde ein wenig ärgerlich. "Ich möchte dich bitten, mein Sohn," ermahnte er Quint, "nit mir in einem gant einfachen und natürlichen Ton, ich möchte fast sagen, menschlich zu reden. Was heißt das, du habest deine Erstenntnis, deine Belehrung von dem, der in dir ist? Oder sage mir wenigstens: was glaubst du denn, wer bist du denn selber?"

Emanuel fragte bagegen: "nach der Geburt im Geift ober im Fleifch?"

"Meinethalben in beiden Geburten."

"Nach der Geburt im Fleisch," sagte Quint, "bin ich des Menschen Sohn! Nach der Geburt im Geist aber Gottes, sohn."

Der Pastor erhob sich entsetzt vom Stuhle. "Um Gottes; willen, was redest du da?" rief er aus. "Das allerdings ist im besten Falle eine Verstiegenheit, die in das Gediet der Krantheit gehort. Und das muß ich natürlich der Dame bezrichten." Er ging in Schlafschuhen, wie er war, mit wuchtigen Schritten durch das Studierzimmer. "Mensch, weißt du denn wirklich nicht, was du redest?" sagte er dann, vor Emanuel stillsehend. "Jesus Christus war Gottessohn, empfanzen von dem heiligen Geist, geboren von der Jungsrau Maria! Sollte deine Vermessenheit sich auch nur in Wahnsinn soweit erheben, daß du behaupten wolltest, jener Hochgebenez beite zu sein, so würdest du, trop des Wahnsinns, Todsünde auf dich laden."

Quint aber blieb fill, und fein Gesicht vertiarte eine tiefe, innere Seiterfeit.

"Erklare dich mir noch einmal, und zwar ganz dentlich, und fage mir mit klaren Worten noch einmal, was und wie du's meinst." Damit machte der Pastor, wie wenn er erfticken wollte, ein Fenster auf, das durch das grune Gewolk eines Buchenwipfels verfinstert wurde.

Emanuel sagte: "Gott ist ein Geist". Und er zog seine kleine Bibel hervor und las: "Und niemand kennet den Sohn, denn nur der Bater; und niemand kennet den Bater, denn der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Wie wollen sie also den Sohn erkennen und von ihm wissen, außer wenn der Bater in ihnen ist?"

"Ich fann dir nur den Rat geben, bester Freund, beine hand von diefen letten und geheimnisvollsten Dingen gu laffen, glaube mir, die erlauchtesten Geister, die allergelehr testen Ropfe haben sich ichon vergeblich und oftmals jum Schaben ihrer unfterblichen Seelen daran versucht," dies fagte nicht ohne Emphase der Geiffliche. "Ich mochte dir raten," fuhr er fort, "dich an die übliche Deutung zu halten, die jene heilandsworte dahin interpretiert, daß allerdings die gange Macht, Rraft und Tiefe des Gottessohnes nur der Bater ergrunden fann, ju dem wir anderen, wir niederen Sterb; lichen nur durch die Liebe des Sohnes, unseres heilands, gelangen tonnen. Bevor wir aber unfere Befprechung beens digen, Bester, modte ich wissen, was ich der Dame von deinen praktischen Zielen berichten foll. Gehörst du vielleicht zu denen, die an das apostolifche Bermachtnis auch insofern glauben, als fie meinen, daß fie durch Gebet oder durch Sandauflegen Rrante gefund zu machen imstande find?"

"Nein!" sagte Quint. "Auch ist der heisand nicht auf die Welt gekommen, um zu schwelgen, zu prassen und ein Diener des eigenen Leibes oder fremder Leiber zu sein. Er ist gestommen, nicht um uns die Welt gewinnen zu helfen, sondern die Welt zu überwinden."

hiergegen wandte ber Pastor ein, daß immerhin, wie ja auch Emanuel wissen musse, von Jesu sowohl als von den Aposteln Kranke durch handauflegen geheilt worden seien. Der heiland habe sogar Lazarum, Jairi Tochterlein und den Jüngling zu Nain von den Toten erweckt.

hier sah der Geistliche, wie Emanuel Quint kaum merkbar den Ropf schüttelte, und fragte ihn, warum er diese Bewegung gemacht habe.

"Barum und zu welchem Zwede," gab jener zurud, ohne die Frage zu beantworten, "hatte der Heiland wohl den Mann, den Jüngling und das Kind in diese bejammernswürdige Welt zurückerweckt, die sie ja bereits überwunden hatten?"

Der Vaftor begriff junachft diese überraschende Frage nicht. "Ich wurde benten," fuhr der Narr in Christo gu reden fort, "er habe es als Weltenrichter getan, und um die Toten burch das erneute Leben fur Gunden, die fie begangen hatten, au ftrafen. Aber wer hat des Menschen Sohn gum Welten: richter gemacht? Er fannte den Vater, der in ihm war, wie ich den Bater fenne, der in mir ift. Dieser Bater laßt regnen über Gerechte und Ungerechte, und lagt feine Sonne auf: geben über Bofe und Gute, wie in meinem Bergen gefchrieben fteht. hert Paftor: er lagt feine Sonne aufgeben! bas ift nicht etwa vor allem diefe, die hier auf die Bucherregale scheint, es ift nur die geiftliche Sonne des Vaters, die auch den Bofen und Ungerechten zuteil wird. Wenn ich nun aber an den glaube, der nach dem Wort des Apostel Paulus nicht die Gerechten gerecht macht, sondern die Ungerechten und Gottlosen - ja, die Gottlosen! - so frage ich mich: was wollte er Las garo, Jairi Tochterlein und dem Jungling gu Rain, da er fie doch nicht strafen wollte, als er sie auferweckte, tun? Rein! wahrlich ich fage Ihnen, herr Paffor: ber Gottessohn hat diefe Toten nicht auferwecht, außer aber ins emige Leben! Des Menschen Sohn aber wollte und konnte sie nicht aufweden. Es ist dem Menschensohne nicht gegeben, Tote aufzuweden und Rrante gefund zu machen, außer durch menfchliche Afrzenei.

Dem Menschensohn ift es allein gegeben zu leiden und mitzuleiden, das heißt zu lieben, das heißt barmberzig zu fein."

"Du begibst dich auf ein gefährliches Feld, mein Freund," sagte der Geistliche, indem er warnend den Finger hob, "du bist dir doch wohl bewußt, daß du im Begriff stehst, nichts Geringeres als die Wundertaten unseres herrn Jesu zu leugenen. Du stellst dich damit zur heiligen Schrift und zur gessamten christlichen Kirche in Widerspruch."

"Der herr hat gefagt," erwiderte Quint, mit tiefen, fiebes risch glanzenden Augen, "laffet die Toten ihre Toten begraben. Er hat nicht gesagt, er wolle die leiblich Toten jum Leben im Aleisch und jum geistlichen Tode auferwecken. Was die Schrift aber anbetrifft, fo ift fie von irrenden Menschenhanden niedergeschrieben. Der Buchstabe totet, und nur der Geift ift es, der lebendig macht. Wenn nun der Geift den Buchftaben nicht lebendig macht, fo bleibt er tot. Der Beift ift immer mehr als der Buchstabe. Der Buchstabe aber fieht im Buch, ber Geift bagegen ift in mir. Alle, Die ju lefen verfteben, lefen Buchstaben, aber was ware der Geift, follte er in den fleinen Magen der Buchstaben eingeferkert fein? Das Ges wand bes Baters find nicht Buchstaben, das Gewand bes Sohnes find ebenfowenig Buchstaben: beider Gewand ift die Ewigkeit. Und alfo, herr Paftor, meine ich: der Bater in mir, ber Cohn in mir, ift das Munder, fonft nichts. Ihr Reich ist nicht von dieser Welt. Und weltliche Wunder des Menschensohnes, was sollten sie gelten gegen das himmlische Wunder des Gottessohnes. Und wie der Sohn allein den Bater tennet, fo fennet der Sohn allein den Sohn. Und auch ber Vater fennet allein den Sohn und fich felber, auch hinter bem toten Borhang, ber fie verbirgt, ben Worten ber Schrift und ihren Buchftaben. Rur mas der Bater liefet, ift mahr: haft gelesen und vom Bater erfannt, und was der Sohn liefet, ift mahrhaft vom Sohne gelefen und vom Sohne erfannt. Was nicht vom Bater und nicht vom Sohne gelesen ift, bas gleicht einem hausen kalter Afche, ben eines blinden Bettlers Krude durcheinanderrührt."

"Run meinethalben," fagte der Passor, "trage diese deine verwirrten Ansichten auf dem Schlosse des Gurauer Fräuleins vor. Ich glaube nicht, daß du Antlang sindest. Nach dem, was ich dis jest schon gehört habe, gelüstet mich nicht, mit dir noch tieser in das Labyrinth deiner überaus sonderbaren Meinungen einzudringen. Es ist schade: du denkst, doch du denkst ohne Führung und Anleitung, was ja immer, besonders bei einem ungeschulten Kopf, gefährlich ist. Hättest du Theo; logie studiert, so würdest du sicher nicht in das Gestrüpp von Irrtümern dich so hoffnungslos verwickelt haben. Denn ich sürchte, du hast bei weitem nicht alles mitgeteilt, was du auf deine Weise ergründest hast. Man würde noch Wunderdinge erfahren.

Nun sage mir noch zu guter Lett, ob du mit deinen Anssichten und Meinungen irgendwelche irdischen Ziele hast? Willst du die Lage der armen Bevölkerung ausbessern? Warstest du, wie gewisse Schichten verstiegener Schwärmer, auf den baldigen Ansang des tausendjährigen Reiches? Willst du die Kirche reformieren und gegen ihre Dogmen zu Felde ziehen? Strebst du die Gütergemeinschaft an, wie sie dei den ersten Christen üblich war? Neigst du zu den Sozialissen? was ich dir ganz besonders und dringlichst abraten möchte." — Aber zu allen diesen Fragen schüttelte Quint verneinend den Kops. Noch einmal, mit einem stillen prüsenden Blick, betrachtete er die blonde fernige Jugendgestalt des Pastors, dann war es, als verhängte ein bleicher undurchdringlicher Vorhang sein Angesicht, und damit alle Geheimnisse seines Innern.

"Ja," feufzte der Pastor, "so waren wir nun ans Ende unserer Besprechung gelangt." Er begab sich mit diesen Borten an einen hohen, dunkelgebeizten Schrank, ein ehrwurdiges, altes Barodinobelstück, offnete seine Flügelturen und nahm aus einem der vielen Schubsächer, die sichtbar wurden, einen Kaffenschein. Diesen nun nachdenklich in der hand haltend und

mit ben Mingern baran berumftreichend, gab er fich, icheinbar noch unschlüffig, einer langeren Überlegung bin. "Ich muß Ihnen ehrlich sagen, Quint" - er fieste ihn wieder - "daß ich eigentlich nicht recht weiß, wie ich im Sinne der Dame recht handle: gebe ich Ihnen oder gebe ich Ihnen nicht das Geld? Wollte ich es Ihnen vorenthalten, so hatte ich aller: dings anders handeln sollen von vornherein. Ich war also etwas unvorsichtig. Immerhin ist es schwer, sich etwas so Unwahrscheinliches vorzustellen, als Ihr über alle Begriffe sonderbares Befenninis ift. Ja, alfo, fo geben Gie nur in Gottes Namen getroft zu dem Gurauer Fraulein bin. Dag sich die allzu große Willfährlichkeit und Leichtalaubigkeit der edlen Dame in Sachen der Religion einmal auf diese Weise ein wenig rachen, und mag sie zur Erkenntnis gelangen, daß das von ihr geforderte Laienwesen in Sachen ber Religion manchmal auch solche Früchte zeitigt."

Der Pastor hatte somit dem wunderlichen Tischlergesellen, der sich in einem Atem rühmte, des Meuschen Sohn und der Sohn Gottes zu sein, mit einer entschiedenen Geste den Kassensschein entgegengestreckt, den jener indessen schschen abstehnte. Der Geistliche, der das zunächst nicht begreisen wollte, ward dadurch nicht wenig beschämt und siellte sich gutmütig aufgebracht. Quint aber sagte, es liege ihm sern, die Güte der Dame, die Güte des Passors nicht dankbaren Herzens zu erkennen, aber furz und gut, er bedürse des Geldes, auch wenn er die Dame besuche, nicht.

er Pastor rief, als Quint sich entfernt hatte, seine Frau zu sich ins Zimmer herein. Sie sahen den Narren durch den Borgarten schreiten. "Siehst du den langen Menschen, Frau?" fragte er, auf Emanuel hinweisend. — "Na, ganz nas türlich," sagte die Pastorin, "sehe ich ihn!" — "Sage mir mal, wie kommt er dir vor? Was würdest du nach seinem Sang und seinem Außeren von ihm halten?" — Die Pastorin, die ein junges, gewecktes Weibchen war, sagte unwillkürlich

herauslachend: "Ich wurde benken, daß es einer ift, ber ten Gendarm mehr fürchtet als Gott!" — "Meine Liebe," gab ihr der Pfarrherr zur Antwort, "dieser stromerhaft aus, sehende Kerl hat mich minutenlang auf eine mir noch nicht vorgekommene Art und Weise verwirrt gemacht. Fasse nur mal meine beiden Hande!" — "Aber Mannchen," sagte die Frau, "sie sind ja kalt und ganz feucht!" — "Ja, denn dieser Mensch behauptet, er sei nichts geringeres als Jesus Christus von Razareth."

## Zehntes Rapitel

Nach einigen Tagen hatten die Brüder Scharf bet Emanuel vorgesprochen. Er deutete ihnen an, daß im Hause nicht wohl in Ruhe zu reden wäre. Daraushin waren alle drei in ein Wirtshaus des Niederdorfes gegangen, das wirklich und wahrhaft "Emmaus Einkehr" hieß. hier hatten die Brüder erstlich alles das mitgeteilt, was ihnen inzwischen begegnet war, und später vereindart, das Gurauer Fräulein zu besuchen. Ferner brachten die Brüder die Neuigsteit, daß der böhmische Josef, der Weber Schubert und Schmied John sowie der ehemalige Schneider Schwade im Dorfe wären: ste seien gekommen, von dem lebhasten Bunsch gesträngt, Emanuel wiederzusehen.

Dieser bezeichnete nun für den folgenden Tag einen gewissen Birnbaum, der an einem Feldraine außerhalb des Dorfes stand, als das Wahrzeichen, bei dem man sich treffen wollte: übrigens erst in der Dammerung, um jegliches Aufsehen zu vermeiden. "Denn," sagte Quint, "das Dorf ist meinetwegen auf eine sonderbare Weise aufgeregt. Wenigstens hat mir mein Stiesvater und mein Bruder allerlei wunderliche Reden erzählt, die geführt werden, und mir die Schuld daran beigelegt.

V, 16

"Sie haben in der Lai manches um meineiwillen zu leiden," fuhr er fort und meinte die Seinigen. "Obgleich ich niemals behauptet habe, ich könne Lahme gehen, Blinde sehen, mit Aussah behaftete Menschen rein machen, so kommen doch viele Kranke zu mir und suchen mich im Hause der Eltern. Andere wieder bekämpfen mich und verwünschen mich, eben als wenn ich ein Lügner ware."

Im folgenden Tag in der Dammerung, als ein flacher, grauer Nebel im beginnenden Mondschein über den Feldern hing, sammelte sich in der Stille um den Birnbaum die kleine Gemeinde der Armen und Törichten. Es waren nicht nur die Brüder Scharf, die erschienen waren, nicht Schubert, John, Schwabe und der böhmische Josef allein, sondern es hatten sich aus den Stillen im Dorfe noch etwa zwanzig Männer und Frauen angeschlossen, die von den anderen inssofern in das Geheimnis gezogen waren, als man ihnen von Emanuel als von einem Manne gesprochen hatte, der vom Delligen Geiste erleuchtet sei.

Ju diesen Leuten war aber auch ein Gerücht gedrungen, das im Pfarrhause seinen Ursprung hatte, den es in diesem Falle auch nicht verleugnete. Der Pfarrer hatte von Quint gesagt, er habe ihm rundheraus erklärt, er sei Jesus Christus, Gottes Sohn, und das Gerücht davon war wie ein Blig in das Dorf gesahren. Der Geistliche schürte auch noch, ohne besondere Absicht, nur durch die oft wiederholte lebhaste Mitteilung die entstandene Aufregung. Er hatte über Emanuel im Laufe einiger Tage zum Küster, zum Apotheter des Ortes, zum Pächter des herrschaftlichen Dominiums und auch am Stammtisch immer wieder gesprochen, wodurch denn die Sache zum öffentlichen Argernis und Emanuel zu einem gesährlichen, wenn auch ausgemachten Narren gestempelt war.

Man hatte nun aber zugleich gehört, der falfche Jesus von Mazareth solle bas Guraner Fraulein besuchen, wodurch er jogierd in aller Augen ein besonzeres Gewicht erhickt: spraar, daß jene, die sonst nur mitsetdig über ihn die Achsel gezuckt haben würden, sich entrüsteten, diejenigen, die ihn kannten — wer kannte im Dorse nicht Emanuel Quint? — und die sich zunächst vor Lachen ausschütten wollten, hernach sich heiser schrien vor But. Die Stillen aber, die Urteils, losen, deren Einfalt und Glaubensfrendigkeit diesem sonder; baren Fall nicht gewachsen war, fanden sich aufgesiört und in allerhand hoffnungsvolle fromme Schrecken hinein verführt.

Es tam hingu, daß alle nicht wohl gewisse beilige Schauer verbergen konnten angesichts diefer nun Ereignis gewordenen phankastischen Anmakung, die doch von dem Vorgang, der Wiedertunft Jefu, die fie erlog, einen nicht zu vertennenden Strahlennimbus entlehnt hatte. Go war denn das gange, sich wohl eine Meile lang ben Bach hinunter erstreckende Dorf auf einmal von religiofem Leben erfüllt. Im Ober: borf, das gleichsam der Ropf des Ortes war, sprach man von nichts, als von der heiligen Burde des echten und der kächer: lichkeit des falschen Jesu von Razareth. Die Arzte bei ihren Befuchen erörterten an den Betten der Rranten den gleichen biblischen Gegenstand und seine bejammernswurdige Nache affung. Dienstmadchen sprachen mit Ladendienern über heringstonnen bavon. Während die armen Leute bescheiden auf teure Meditamente warteten, rief ein Provifor dem ans bern luftige Reuigkeiten über den Giersdorfer heiland gu. Die Langholy-Fuhrleute fragten das gange Dorf hinunter, neben ben schweren Pferden hergebend, jeden Tagelohner, der ihnen entgegenkam, ob sie auch wohl den neuen herrgott fcon mit Mugen gefeben batten, und festen meiftens bingu: "da schlag doch ein herrgottedonnerwetter 'nein!" Miederdorf, wo die katholische Kirche der evangelischen jen: feit der Straße gegenüberftand, ward fogar der herr Raplan durch die Fama benuruhigt. Alte und junge Beibchen unter den Beichtfindern trugen ihm die Tollheit des unglüchfeligen Marren gu. Kurg, Emanuel hatte eine bermaßen gefährliche

Popularität erlangt, baß er fich nur im Dammerlicht ans dem hause hervorwagen und auch dann nur auf Schleiche wegen gehen durfte.

Dieser allgemeine, ungewöhnliche Zustand bes Dorfes nun, das fonft ein ziemlich schläfriges Dafein führte, stellte fich ben Brudern Scharf, sobald fie hineingelangten, als eine Bestätigung ihres unausrottbaren Wahnes dar. Der Wirt von Emmaus Ginfehr, ein feit Jahrzehnten im gangen Dorfe belächelter über fiebzigiahriger Sonderling, der gur "Gemeinde der heiligen" gehorte, hatte die Bruder Scharf sogleich mit der Neuigkeit des falschen Jesus Christus bes grußt. Er hatte das Unerhorte getan und schon feit Sahrs schnten aus feinem Gafthaufe Bein, Bier und Kornfchnaps verbannt. Er verabreichte Milch und Selterwaffer, weil eben nur Mild und Selterwaffer fich mit den frommen Grundfaben feiner Brudergemeinschaft vertrug. Er meinte, als er das schreckliche Zeichen der Zeit — ein solches war ihm die untergeordnete Narrheit des Tifchlerssohnes! - ben Gaften eröffnet hatte, daß eben alles darauf hindeute, wie das Schickfal dieser sündigen Welt im Begriffe sich zu volle enden fei.

Da aber waren die Bruder Scharf, und zwar beide zus gleich, wie von einer Erleuchtung betroffen worden, und diese Erleuchtung hatte aus ihren Mienen und Worten hinreißend und feurig auf den Wirt von Emmaus Einkehr zurücks gestrahlt.

So fonnte es denn nicht anders sein, als es wirklich war: namlich, daß die armen, angstlich allenthalben dem Birns baum naher schleichenden Leute Angst, Spannung und Schaudern zugleich umfing.

Es dauerte eine geraume Zeit, ehe sich alle in ein hauflein zusammenwagten. Bis dahin hatte sich einer hier, der andere da, am Feldrain oder am Nande des etwa fünfzig Schritte nahen Birkengeholzes sorgfältig abwartend fern gehalten. Nun saßen sie schweigend oder flusternd, während der Mond, groß wie das Rad eines Wagens und wie eine Scheibe aus Eisen in voller Glut, sich zwischen den beiden Kirchen hob, und harrten mit heimlichem Grauen des Komsmenden.

Unton Scharf, ber mit dem Ruden gegen den Stamm bes Birnbaumes lehnte, hielt den neben ihm figenden, gitterns den Schneider Schwabe bei der hand. Emanuel war noch nicht unter ihnen, und die Starrenden glaubten ihn bald da bald dort vom Dorfe her über die Felder nahen zu feben. Aus den Sofen heruber drang hundegebell. Der Schrei eines Uhus wurde im nahen Geholze laut. Nach und nach traten am wolfenlosen himmel mehr und mehr Sterne hervor. Der tiefblauen, falten, offlichen Salfte über den langen Gebändereihen und Baumen des Dorfes, fand die duntle Rote des Westens, wo die Sonne versunten war, noch eine Zeitlang gegenüber. Alles war groß, still und feierlich. Aledermaufe, die aus den Scheunendachern und Rirchen berüberkamen, durchhafteten, ihren Alug in die Felder ausdehnend, in weiten Rreisen den Dammer über den Nebelichichten und trieben fich um den Birnbaum herum. Bon einem sumpfigen Teiche ber, der hinter dem holze vers borgen lag, brang das Gequate vieler Frosche weithin vers nehmlich durch die Luft.

Die kleine Gemeinde murbe vielleicht einen frommen Choral angestimmt haben, aber sie fürchtete sich. Daß aber eine gewisse Furcht über allen lag, war nachgerade so beutlich geworden, daß Martin Scharf die Versammelten bat, naher um ihn heran zu rücken, und ihre Herzen mit leisem, doch ternhaftem Zuspruch aufzurichten notig fand.

"Wir wissen wohl, daß geschrieben sieht," sagte er: "sein Prophet ist in seinem Vaterlande angenehm. Fürchtet euch aber nicht. Sie mögen schlecht von ihm reden, sie mögen seiner spotten, ihn verhöhnen, wie sie es denn auch meistens tun: je mehr sich der Seist des Abgrunds emport gegen ihn, um so mehr ist das der Veweis, daß Gott mit ihm ist."

"Ift es wahr," sagte eine alte verfrummte Leinewebers, Frau, "daß er zu unserm Pfarrer gesagt hat, er ware der Helland Jesus Christus?"

"Bas er zum Pfarrer gesagt," außerte, wie immer ein wenig überstürzt, aber ebenfalls flüsternd Anton — "was er zum Pfarrer gesagt hat, wissen wir nicht. Eins aber wissen wir ganz gewiß, was er auch immer gesagt hat zum Pfarrer, ist so wahr wie das Evangelium."

Ein junger Mensch, der Stellmacher und dabei schwinds füchtig war, wollte wissen, daß wirklich Emanuel Quint eben das gesagt hatte, er ware Jesus Christus, des lebendigen Gottes Cohn.

Nun ergablten nacheinander der Beber Schubert, der Schneider Schwabe, Anton und Martin Scharf ihre Traume, die ste in der Zwischenzeit von Emanuel Quint getraumt hatten. Der eine hatte Rägelmale an feinen handen und Füßen gefeben, ben anderen hatte Emanuel dreimal im Traume gefragt, ob er ihn lieb habe, der Dritte hatte ihn trodenen Fußes über einen grundlosen Sumpf im hirsche berger Tale schreiten sehen. Schubert aber hatte eines Albends geradezu eine Erscheinung gehabt, die er, nach eins facher Leute Art, auf die allerlebendigste Weise erzählte. Nachdem er eines Abends seine Baude oben auf dem Ges birgefamm verlaffen hatte, um hinuber gum Lehrer Stoppe gu geben, sei er in Gedanken zu einer gemissen Stelle gelangt, wo sich der Weg nach Breußen hinunter abzweige, und plots lich aufblidend habe er Emanuel Quint fich auf etwa zwanzig Schritte gegenübergefeben, langfam gleich ihm der Wege freugung gufchreitend. Rach feiner Behauptung hatte Schus bert junadift fein Glied ju rubren vermocht und fei geraume Beile wie fest gewurzelt still gestanden. Emanuel aber fchritt auf ihn gu. "Run," meinte Schubert, "ich dachte mir, bas ift alles Einbildung, fchritt ebenfalls vorwarts und wollte in Gottes Namen an ihm vorbei ober durch ihn durchschreiten, aber ploplich, genau vor bem Wege, ber

hinunter nach Preußen führt, prallte ich, als war ich an einen Stein gelaufen, formlich geradezu taumelnd, zurück. Und in diesem Augenblick, wo er noch gerade dicht an mir stand, war er verschwunden.

Nun wußte ich, was das bebeuten follte," endete Schubert mit Feierlichkeit. "Ich ging nach hause, sagte der Frau nur schnell, wo ich hinwollte, und schritt noch am selben Abend den Weg, von der gleichen Kreuzung aus, nach Preußen hinunter. Und darum, ihr lieben Brüder, bin ich hier."

Ploglich schrafen alle zusammen. Der eine meinte, er habe im nahen Buschwerk Knacken von Zweigen und Stimmen gehört. Der andre meinte, Quint sei gekommen. Der dritte sprang auf, es war der Stellmacher, und sagte, er habe ihn eben am Rande des Wickenfeldes heranschreiten sehen. "Ihr lieben Schwessern und Brüder, fürchtet euch nicht und habt Geduld!" beschwichtigte Martin wiederum. Und der böhmische Josef, der stets eine wilde Courage im Leibe hatte, drang mit einigen Sprüngen dis dicht an den Rand des Gehölzes vor, um nach dem Ursprung jener Gezäussche zu forschen, die einen der Brüder beunruhigt hatten.

Der Kopf des bohmischen Josef war siets mit Phanstastereien angefüllt und dazu überraschend intelligent und eigenstnuig. Menschenfurcht kannte er eigentlich nicht, eher schon Jurcht vor Gott und dem Teufel. Einst von seiner Zigeunermutter in der Nähe der Bradler Bauden ausgesetzt, hatte er in sich, als Erbschaft von seinem Stamme: Abersglauben, myssische Ausfassung der Natur und Trieb zu ruhes losem Umherstreichen.

"Ihr Leute," sagte er, als er vom Rand des Schölzes zurückfehrte, nicht ganz im gedämpften Tone der Bruder; gemeinde, "ich glaube, es pirscht sich ein Regiment Freiburger Jäger an": eine Übertreibung, die, verbunden mit der gemüt; lichen Art und Weise, wie er sich sorglos zwischen die Warten; ben niederließ, bei diesen ein befreiendes, wenn auch gedämpf; tes Lachen auslösse.

Von jeher war der bohmische Josef religios. Richt felten Begegnete man ihm auf Rirchhöfen. Er pflegte bann rubig, nur von Zeit gu Zeit ein wenig mit sich murmelnd und feufs gend, vor diesem und ienem Grab gut fieben. Immer gu Abenteuern neigend, ward er schnell in den Strudel um Quint hineingedrangt. Er dachte viel über fich und Gott. Nachts blickte er oft, auf dem Rucken liegend, ftundenlang in den Sternenhimmel hinein und genoß, fast erdruckt und jugleich erhoben, bas gange unergründliche Bunder, wie nur ein in allen Tiefen empfindender Mensch es genießen kann. Er freute sich aller großen Geheimnisse. Er freute sich voll erhabener Bangigkeit an den heiligen Spielen der goldenen Sternschnuppen und hielt es in folden Augenbliden für ges wiß, daß er, der dies alles auffassen fonnte, der arme, ver: lauste, häfliche Lump! ein begnadetes, ausgezeichnetes, aus: erlefenes Glied der gottlichen Schopfung fei.

Diesem Menschen, man sah es seinen verweilenden, grund, los dunklen Augen an, war nichts glatthin natürlich und alles Wunder. Das Einfachste war ihm wunderbar, deshalb sträubte sich eigentlich nichts in ihm, auch in Quint, dem verlausenen Handwerksgesellen, so einfach er schien, ein Gesfäß für Nätsel und Wunder anzuerkennen. Überdies war er sich nicht zu gering, um an eine nie schlummernde göttliche Führung zu glauben, und war überzeugt, die leitende Hand aus dem Unsichtbaren habe ihn nicht umsonst und schein; bar durch Zufall mit Quint hoch oben im Knieholz zusammen; geführt.

Im übrigen sahen die Scharfs in ihm noch nicht den Mann, der ohne Rüchalt der Sache ergeben und gläubig war. Zwar hatte er reichlich und mehr als die anderen der gemeinsam begründeten Kasse beigesteuert. Aber es war zunächst nicht der echte und glühende Hunger nach endlicher Erfüllung der Berheißung in ihm. Er hatte nicht nur die Bibel im Kopfe, ja sogar, wie man zuweilen vermuten konnte, wahrscheinlich herzlich wenig von ihr. Allein, hatte Quint es ihm durch

seine Persönlichkeit angetan, so war es nun die phantastische Welt der evangelischen Vorgänge, die Matthäus, Markus, Lufas und Sankt Johannes erzählen, die ihn mit gespannten Augen eines Kindes an die Lippen der Scharfs gebunden hielt. Davon konnte Josef gar nicht genug hören.

So wuchs er denn nach und nach mit Reugier in die Welt der Bibelgeschichten hinein, die ihm mit unbeirrbarer Überzeugung und Leidenschaft in feurigen Zungen gepredigt ward, und wurde mit jenem Ereignis vertraut, der Sendung des eingeborenen Sohnes Gottes felbst, um die Welt vom Sundenfluch ins verlorene Paradies ju erlofen: einem Er: eignis, das für die Geschichte aller Geschichten und für die große, einzige Bendung im truben Gefchick ber gefamten Menschheit gehalten wird. Und wirklich, der bohmische Josef bachte nun Tag und Nacht an den armen Jungling und Gottessohn und seine traurigen irdischen Schiafale. 3war waren es Juden gewesen, die ihn verfolgt und gefreuzigt hatten, aber er schuttelte immer wieder den Roof und Schamte fich seines Menschentums. Bas freilich nun die beiden ver: bohrten Bruder Scharf damit fagen wollten: Quint mare eben der damale Gefreuzigte! das begriff fein gefunder Ver: stand einstweilen noch nicht.

Immerhin war in ihm das Wartende. Er hoffte långst nicht mehr auf den kommenden Tag, aber schrift doch immer auf das irgendwann sichere, große, noch dunkle Ereignis zu. Manchmal wurde er ungeduldig: dann bante er sich auf irgend einem Sterne neue Leben und neue Ereignisse aus. Gespenstergeschichten, wie die der Erscheinung Emanuel Quints, die Schubert eben zum Besten gegeben, waren immer nach seinem Sinn, besonders bei Nacht, im Freien, am Reisigseuer, und wenn wirkliche oder nur eingebildete Gesahr im Berzuge war, aber auch in den Bergschenken, unter der Lampe. Nichts besseres aber konnte ihm zustoßen als dies gruselige, nachtliche Warten auf den versemten Emanuel Quint, umgeben von Ratseln, Gesabren und Abnungen.

Ploglich fland der Erwartete da, und alle erhoben sich von der Erde.

"Ich ersuche euch, liebe Schwestern und liebe Bruder, aus: einander zu geben," fagte Emanuel mit bewegter Stimme und gutigem Ausbruck; wobei der Mond, der inzwischen, mehr und mehr erbleichend, hoher gestiegen war, ihn fo bes leuchtete, daß feine Gestalt und sein Autlit wie gang aus weißem Lichte erschien. "Ich mochte nicht," fuhr er fort, "daß ihr etwa um meinetwillen Leiden erduldet." Gie faben alle, trop des Dammers, wie sehr das Antlip des falfchen Beilands von Tränen feucht und verfallen war. "Ihr mußt um meinet» willen nicht leiden, denn ich bin nichts. Mogen sie mich doch niedertreten. Das ift es nicht! wahrlich, ich verdiene nichts Besseres! Aber ich wußte nicht, daß beut, zweitausend Jahre nach unseres Heilands Geburt in die Welt, eben dieselbe Welt noch fo rafend und wutend in ihren Gunden ift. Lieben Brus der und Schwestern, ihr feht mich bestürzt, nicht weil diese Leute da druben gegen mich, sondern weil sie gegen Jesum Chriftum felber wuten."

"Mir wissen es, daß sie wider Jesum Christum selber wüten," sagte der budlige Schneider Schwabe plöglich und warf sich vor Quint auf das Angesicht.

Quint aber erschraf und wollte ihn ausheben. Weil er aber von so viel Bereiswilligkeit, sich dem Göttlichen hinzus geben, zugleich ergriffen war, so spürte er auch sogleich in sich eine zärsliche Liebe und inniges Misseid für diesen Mensschen aussiegen.

Den Weinenden aufzurichten gelang ihm nicht. Er hatte nun, werden etliche meinen, sagen mussen, du betest in mir nicht Gott, sondern eher den Fürsten der hölle an, zum minbesten einen armen Wenschen, wie du einer bist, einen armen verblendeten handwerksgesellen! Du ergibst dich, bestenfalls, einem schrecklichen Selbsibetrug! Aber dies oder etwas ahnliches auszusprechen, vermochte Emanuel Quint nicht mehr über sich. Er konnte den Armen nicht enttäuschen. Auch seize hier gleich wiederum seine besondere Narrheit ein, vermöge deren er sich in ein Doppelwesen zerspaltete: ein geistliches, das ihm durch und durch Gottheit schien, und ein sleischliches, nämlich das sündliche, irdische. "Lieder Bruder," sagte er, "das hast du nicht aus dir selber herausgesprochen! Du hast es auch nicht zu mir gesagt, der ich hier im Fleische vor dir stehe: der aber, zu dem dein Geist in der Stille der Nacht sich erhob und vor dem du dich niederwarfest zur Erde, nämzlich der Vater, der in mir ist, hat dich gehört und zu ihm hast du gesprochen."

Hiermit wollte Entanuel nun nicht fagen, er ware im fleischlichen Sinne der wiedergekommene Ehrist und Gottes, sohn, dennoch war unter allen, die jenem Vorgange beis wohnten, wie sich spater ergab, nicht einer, Mann, Weib oder Kind, der ihn anders verstand, als daß er wirklich der Heiland sei.

Es muß in diesem gangen, furgen Vorgang eine verwirrende Rraft gelegen haben, die der aufgeklarte Mensch unfrer Beit wohl schwerlich begreifen fann. Go wenigsiens ist man zu glauben gezwungen, wenn man die spateren Ausfagen aller biefer Menschen zusammenhalt. Ihr sei gewesen, sagte die mehr als sechzigiährige Weberdfrau, als ware plotslich ein ungeheurer Regen von Sternen vom himmel gefturgt und als hatte sie im gleichen Augenblick die Kraft zu atmen und ju schluden eingebußt und folle erstiden. Der Stellmacher lagte, er habe, als Quint sich zu dem weinenden Schwabe niederbeugte, deutlich gefühlt, wie unter ihm Acter und Feldrain geschwankt habe, und deutliches unterirdisches Rollen gehort. Der bohmische Josef erklarte, er wisse nicht, was das gewesen ware, etwas Naturliches ober Zauberei: der gange himmel sei auf einmal wieder tageshell und blutrot ge: worden.

Man ftellte ihm vor, wie diese himmelserscheinung aller: dings hochft wunderbar und vorläufig unerflärlich fet, je:

doch in diesem Jahre täglich und allgemein beobachtet werde: nämlich daß auf der Seite des Sonnenuntergangs, bis spät in die elste Stunde hinein, eine helle Rote am himmel verbreitet stand. Aber man sah es dem böhmischen Josef an, die Sache war ihm nicht auszureden.

Kurz, es brach ein augenblicklicher Wahnsinn aus. Alle, voran die Scharfs, drängten sich um die Hände des Toren und küßten sie mit einer weinenden Inbrunst und Zärtlichzeit, so daß, wer etwa diesen Vorgang unbeteiligt belauscht hätte, sich nicht würde haben erklären können, was hier gesschah. Und wirklich war das Gewimmel von knienden und gebeugten Menschen, im Mondschein, um den einen, der aufrecht stand, nicht unbeobachtet. Zwar keine Freiburger Jäger, aber doch Lauscher hatten sich bis in das nahe Wäldschen angepirscht und begleiteten, was sie von dem gespensstigen Treiben sahen, bald mit Gestüster, bald mit Gesticher und auch wohl mit manchem fragenden und erstaunten Blick.

Es war dem armen Emanuel Quint bei alledem an diesem Abend unfäglich weh und trofilos ums herz. Von allen Seiten schien ihn etwas in einen Weg ber Luge hineinzubrangen, der jugleich ein Weg ber Berachtung war. Er hatte den Wunfch, von allen Menschen erloft zu sein, so beiß, wie selten in seinem Leben, um nur allein mit Gott verbuns den zu fein. Mber die Menschen umlagerten ihn: dieser bereit, ihm nachzufolgen, jener in bittrer Leibes, und Geelennot, von ihm eine folde Erlöfung fordernd, die er zu geben nicht fähig war. Aber was half es, sie dauerten ihn. Er konnte sich nicht aus der Welt zurückiehen und fie, die wenigen, die ihm vertraut, enttaufchen und in Bergweiffung gurudlaffen. Zwar mancher lebt und lacht und ift und trinft gleichgultig, hoffnungslos und mit einer kalten Berzweiflung, die nicht mehr brennt, in der Bruft. Aber er tonnte ben Glauben nicht toten. Allaugroß war sein Mitseid und seine gartliche Liebe, um einen folden Mord zu begebn.

Er nahm aber doch die Scharfs beiseite und sagte immer wieder aufs dringlichste: er bitte sie lunig, ihn zu verlassen. Bewahret das Geheinnis des Neichs, jedoch, lieben Brüder, verlasset mich. — Und nun kam er leider wieder in seine biblische Art zu sprechen hinein und sagte: "Der Menschenzschn ist gekommen, die Leiden des Menschenschnes zu tragen! Ich din arm! Die Dielen im Hause meines Vaters und meiner Mutter verbrennen mir meine nacken Sohlen. Ich muß fort. Des Menschen Sohn hat kein Dach über seinem Kopf, kein Bett und kein Kissen für sein Haupt, das ihm gehört. Was hofft ihr von mir? Was begehrt ihr von mir?"

"Daß du uns nicht vergeffest," sagte der überstiegene Martin Scharf . . . "daß du uns nicht vergeffest, dereinst in beiner herrlichkeit."

Rest mußte Quinten wohl der furchtbare Irrtum dentlich aufgeben, der sich in den Ropfen des engeren Rreises feiner Unbanger festgesett hatte: deshalb verwandelte sich die ers neute Wahrnehmung eines fo verstiegenen Glaubens in einen beftigen Ausbruch des Borns. "Martin," rief er, "du fiehft, wer ich bin! Ich bin nicht der, für den du mich nimmft! Bas willst du von mir? Menn du teilhaben willst an meiner herrlichkeit: du fiehst, meine herrlichkeit ift das Leiden! 3ch habe teine andere irdische herrlichkeit! Gehet und redet mit meinem Stiefvater! Bebet und redet mit meinem Bruder! hort, was man in ben Schenken und in ben Saufern der Reichen von mir fpricht! Und alles, was ihr dort erfahren werder, das ift meine gange herrlichkeit! Wollt ihr den Rod, ben ich auf den Schultern habe, nehmt ihn hin. Silber und Gold habe ich nicht und suche ich nicht! Reichtum also ist von mir, von jest an in alle Ewigfeit, nicht zu erwarten. Was erwartet ihr also von mir?".

Und Anton rief sogleich in berauschtem Bibelton: "Bir warten auf die Erscheinung der herrlichkeit des seligen Gottes und unseres heilandes Jesu Christi; der sich selbst für

uns gegeben bat, auf bag er uns erloffe von aller Ungerechtig: feit, und reinigte ihm felbft ein Bolf gum Eigentum, das fleißig ware ju guten Werfen."

Emanuel atmete von Grund seines herzens qualvoll auf. Er wollte fich lodreißen, aber da drangten fich alle wiederum flebend, wie hungernde Bettler, um ihn berum, und als ware er einer, der einen Laib Brot hoch in die Luft hinaus hielte. Miffeid und Grauen tam ihn an: Miffeid mit ihrer hilflosen Leibesnot und Granen vor der wurdelosen und heimlichen Gier nach anderen als nach geifflichen Gatern. Und schließ: lich graute ihm auch vor dem, was in diesem Treiben ihm als eine finnlose Lust am Unfug an sich erkenntlich ward.

Fast bewog ihn dies alles, geradezu die Flucht zu ergreifen, aber da durchbliste ihn vloslich wieder die ganze Kraft seines eingebildeten Lehrberufs. Und nachdem er sich mit Ente schiedenheit von seinen Bedrängern frei gemacht hatte, schritt er entschloffenen Ganges den fleinen Sugel hinan, wo ber Birnbaum fand, und befahl der Gemeinde, fich um ibn im Rreise niederzulassen.

"Ihr wißt," begann er, mit einer Stimme, die wiederum fest und einfach flang und darin bas Beben des herzens, das Beben einer vorgeahnten Inspiration fühlbar ward . . . "ihr wißt, daß Jefus, der heiland, ju den Seinen, wie der Evangelist berichtet, nie anders als durch Gleichnis geredet hat ... " Beiter fam Emanuel nicht, denn im nachsten Augenblid hatte fich etwas überaus Rlagliches mit ihm und feiner Cemeinde ereignet.

## Elftes Rapitel

638 sind nachher ihrer viele gewesen, die sich gang und voll auf die Seite derer gestellt haben, die, wie man meinte, versucht hatten, bas borfliche Argernis auf ihre Art

aus der Welt zu schaffen. Es wurde gesagt, der Echlachtergeselle, der dem Schneider Schwabe durch einen Schlag mit
einer Bohnensiange den linken Arm zerbrochen habe, sei
zwar nicht geradezu berechtigt gewesen, dies zu tun, aber man
müsse ihn aus seinem christlichen Sesühl heraus entschuldigen.
Es wurde ferner allgemein eine Tat des böhmischen Josef
verdammt, der einen Gaswirt aus dem Niederdorf und
einen Pferdejungen des Bauers Karge buchstäblich in einen
gewissen Froschteich, der ziemlich tief war, geschleudert hatte,
wobei noch außerdem der Wirt sowohl als der Pferdejunge
von ihm auf eine so erhebliche Weise tätlich mißhandelt
worden war, daß jeder von ihnen nahezu vierzehn Tage
das Bett hüten mußte. Aber Josef hatte sich in der Notz
webr befunden.

Es war erwiesen, daß eine Notte aufgeregter Menschen, worunter sich einige Schlepper aus dem nahen Kohlenrevier, ein Pferdehandler, ein Handelsmann und ein Schlachters meister befanden, um neun Uhr abends das Wirtshaus zum Stern in angetrunkenem Zustand verlassen hatten und zwar mit der ausgesprochenen Absicht, zunächst in ein anderes Gasthaus: Emmaus Einsehr, zuziehen, dort mit den "Nuckern" Handel zu suchen und, wenn man Emanuel Quint anstraße, diesen zunächst gründlich zu "vertobacken," was mit verbläuen, windelweich schlagen oder fürchterlich durchsprügeln gleichbedeutend ist.

Schon als die Notte über die Brücke und neben der Brücke durch die sogenannte "Bache" gezogen war, dem Gasthause zur Emmans Einsehr gegenüber, hatten sie Haselnußsidke, Steine, gestochtene Stricke und dergleichen als Waffen mit sich geführt. Der Wirt jener christlichen Herberge hatte sogleich seine Türen geschlossen. Als es späterhin zu seiner Verznehmung kam, zeigte er einen faustgroßen, sogenannten Feuerstein, der eines seiner Fenster zertrümmert hatte. Weitere Ausschreitungen geschahen vor Emmaus Einsehr nicht.

Die Ursache aber, wodurch dies vermieden worden mar, bestand in einem schnoden Verrat, den die Schleußerin von Emmaus Einsehr ausübte. Sie hatte nämlich einem der Tumultuanten, der zugleich ihr Geliebter war, aus einem Fenster, das auf den Hof ging, heraus, die Jusammentunft, draußen am Virnbaum, mitgeteilt. Es war der gleiche Schlachtergeselle, der den Urm des bedauernswerten Schneider Schwabe zertrümmert hatte.

Nachdem der tolle und wilde Haufe, in dem sich auch ein und der andere fanatische Ratholik befand, den Aufenthalt des Navren in Christo und seiner Semeinde durch den Schlache tergefellen erfahren hatte, veränderten sie ihre Taktik durche aus, und an Stelle des karms trat tiefe Stille.

Die Beteiligten redeten sich später ziemlich übereinstimmend auf einen mißglückten Spaß hinaus. Und wirklich war hie und da aus dem Kreise der Unfugstifter Gelächter erschollen: keinesfalls vermochte jedoch die kleine Schar um Emanuel Quint, weder die Herde noch der Hirte, als dieser Apachen; hause schließlich über sie hereingebrochen kam, irgend etwas von Spaß zu bemerken.

Alls Emanuel kaum gesagt hatte, wie Jesus, der heiland, fast nur im Gleichnis zu seinen Jüngern geredet habe, untersbrach ihn ein weithin die Nacht durchgellender Pfiff, der aus dem nahen Gehölze hervortdnte. Es war das Signal zum Angriff gewesen, das der Pferdehändler zu geben beaufstragt war und das er hervorzubringen verstand, indem er je zwei seiner dicken Finger tief in das aufgedunsene Maul steckte. Der starre Schrecken, den der kannibalische Pfiff in der kleinen Gemeinde sosort hervorrief, hatte noch nicht sein erstes Wort gesagt, als auch schon dunkle Gestalten aus dem tiefen Schatten des Wäldegens in den Mondschein laufend und springend hervordrangen und gegen den Virnbaum heranstürzten. Oft durchlebte Emanuel späterhin noch diesen Vorgang im Traum. Die gleiche Mondnacht mit ihrer weiten, geräumigen Stille umgab ihn dann. Er sah das

Schmanken dunkler Waldbaume. Er hörte plottich deu gellenden, ohrenzerreißenden Pfiff und dann, wie es ihm vorkam, ein Rudel jechender Wölfe näher keuchen. In Wirtslichkeit hatten dazu noch, unvergeßlicherweise, hinter dem Wäldchen die Frosche gequakt.

Und nun, als die Angreifer näher kamen und zwar schweiz gend, wie sie beschlossen hatten, erhoben die überraschten Anhänger Quints ein lautes, verzweiseltes Hisegeschrei und sieben nach allen Seiten davon. Dieses Hisegeschrei ist später in das Bereich der Mythe gezogen worden, indem, nicht nur von den Arbeitsweibern auf dem Dominium, sondern auch von Männern und Frauen aus dem Bürgerstand erz zählt und behauptet wurde, man habe diesen Hiseruf hinaus bis ins Oberdorf und wiederum in einem nach entgegengez sehter Richtung weit entlegenen herrschaftlichen Vorwert gehort, was, selbst wenn man die Stille der Sternennacht dabei berücksichtigt, ohne daß man ein Wunder annimmt, nicht zu erklären ist.

Im ersten Augenblick sah sich Emanuel ganz allein. Nach allen Seiten waren sogleich Berfolger den Fliehenden nachs geeilt. Er wurde dann von drei keuchenden, wilden Kopfen, von unvergeßlichen, bläulichen und grimassenschneidens den Masken, umringt, und er hörte die Worte: "da ist ja das Bürschchen!" Gleichzeitig fühlte er sich von harten Fäusten vor der Brust, im Rücken und an den Armen gespackt.

Er leiftete feinen Biderftand.

Es war ihm mit einemmal gewesen, als sei er gar nicht ber, der er war, auch nicht an der Stelle, wo er war, sondern sei an allem, was vorging, unbeteiligt. Dies mag am Ende insofern zu seinem Borteil ausgeschlagen sein, als man, durch Widerstand nicht gereizt, ihn zunächst nicht miß; handelt hatte.

Man pacte ihn aber und rannte mit ihm, ber badurch gu einem widerwilligen Lauf unwurdig gezwungen wurde, gu

V, 17

irgenbeinem Endzwed über die Ader gegen das Wäldchen hin. Dort zerrte und stieß man ihn über die Böschung und war eben dis auf wenige Schritte Entsernung an das User eines kleinen, mit Schilf bedeckten Sees gelangt, als unserwartet einer von Emanuels Peinigern, von einem furcht, baren Schlag aus der Dunkelheit — es klang, als sauste ein Knüttel auf einen Stein — jählings getroffen, lantlos in die Farnkräuter niederstrauchelte.

Don den Übriggebliebenen aber wurde Emanuel weiter gegen den See geschleppt. Man wollte ihn, wie man sich vorgesetzt hatte, im Wasser des Sees auf eine besondere Weise tausen, derart zwar, daß eine Ernüchterung für ewige Zeit, wie man glaubte, unausbleiblich war. Aber zu dieser Tause kam man nicht, oder wenigstens wurde mit hilfe des böhmischen Josef die Absicht der Unfugsiister insofern umz gesehrt, als diese selbst, und nicht ihr Opfer, die ernüchternde Tause erdulden mußten.

Der bohmische Josef nämlich war plöglich vor den ver: Hüfften Nowdys in seiner erschrecklichen häßlichkeit wie irgend; ein böser Damon oder der Teufel selber, aufgetaucht und hatte mit wenigen Griffen und Fausschäftlichen den armen Narren von seinen Qualern befreit: freilich war dieser kaum aus der Verklammerung vieler hande losgerissen, als er bewußslos zu Boden sank.

Puf diese Weise hatte denn die zunächst recht harmlose, wenn auch sonderbare Zusammenkunft armer, nach Erlösung hungriger, irregeführter Seelen, ein überaus tläge liches Ende genommen.

Die Sache wurde sehr viel belacht. Man nahm sie als eine Travestie des Allerheiligsten, die als solche freilich uns beabsichtigt und deshalb einigermaßen rührend war. Aber man nahm die Versammlung selbst auch, in anderen Kreisen, mit voller Entrüstung als Blasphemie: und in diesem Infammenhang sprach man von jenem Überfall, als von einer

gesunden Reaktion der beleitigten christlichen Bolteselle. Es gab aber in der nahen Rreisstadt eine gewisse Bereinigung, und zwar zählten sich einflußreiche Männer und besonders viele Frauen darunter, die auf ein tieseres religiöses Leben hinzuwirken unternahm, als es die Kirche bieten konnte: in dieser frommen Gemeinschaft aber wurden sehr bald auch Stimmen für Quint und seine Anhänger laut. Alles in allem geriet der Borfall sehr schnell in Vergessenheit, denn damals hatten gerade der Kaiser von Rußland und der Präsident der französischen Republik, auf einem französischen Kriegsschiff, eine Jusammenkunft, wobet sie gewisse Trinkssprüche ausbrachten, durch die sich die ganze europäische Welt teils freudig, teils im entgegengesetzten Sinne beunruhigt fand.

Unter diesen Berhältnissen wurde es auch wenig beachtet, was in der Folge mit Emanuel Quint geschah, den man aus einigen Wunden blutend, bewußtlos in das Haus seiner Eltern gebracht hatte. Die Mutter, die wahrhaft erschrocken war und deren mütterliche Liebe mit Weinen und Schluchzen lebhaft zutage trat, psiegte seiner mit eben der Sorgsalt und etwa ein weniger zärtlicher, als es in jenen Areisen üblich war. Nach einigen Tagen fam ein Arzt, den das Gurauer Fräulein, das von dem Mißgeschick des armen Narren auf dem Wege über die Scharse und Bruder Nathanael unterzichtet worden war, brieflich zu dem Besuche veranlaßt hatte. Er stellte sest, daß ungeachtet vieler Hautschürfungen auch eine Zerreißung von Blutgesäßen in der Lunge des Kransen vorhanden war, eine Verwundung, die ein heftiger Stoß oder Schlag verursacht hatte.

Nachdem der Arzt mit seiner Untersuchung sertig gewots den war, riet er Emanuel und der Mutter Emanuels, die weinend neben dem armlichen Lager stand, eine Privatklage gegen die Tater einzureichen. Das war auch die Mutter Emanuels und sogar der Stiefvater willens zu tun: der Betroffene selbst aber treigerte sich. Er wollte von einer Mage nichts wissen.

Wiederum nach einigen Tagen holte man ihn unter dem schrägen Dach der elenden Rumpelfammer, wo er gelegen hatte, hervor, nachdem es schon dunkel geworden war, und brachte ihn in ein Schwesternhaus, das die Gurauer Dame gegründet hatte und aus eigenen Mitteln unterhielt. "Da dieser arme Mensch," so waren ihre Worte gewesen, "nun leider nicht selber zu mir kommen kann, was bleibt mir übrig, als ihn zu holen?"

Drei Diakonissinnen und eine Art Oberschwester besorgten das kleine Krankenhaus, das in einem freundlichen Sarten, nicht weit vom Rande des Waldes, gelegen war. Von Zeit zu Zeit kam das Fräulein selbst in einer mit Atlas ausgesschlagenen Landkutsche aus Surau herüber, begleitet von ihrer Gesellschafterin, um sich persönlich von dem Gedeihen ihrer Stiftung zu unterrichten. Diesmal erschien sie genau am slebenten Lage, einem Montag, nach Emanuels Einlieferung.

Sie hatte in einem für sie reservierten Naum junachst mit dem Arzt und der Oberschwester eine langere Aussprache, wobei die etwas verwachsene, kleine Dame nicht einen Augenblick stille stand, sondern in ihrer schwarzen Seidens robe fortwährend durch das Jimmer rauschte: von einer Wand, mit dem Stiche des Ganges nach Emmaus, zu der anderen Band, mit dem Bilde von Christi himmelsahrt. Schließlich wurde sie zu dem Kranken geführt, den sie zus nächst mit Neugier betrachtete.

Sauber gebettet und mit einer flanellenen Jake über den mageren Schultern, die den Ansah des langen halses frei ließ, lag Emanuel Quint, den Rücken durch Kissen gestüht, im Bett. Er hatte auf einem gelben holzstuhl zwei Erzemplare der Bibel neben sich liegen, von denen, braunlich, beschmutzt und abgegriffen, das eine sein altes Eigentum und also der Quell seiner Irrtümer war, das andere dem Schwestern; hause gehorte, ja sogar dem Bett, das Emanuel inne hatte; denn nach Ansicht dieser evangelischen Kreise und der Stiftterin des christlichen heims: "herr! hils!" gehorte, wie

letbliche Nahrung dem Körper notwendig ift, jeglicher Seele ihr Bibelbuch.

"hier ift nun," fagte der Argt, "Ihre Wohltaterin."

Die Dame schüttelte aber sogleich ablehnend, zwischen ben schwarzen Bändern ihres Rapotthutes, lebhaft den Kopf. "Ich din nicht hierher gekommen," sagte sie, "um mich Ihnen als Wohltäterin präsentieren zu lassen, herr Quint. Ich will mich nur durch den Augenschein überzeugen, ob es Ihnen einigermaßen besser geht: Was fällt Ihnen ein, Doktor?" suhr sie fort, indem sie dem Arzt mit dem Finger drohte, wobei die lange, magere Hand mit einem Halbhandschuh aus schwarzer Spize sichtbar ward. "Wenn wir Gutes tun, sollten Sie doch wahrhaftig wissen, als guter Christ, so haben wir gerade zur Not getan, was wir schuldig sind." Sie kehrie sich hierauf zu ihrer Gesellschafterin, um dieser sehr langen und siesen Dame, aber so, daß es alle hören konnten, zuzussüsser: "ich finde, daß der Mann einen guten Eindruck macht."

Jeht begann der Arzt seinen klinischen Vortrag, wobei er, was die alte Dame zu lieben schien, die verschiedenen Narben der Wundstellen zeigte. Er klopfte auch, das hemd des Narren beiseite schiebend, jene Partie der Lunge ab, die durch den Stoß gelitten hatte, dessen Spur als dunkler, in allen Farben des Negenbogens spiegelnder Fleck, auf der weißen Jaut der rechten Brusthälfte, noch zu sehen war. Alles, was die rein psychische Erkrankung des Patienten betreffen konnte, war durch den Arzt zunächst aus seiner Behandlung auszgeschaltet worden. Er hatte es überhaupt, so lange Quint unter seinen Handen war, nicht berührt.

"Meinen Sie," hatte das adlige Fraulein mahrend jener Besprechung, die dem Krankenbesuch voranging, den Arzt gefragt, "daß es dem Menschen schaden könnte, wenn ich mit Borsicht das Gespräch auf jene unselige Schwäche bringe, die, wie es scheint, sein Berhängnis ist?" Dieser aber, der Arzt, hatte gelacht und ihr jeden Versuch in dieser Richtung

anheim gesiellt. Er hatte auch noch hinzugesügt, daß es nicht immer ganz leicht wäre, die sire Idee und das Wahnspstem eines Paranoiakranken aufzudecken, da solche Kranken zur weilen, aus irgendeiner geheimen Ursache, mit großer Schlaus heit und Intelligenz den Beobachter irre zu führen vermöchten. Er hatte sie darauf hingewiesen, wie Emanuel jest eben durch Preisgabe seines Wahns der Gotteskindschaft recht übel gesfahren sei und vielleicht seine Überzeugung, er sei der Messsächen sein und vielleicht seine Überzeugung, er sei der Messsäch deshalb für längere Zeit geheim halten oder leugnen werde. Nun aber sah die Dame den Arzt mit einem besonz deren Blicke an, ihn und auch die Gesellschafterin, und beide entsernten sich, weiterschreitend, unauffällig zu einigen Kranken des nächstsolgenden Zimmers hinein.

Schwesser Hedwig aber schob einen Korbstuhl bis auf eine abgemessene Entsernung an Emanuels Lager heran, den das alte Gurauer Fräulein ablehnte, indem sie sich aber doch zu gleicher Zeit darauf niederließ.

Die Dame erzählte später oft, und auch einige Male hohen und höchsten herrschaften, wie Emanuel damals, bei dieser ersten Begegnung, auf sie gewirkt hatte. Sie versicherte jedesmal dabei, es sei nicht möglich gewesen, diesem sonderzbaren Menschen ohne Rührung, ohne Erschütterung, ja ohne ein leises Grauen ins Auge zu sehen. Als ich zu ihm ging, sagte sie, war ich neugierig, als ich von ihm ging, wußte ich nicht, was mit meiner Seele geschehen war.

arten, wie sie in ahnlichen Fallen üblich sind: "Sind Sie zufrieden mit der Verpflegung?" fragte sie. "Sind Sie mit irgend etwas unzufrieden?" fuhr sie fort, als Quint zu der ersten Frage bejahend genickt hatte. Quint schüttelte nun verneinend den Kopf. Dann trat eine kleine Stockung ein. "Es ist empörend, wie diese rohen und schlechten Menschen Sie behandelt haben," setzte sie dann ihre Rede fort. "Ich habe gehört, daß sich der Staatsanwalt bereits mit der Sache

beschäftigt hat. Man sagt mir, auch Sie, Herr Quint, wären über diese Sache bereits vernommen worden. Wir leben in einem geordneten Staat! Wo sollte das hinführen, wenn Pobelrotten ungestraft über friedliche Menschen herfallen dürften?"

Quint, der, die hande gefaltet auf der wollenen Bettdecke, mit scharsgerichteten, aber niedergeschlagenen Augen zus gehört hatte, erhob nun, mit einem langen Blid in das Antslip der alten Dame, den Kopf, dann begann er, in einem gemessenen Tonfall, und ohne jedwede Spur von Befangensbeit:

"Bas meinen Sie, wenn man die Lehre des Heilands, das zu sein Leben und Sterben recht verstanden hat, und wenn man ferner nichts Bessers und Höheres in diesem irdischen Leben kennt, als seiner Lehre, seinem Leben und Sterben nachzusolgen, kann man dann wohl mit dem Borgehen irgendeines Gerichtes, das aus menschlichen Richtern gesbildet ist, einverstanden sein, oder gar jemals ein solches aus rusen?"

"Ich denke doch," gab das Fraulein zurück. "Wo Obrigs feit ist, sagt unser heiland, so ist sie von Gott verordnet und jedermann sei ihr untertan. Diese Menschen haben sich versgangen gegen Gott und die Obrigkeit und darum muffen sie füglich bestraft werden."

"Hat nicht," sagte Emannel, "der heiland mitunter in einem gewissen Zusammenhange Worte gesagt, die in einem anderen Zusammenhange anders lauten und andres besteuten? Was soll man glauben, was von drei Dingen das tösslichste ist: das von Menschenhanden niedergeschriebene Leben unseres herrn? das irdisch gelebte Leben unseres Heilandes, oder das himmlische Leben unseres herrn?"

Die Dame meinte: "das himmlische Leben".

"So," sagte Emanuel, "bente auch ich. Ich meine, daß in biesem Leben das schladenlose Licht des Griftes gewesen ist; daß aber Schladen bieses beilige Licht bes Gleiftes in feinem

zweiten, irdischen Leben, ichon verdunkelten: um wieviel mehr in diesem dritten Leben, auf den bedruckten Blattern eines Buchs, die etwas wiedergeben, was von Menschen erzählt, von Menschen erlauscht, von Menschenhanden niedergesschrieben ist. Oder sollte es Menschen geben, die da meinen, die Glorie, die den Sohn Gottes umstrahlt, stamme etwa aus diesem Buch? Es enthält vielmehr nur einen schwachen Abglanz seiner Glorie."

Die Dame fand sich ein wenig beunruhigt, weil ihr dies alles auf eine bedenkliche Weise einleuchtete, und Quint fuhr fort:

"Ich glaube, daß dieses Wort von der Obrigkeit in einem gewissen Sinne unter die Schlacken zu rechnen ist. Jedens falls ist es für Leute bestimmt, die außerhalb der Wiedersgeburt, sowohl als Herrscher, wie als Beherrschte, dem Reiche der Toten angehören. Ich aber gehöre diesem Reiche nicht an: mein Reich ist nicht von dieser Welt."

Jest aber blidte das Fraulein ploplich den Narren in Christo mit gespanntester Rengier an.

Sein hemd stand offen. Die Musteln spielten an seinem hals. Die seinen Lippen öffneten sich unter dem rötlichen, unten gespitzen Bart und schlossen sich wieder ohne Strenge. Nicht weit vom Ansah des Ohres pochte sichtbar ein Puls, desgleichen im zarten Geader der bleichen Schläse. Das Auge aber des Tischlersohnes war weit, freilich mehr nach innen, als nach außen aufgetan. Und er fuhr fort:

"Mein Neich ist nicht von dieser Welt. In dieser Welt aber, wo der Lohn der Sünde jum Stachel des Todes gesworden ist, ward die Kraft der Sünde jum Seseh. Wer es fassen mag, fasse es. Ich aber siehe unter der Kraft der Sünde und also auch unter dem Gesehe nicht. Deshalb suche ich auch meine Ehre vor dem Gesehe nicht, sondern ich suche allein in mir die Ehre des, der mich gesandt hat."

So war nun auf einmal das Gurauer Fraulein Auge in Auge jenem umfaffenden Bahnfpstem gegenübergestellt,

an das sie nicht eigenslich recht geglaubt hatte: und da sie zunächst nicht fähig war, in die eigentümliche Art der Quintipschen Dialektik einzudringen, schien dieser Wahn ihr anfangs noch ungeheuerlicher, als er tatsächlich war, zu sein. Natürslicherweise erschrak sie förmlich. Aber die heißen und kalten Schauer, die der frommen Dame gleichzeitig über den Rücken liesen, waren ihr angenehm. Ahnliche Sinneserregungen suchte sie, und fand sie in der Art ihres religiösen Lebens, so wie in ihrer philanthropischen Wirksamkeit, und ähnliche Wirkungen hatte sie oft — niemals jedoch die gleiche wie jeht und mit solcher erschütternden Stärke! — empfunden.

Denn Emanuel Quint erschien ihr im ersten Augenblick weder lächerlich noch bedauerlich, weder ein Narr noch ein Kranker zu sein und der starke Sindruck, den er ihr machte und der sie unvorbereitet traf, konnte sich auch durch den Umstand nicht abschwächen, daß Quint sofort und ohne Umschweif auf seine religiösen Sindidungen zu sprechen kam. Es ging ihr in dieser Beziehung nicht anders, wie es vielen ergangen war, die der Irrtum des sonderbaren Schwärzmers in Fesseln geschlagen hatte. Die plösliche Anmaßung eines Menschen, kein geringerer als der Erlöser zu sein, beztändte sie, obgleich sie eben die Anmaßung ablehnte: die Illusson der heilandsnähe ward aber zugleich in ihr auf unzerhörte Weise erzeugt und durch die Bescheidenheit genährt, womit der Narr in Christo seinen Irrtum zum Ausdruck brachte.

3war hatte Emanuel keineswegs die runde Behauptung aufgestellt, er sei der wiedererstandene Christ! aber dies und nichts anderes war, durch die letten Worte des armen hospitassliten, nach Ansicht des Fraulein in vollem Umfange aussgedrückt und ihr Kapotthut begann zu zittern.

"Nicht alles, was Sie gesagt haben," erwiderte sie vorfichtig... "nicht alles ist mir ganz verständlich, lieber herr Quint. Ich bin eine arme, alte Frau und mein Kopf ist niemals der allerbeste gewesen. In meiner Einfalt meine ich allerdings, daß die Obrigseit Gewalt, zu richten, und Gewalt, zu strafen, hat. Ich kenne Sie noch zu wenig, Herr Quint. Ich kenne insonderheit die Geschichte Ihres Lebens und Ihrer Gotteserfahrungen nicht. Ich weiß wohl, daß geschrieben sieht: ich habe es den Weisen verborgen, den Ungelehrten, den Kindern und Unmündigen, denen, die arm an Geist und reines Herzens sind, dagegen zu wissen getan! ich weiß das wohl. Ich bin auch ganz erfüllt von dem, was der heilige Apostel Petrus geredet hat: wir haben ein sesses, prophetisches Wort und ihr tut wohl, darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, die der Tag andreche und der Morgenstern ausgehe..."

"In eurem herzen!" ergangte Quint.

"Jawohl," fuhr sie fort, "aber es werden auch außere Zeichen geschehen, wenn der Sohn in den Wolfen zur Nechten des Vaters sien wird am jungsten Tag und am jungsten Gericht. Huten wir uns, in Versuchung und Stricke und in verderblichen Irrsum hinein zu geraten." Dies alles sprach die alte Dame mehr und mehr erregt und mit einem bebenden Herzenston.

"Gott ist ein Geist," sagte Quint dagegen, indem er, nicht ohne eine leise begütigende Zärslichkeit, seine hand über die zitternden hande der Dame gleiten ließ. "Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, sollen ihn mit dem Geisse und mit der Wahrheit anbeten. Denket nach, liebe Frau: Gott ist ein Geist. Die heiligen Menschen Gottes, wie Pottus sagt — und wahrlich, mehr denn Petrus war, din ich! — sind über; all. So lange die Welt steht, haben heilige Menschen Gottes geredet, getrieben von dem heiligen Geist. Aber dasselbe Wort, gute Frau, dadurch das Licht ind Irdische scheinet, dasselbe Wort verdunkelt das Licht und soweit nicht der Geist das Wort tötet, soweit tötet das Wort den Geist. Aber wenn heilige Menschen Gottes reden, so wissen wir alsogleich, wes Geistes Kinder sie sind. Gott ist ein Geist: so wissen wir, zu wenn und von went sie Vater sagen. Der Vater ist Geist und

die da wiedergeboren sind durch den heiligen Geist, die allein werden ihn Bater nennen und werden Gotteskinder heißen. Richt aber die leiblich Toten, leiblich Erwecken an einem jüngsten Tag oder jüngsten Gericht."

"Ihr mußt nicht glanben," fuhr Quint fort, "daß Gott ein Gott der Gestorbenen ift. Er ift, wie es der heiland uns offenbart, ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten! Wehe denen, die eine Gunde tun wider den Geiff, die nie vergeben wird, indem fie ein Bild machen von dem Geift! indem fie einen irdischen Konig aus ihm machen! einen Zauberer! einen Ronig, der in den Wolfen thront, umgeben von ges flügelten Geißelknechten mit feurigen Geißeln! einen Mann, der uns richtet und also weder haßt noch liebt, sondern unter dem Geseite steht, dem aus Gunde geborenen Recht. Der und fein Bater fein kann und fein darf, denn wo ware je ein Bater jum Richter über leben und Tod feiner Rinder ges sett? Ein Bater liebt seine Rinder, denn seine Rinder find fein Blut. Wir find aber Gottes Blut, denn "unfer Bater" beten wir. Unfer Vater richtet uns nicht! Zwischen ihm und und ift weder Gerechtigkeit, noch auch Ungerechtigkeit, fondern nur Liebe. Und feiner thront ju feiner Rechten, der mehr ift denn ich, des Menschen Sohn! Reiner thront zu seiner Linken, der mehr ift denn ich und irgendwer, der durch Jefum Christum wiedergeboren und in die Gemeinschaft des Geistes beschlossen ist. Was fürchtet ihr? Wehe denen, die da Lügen verbreiten, als ware ber Geift nicht Geift, sondern ein Rerter: meister ewiger Abgrunde! Wehe allen, die da gekommen sind, die Welt zu foltern und zu martern durch den "Geift"! Wahrlich, mahrlich, ich sage euch: ich habe die Pforten der Solle aufgeriegelt, fo fart ift die Rraft des Baters in mir, es gibt feine Finsternis, in die Licht des Geistes nicht hinab: bringen foll, es gibt feinen armen Schacher, ben meine Liebe nicht befreit! Sie werden alle die Mahrheit erkennen, und eben die Wahrheit wird alle frei machen. Was wartet ihr auf die Zufunft Gottes? Das Gebeimnis ift offenbar! Gott

tft nicht fern! Er ift nicht in einem fernen Lande! Gott ift bier! Gott ist bei uns! In mir ift Gott!"

Emanuel Quint hat diese für ihn so überaus bezeichnende Gedankenfolge fpaterhin oft entwidelt, und die Sartnadige feit, mit der er das tat, wurde als für eine bestimmte Rrants heitsform seines Seelenlebens beweifend erachtet. Richt fo bachte die Geifflichkeit, die in derlei verwunderlichen Deduktios nen nur die Gefahr fur die Dogmen der Rirche beraus; fpurte. Übrigens war diese Geiftlichkeit spater in zwei Lager geteilt: im ersten Lager fab man in dem Bestechenden, ges radezu Einleuchtenden dieser Verstandesoveration und Bes frachtungsart die Gefahr, im anderen Lager, das bei weitem jahlreicher war, nahm man sich nicht die Muhe, in die innere Logit diefer narrischen Weisheit einzudringen; ober auch, man vermochte es nicht. hier tat man Quinten insofern uns recht, als man ihn folantweg für einen bewußten Charlatan und Betrüger nahm, der, einfach auf feinen gemeinen Bors teil bedacht, die Leichtgläubigkeit derer, die niemals auss sterben, ausnutte und sich, abnlich wie zuweilen Sypnotis feure, Spiritiften und andere Taufendfünftler tun, gnnischers weise — was allerdings noch nie dagewesen war! — geradezu mit dem Nimbus des heilands breit machte.

Ein Erzbetrüger dieser Art war aber der arme Narr in Christo nicht, und auch das Guraner Fräulein hielt ihn, nachdem sich längst sein Geschief vollendet hatte, niemals dafür. Sie gehörte zu denen, die behaupteten, daß er höchstens ein irregessührter, ehrlicher Heilandssucher gewesen sei, und manchmal hat sie sogar in Gegenwart vieler die Worte gesagt: "wer weiß, er war vielleicht ein Erleuchteter, den euere neuns mal kluge Theologie nicht begriffen hat."

Einstweilen griff sie jedoch nach dem Riechflaschchen! Die Worte Emanuels hatten sie ganz aus der Fassung gebracht. Sie empfand eine starke Erschütterung. Eine überaus tapfere Ratur, die fie war, und mit gesunden Verstandse fraften, ja sogar mit gesundem humor begabt, hatte sie doch

in fich, besonders auf religidsem Gebiet, einen gewissen Aberschwang des Gefühls zu bekämpfen, der fie oftmals etwas bereuen ließ. So war es ihr jest, nach ben Worten Quints, als umgebe sie ploblich ein großes Licht. Es war ihr, als feien Schleier gefallen, und ein lettes Geheimnis offenbart. Es war ihr, als habe fie bisher nur gleichsam mit tonendem Erz oder flingelnden Schellen von heilandeliebe gehort und empfinde nun ploblich den ganzen vollen und wahren Glang und Sinn diefer allumfassenden heilands: liebe. Ihr war, als habe ein Strahl aus dem herzen diefes fremden und doch so vertrauten Menschen ihr innerstes Wefen brennend berührt. Ihr schwindelte formlich, ihr pochte das eigene Berg atemraubend bis an den hals hinauf, und wenn fie fich nicht gewaltsam beherrscht hatte, so wurde fle tatfachlich am Bette des armen hofpitaliten weinend niebergefunten fein.

In diesem Augenblick aber rang sich ein leises hüsteln aus ber Bruft Emanuel Quints hervor, und man konnte merken, wie sich ein an seinen Mund geführtes weißes Tüchelchen rot farbte. Gleichgültig schob er es zwischen Matrage und Bettstelle. Das Gurauer Fraulein erhob sich sogleich.

"Sie haben zu viel gesprochen, lieber herr Quint," sagte sie, mit einem ehrlichen Schred und gleichzeitig über und über, wie ein junges Madchen, errotend. "Ich hatte Ihnen gern noch lange zugehört, leider geht es nicht und darf ich es nicht. Unser strenger herr Doktor macht mir Borwürfe."

Die Schwester hedwig trat heran. Sie hatte eine Zitrone zerschnitten, die Scheiben auf einen Teller gelegt und reichte biesen Emanuel. Emanuel achtete ihrer nicht.

"So Gott will," sagte die Dame weiter, "haben wir und nicht zum letzen Male gesehen, herr Quint!" und somit reichte sie ihm die hand, die jener nahm und in der seinigen ruhen ließ, wobei er die Gurauer Dame mit einem kaum merklichen Kopfnicken anblickte. Dabei sielen ihm rotliche Strähnen seines haupthaars über das bleiche, eingesunkene, mit Commeriproffen bededte Geficht, auf bas fich ein Strahl der spaten Morgensonne gelegt hatte, der durch weiße Gardinen in das Zimmerchen drang.

Diederum zwischen dem Gange nach Enwaus und der himmelfahrt Christi im Borzimmer auf und abrausschend, wiederholte die Dame oftmals in jenem weltlichen, resoluten Ton, für den sie bekannt war: "ich sage euch, macht mir diesen armen Menschen gesund! Es wird nichts außer acht gelassen, Doktor, was irgend für ihn geschehen kann."
"Ich werde euch Früchte und Wein schieden, ihr Mädchen!" so wandte sie sich an die Oberschwester und einige Dialozussissinnen, die dabei standen. "Tut euer Bestes! Schont meinen Rendanten nicht!"

"So haben Sie ihn benn wirklich jum Reden gebracht, gnadigstes Fraulein?" sagte der Arzt mit Verwunderung. "Es ist sonderbar. Er hat die ganze Woche über weder in meiner noch in der Schwestern Gegenwart irgendein religiöses Thema berührt." Er habe nur geschrieben und gelesen, erstlatte die Oberschwesser, und außer auf Fragen, die seine Pflege betrasen, kaum geantwortet, auch Anreden nur mit einem muden und guten lächeln, leise den Kopf schüttelnd, abgelehnt.

## Zwolftes Kapitel

faal ihres Schlosses, das in einem großen Park alter Baume stand, den Bruder Nathanael und einen ihrer Sutespächter, den Oberamtmann Scheibler mit seiner Sattin, zu Gast. Die Gesellschafterin hatte aber die Geladenen zu Tische geführt, weil die Dame des Hauses sich durch den Bessuch im Schwessernheim verspätet hatte, und schon während die Suppe gereicht wurde, wußte die Gesellschafterin sich kaum

genng ju tun in Schilderungen des jonderbaren Gindrude, den Quint auf die Gurauer Dame ausgeübt hatte.

Alls die Dame spater bei Tisch erschien, erkannten alle, daß die Gefellschafterin nicht übertrieben hatte, denn obgleich die fleine Tischgefellschaft das mit gedampfter Stimme geführte Gespräch über Quint sogleich unterbrach, tam die Herrin des hauses, gleich nachdem sie begrüßt worden war und alle sich wiederum niedergelassen hatten, aus freiem Stud auf Emanuel Quint gurud.

"Erzählen Sie, erzählen Sie alles, was Sie von ihm wissen, Bruder Nathangel!" damit wandte fie fich an den eifrig fauenden Apostel ber inneren Mission, ber seine vierschrötige Gestalt in einen saubergebürsteten, schwarzen Unzug gestockt hatte, und Bruder Nathanael schluckte hinunter, mas er gerade im Munde hatte, ftrich fich den wilden Bart mit der Gerviette und begann.

Er ergablte von feiner Predigt in der Dorffcule, wo er Emanuel Quint zuerst gesehen und nach der Predigt gefprochen batte. Er erinnerte fich an Einzelheiten ihres erften Cesprache. Er wandte sich an ben Oberamtmann Scheibier und sprach davon, wie er deffen jugendlichen Neffen am Mor: gen danach getroffen und mit ihm gemeinsam den Gang über Feld angetreten hatte. Wie sie auf diesem Wege Emanuel Quinten fanden, als er, in der Rahe eines Stroh: schobers, betend auf seinen Knien lag.

In feiner weiteren Schilderung des fpater Borgefallenen befliß sich Bruder Nathanael feiner befondren Genauig: feit. Weder berührte er das schwarmerische Brotbrechen, noch viel weniger aber die feltsame Taufhandlung, durch die er die Weihe einer besonderen Mission schlieglich und endlich maustilgbar in die Bruft des Tischlersohnes gelegt hatte.

Diese Sache hielt er geheim.

Er hatte fich zwar, als die Bruder Scharf ihn deshalb an: gingen, in einem Briefe bei der Gurauer Dame fur Quint verwandt, war aber übrigens, um bes Argernisses willen, das Emanuel allenthalben erregt hatte, mit geheimer Beforgs nis, Rene und Angst erfüllt.

Unahnlich seinem gewaltigen Predigerton pflegte der fromme Bruder in den Häusern und an den Tischen seiner chrisslichen Sassfreunde langsam und in einem verschleierten Tone der Demut zu sprechen. Er sagte, als er mit seiner Erzählung fertig war:

"Bolle Gott diesen armen Christenbruder zurück zur Wahrheit leiten, wenn er mißleitet ist, und möge er denen verzgeben, die ihn mißleitet haben, und jedenfalls nicht mit Abssicht mißleitet haben. Die Macht des Satans ist eben zu groß und wir dursen nicht aufhören, täglich, ja stündlich, wider ihn auf der Hut zu sein. Denn es ist klar, daß der Satan niemand mit einem solchen hasse hassen fann, als gerade den, der unserem heiland bei Tag und Nacht mit heißer Glut und heißer glühender Liebe dienet."

"Ich kenne seit langen Jahren," fuhr er kort, "die Brüder Scharf. Sie gehoren zu den ersten Enadenbeweisen, die Gott mir ganz unwürdigem Diener am Wort erwiesen hat. Er wollte ihre Seelen durch mich zu Christo erwecken und Christo zuführen. Nun scheint es, hat der alte bose Feind auch mit ihnen sein Spiel getrieben."

"Ich hatte sie vor einigen Tagen zu mir beschieden," fuhr er fort. "Sie folgen diesem Berirrten nach. Ich habe ihnen einige Stunden lang alle Bedenken, alle Gefahren ihrer selts samen Meinungen über diesen Emanuel vorgehalten! sie bleiben dabei, daß er die Kraft des Geistes Gottes in sich hat und die Gewalt über Leben und Tod."

"Ich habe aber noch mehr getan," erklärte der Laien, bruder weiter. "Ich habe das getan, was in solchen Fällen und in allen Fragen des Lebens das alleinige Mittel ist, jur Wahrheit in Christo durchzudringen: ich bin mit ihnen vor Gott getreten im Gebet. Und gebe der himmel, wie ich denn innig hoffe, daß die Macht des Irrtums nun in ihnen zers brochen ist!"

"Sagen Sie mir, mein lieber Bruder Nathanael," begann nun der Oberantmann, "in welchem Irrtum dieser Mann oder Jüngling, von dem Sie reden, dieser Emanuel Quant oder Quint, wie Sie ihn nennen, besonders befangen ist."

"Bester Dberamtmann, Sie haben noch nichts von dem sogenannten falschen heiland von Giersdorf gehört?" fragte erstaunt das Gurauer Fräulein. herr Scheibler verneinte und sie fuhr fort: "es ist ein Mensch, der sich, wie mir der Pastor Schuch aus Giersdorf hier im Briefe bestimmt verssichert, für den wiedergesommenen Erlöser hält" — "und den auch," ergänzte die Gesellschafterin, "viele arme, versführte Menschen, wie es scheint, dafür halten."

"Das ist eine Sache," sagte der Oberamtmann, fast bis zur Bestürzung erstaunt, "die ja wahrhaftig nicht zu bes greifen ist."

Frau Julie Scheibler, die eine temperamentvolle Christin war, fand nun fur notia, sich einzumischen.

"Das ist ja ein Unfug sondergleichen," rief sie fopsschüttelnd. "Das ist ja ein unerhörter Frevel, der, meiner Meinung nach, die allerschlimmste Lästerung des Allerhöchsten und Allerheiligsten in sich schließt. Es mag wohl vielleicht ein armer Verrückter sein, von einem entsetzlichen Damon bezsesen, und man sollte da wohl am Ende alles tun, ihn aus den Krallen des Satans zu befrein."

"Das ist eben sehr merkwürdig, Frau Oberamtmann," wandte die herrin des hauses ein, "daß dieser Emanuel Quint keineswegs den Eindruck eines Verrückten oder eines vom Teufel Besessenen macht."

"Ja, aber wie fann er denn fo etwas Ungeheueres bes haupten?"

"An solchen Dingen ist deutlich zu merken, daß der Tag aller Tage nicht mehr ferne ist," sagte der Oberamtmann fast feierlich, "denn was anders soll man sagen zu einem solchen erschreckenden falschen Propheten, als: Antichrist? Es sind die Tage des Antichrists, die, wie an zahllosen, deuts

V, 13

lichen Zeichen der Zeit zu erkennen ift, anheben. Ber zweifelt, daß die geiftliche Babel überall in der vollsten Blute sieht?"

"Sie sagen da ein furchtbares Wort, Oberamtmann: Antichrist! Sollten wir da nicht mit einem zu großen und schrecklichen Wort vielleicht die Verirrung eines armen Schäsleins Jesu brandmarken?" sagte das Fräulein. "Man muß diesen Menschen mit Augen sehen, um jedenfalls zu erkennen, daß Antichrist ein bei weitem zu grausames Wort für ihn ist. Wenn er erst ganz gesund ist, werde ich ihn eins mal zu uns bitten."

"Es ift eigentumlich," fagte Bruder Nathanael, als von ben Dienern ber Braten serviert murde, "mas mir ein Brus ber, ein Boltsschullehrer Stoppe, aus dem Riesengebirge schreibt, der Emanuel Quint bei sich im Sause gehabt und ges sprochen hat. Niemals, versichert mir diefer Mann, betenne fich Quint mit eigenem Munde ju übernaturlichen Rraften, ia er habe wiederholt erflart, wie er nichts zu schaffen habe mit irgendwelchen Bundern und Zauberei. Er berichtet mir allerdings danach, daß unzweifelhaft, bewußt oder unbes wußt, gewisse Wirkungen von ihm ausgehen, wie er selbst fich nachträglich überzeugt habe: Die Beilung einer Gelahms ten jum Beifpiel, die Erlofung einer Greifin durch den Tod! - die nicht vereinbar sind mit bloßer, schlichter Menschens fraft. Ubrigens schreibt mir Stoppe, er habe perfonlich nies mals Emanuel Quint sich selbst etwa als den heiland bes zeichnen hören."

"Der Pastor behauptet das unzweideutig," sagte das Gurauer Fräulein, ehe sie einen Kelch mit weißem Wein an die schmalen Lippen des schon ein wenig runzligen Mundes hob und suhr fort, nachdem sie mit trästigen Schlucken gestrunken hatte: "und allerdings muß ich sagen, so sehr mich die ganze Erscheinung des sonderbaren Wenschen zum Mitzleid erregt, daß er mir gegenüber heut, zwar nicht geradezu, aber doch indirekt quast, seinen Wahn der Gottessohnschaft bestätigt hat. Auf alle Fälle sagte er mir, es ist mir das

ohne seden Zweifel gegenwärtig, daß er mehr als der heilge Apostel Petrus sei."

"Um Gotteswillen, dann sieht es wahrhaftig schlimmer, als ich glauben konnte, mit ihm!" so rief, bis an die Rasen, wurzel erblassend unter der dichten Behaarung des Gesichts, der Bruder Nathanael. "Dann habe ich mich getäuscht in dem Menschen. Ich habe nämlich, durch meine Erfahrung mit ihm und durch den Brief des Bruders Stoppe veranlaßt, immer noch an ein mögliches Misversändnis geglaubt. Man hätte, nahm ich an, einen ernsten Bersuch zu einem reinen und heiligen Wandel in Iesu Christo misversstanden: was jest zu glauben nun allerdings nicht mehr möglich iss."

Der Oberamtmann Scheibler, der an sich von einer nastürlichen Milde war, bereute nun, was er im ersten Schreck über Quint gedacht und gesagt hatte. "Sie haben recht, gnädiges Fräulein," wandte er sich an die nachdenklich blickende Gutsherrin: "ein armer Jrregeführter ist deshalb noch lange fein Antichrist. Wir Menschen neigen zur überseilung. Das siebenköpfige Tier der Lästerung scheint allers dings bereits in der Welt zu sein. Immerhin durfen wir nicht über trgendeinen unserer armen Brüder den Stab brechen. Der herr hat gesagt: "mein ist das Gericht".

Ich wurde es im Interesse des armen Menschen wunschen, wenn unser Freund und lieber Bruder Nathanael verssuchen mochte, den Toren von seinem Irrtum abzubringen. Ich meine, er sollte zu ihm gehen und sollte ihm ernsthaft und mit der reinen und schlichten Kraft des Evangelii ins Gewissen reden. Er sollte ihm die Gefahren vorstellen, die denen drohen, die da vom rechten Wege abweichen. Er mag ihm sagen: du lehrest die anderen und lehrest dich selbet nicht! Du rühmest dich Gottes und schändest Gott! Er mag mit ihm beten und diesen armen, verwirrten, salschen Heiland dem echten Heiland indrünstig ans Herz legen, damit ihn bieser in seiner unendlichen Enade und Liebe von seinem

furchtbaren Wahnwig befreie. Ich bin überzeugt, daß Gott sich dem armen sündigen Menschen, sofern er seine Sünde bereut, nicht verschließen wird."

"Ihr mußt ihm die Folgen seines schrecklichen birngespinstes deutlich ausmalen, Bruder Rathangel," fagte Die magere Oberamtmannin. "Man muß ihn darauf aufmert: sam machen, es sei zweierlei, ob man aus der Kraft Gottes oder aus der Kraft der Hölle Wunder tut. Es ist ja freilich gesagt: ,wenn ihr Glauben habt als ein Senfforn, so konnet ihr Berge versetzen!' es ist auch gesagt: ,bittet, so wird euch gegeben!' und wir wiffen ja auch, wie Sie, Bruder Nathangel, selbst durch Gebet und Glauben ichon mancher armen Kranten. die von den Arzten aufgegeben gewesen ist, durch Gottes Snade ersehnte Silfe haben bringen tonnen. In diefer Bes giehung haben wir ja allerdings das flare bestimmte heilands: wort: , Was ihr bittet in meinem Namen, das selbige soll euch werden!' - wenn Reue und Bufe und also Vergebung der Sunden damit verbunden ift. Solche Bunder gefchehen ja, wie wir alle wissen, noch taglich und stundlich unter ben Gläubigen überall, wenn auch die Welt es nicht sehen, horen und für wahr halten will. Aber wehe, wo jemand, der durch Sottes Enade Rranke heilen, ja meinethalben felbst Tote erweden konnte, sich deshalb vermeffen wollte, der einges borene Sohn Gottvaters zu sein oder auch nur zu sagen, daß er mehr als einer der zwolf Apostel des heilands ware.

Erzählt ihm doch auch von Simon Magus, dem Zauberer und falschen Propheten, Bruder Nathanael, damit setze sie ihre Rede lebhaft fort. "Sagt ihm, daß auch der bose Feind solche Bunder anrichte, zum Fallstrick und Verderben derer sowohl, an denen das Bunder geschieht, als jener, die es hervorrusen, und sprecht ihm von der Strase der Zauberei. Auch Simon Magus bezauberte das samaritische Volk und gab vor, etwas Großes zu sein und sie glaubten alle, daß er die Krast Gottes, die da groß ist, ware. Und doch sagte Petrus zu ihm: Du wirst weder Teil noch Anfall haben an

diesem Wort, denn dein herz ist nicht rechtschaffen. Stelle ihm die ewigen Strafen vor, Bruder Nathanael . . . "

Das Gurauer Fraulein wollte reden und die Oberamts mannin unterbrach ihre Rede fogleich.

"Ich glaube faum," begann die Dame, "es wird mit diesem Emanuel Quint auf solche Beise ohne weiteres fertig zu werden sein. Es ruht eine, wie ich bekennen muß, eigentumsliche Kraft zu faszinieren in ihm. Man kann nicht glauben, gerade in diesem Menschen, den augenblicklich ein stiller Friede zu beherrschen scheint, einer Kraft des Abgrundes zu begegnen.

Ich schene mich nicht, noch mehr zu befennen: ich habe biesem Menschen, wie noch nie einem Menschen in meinem Leben, gleichsam bezaubert und geradezu andächtig zugehört. Sein Mund erflang mir wie Friedensschalmeien und nichts an ihm schien mir, wie es ja eigentlich hatte sein muffen, unbegründet, widerlich oder gar lächerlich.

Ich glaube, daß er die Solle leugnet."

Mit diesen Worten hob die Dame die Tasel auf und nahm ben Urm des Oberamtmanns, der sie auf eine schone Terrasse, vor einem weiten baumumstandenen englischen Rasen, den übrigen Gasten voranführte. hier wurde, unter dem lauten allgemeinen Gesange der Bogel, im lichtgesteckten Schatteneines Kastanienwipfels, der den Altan überdachte, der Kassee serviert.

"Benn er die Hölle leugnet," erflatte der Bruder Natha, nael, und strich mit den groben Fingern über seinen wilden, schlechtgepflegten, gelblichen Bart, ".. wenn er die Hölle leugnet, so geht mir schon allein daraus hervor, daß er den rechten Beg verloren hat." Und Bruder Nathanaels kleine Augen begannen in einem stechenden Glanze zu funkeln. "Haben wir nicht das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus?" fuhr er fort. "Wissen wir nicht aus der Schrift, daß des Menschen Sohn in der Bolke kommen wird, zu richten die zwölf Geschlichter Israels und alles Bolk, das die Erde bewohnet? die Lebendigen und die Loten? Daß er zu den einen sagen wird, zu den Schafen: "kommet

ber zu mir, ihr Gesegneten meines Batere, und zu den andern: weichet von mir, ihr Übeltäter? Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne, wogegen die anderen, die Übeltäter, in den Feuerofen sollen geworfen werden, und dort wird Heulen und Zähneflappern sein"."

Der Bruder Nathanael fuhr noch langere Zeit in diesem Sinne zu reden fort, während der Duft geschorenen Grases in der Sonne herüberwehte und überall lautes Geschmetter lustiger Finkenmannchen erscholl.

Die herrin des hauses bemerkte dazu:

"Ich wunschte, unser eifriger Bruder Nathanael hatte heut morgen diesen Emanuel Quint über Gottes Gericht, über das Richteramt unseres heilands und ahnliche Dinge reden gehort."

Sie begann zu grübeln und suchte sich die Worte des Narren in Christo ins Gedächtnis zurückzurusen. Dabei kam ihr plötzlich sein Wort in den Sinn: "Und keiner thronet zu seiner Rechten, der mehr ist denn ich, des Menschen Sohn! Keiner thronet zu seiner Linken, der mehr ist denn ich", und so weiter, und sie sprang aus ihrem Korbstuhl geradezu erz bleichend empor und rief immer wieder, während sie die Terrasse auf; und abtrippelte: "er ist doch eine unerhörte Erscheinung, dieser Quint! — Denkt euch, er hat von sich selbst die Worte gebraucht: ich habe die Pforten der Hölle entriegelt, so stark ist die Kraft des Vaters in mir!"

Der Bruder Nathanael wollte sofort in das Schwesternsheim zu dem, wie er meinte, unglückseligen Menschen hinübers gehen. Allein das Gurauer Fräulein brachte ihn mit großer Entschiedenheit davon ab, indem sie zugleich erzählte, wie schon die furze Unterhaltung mit ihr dem armen Kranken Bluthusten verursacht hatte. "Ich werde aber keine ruhige Stunde, keinen ruhigen Augenblick mehr haben fortan, bes vor ich nicht diesen verblendeten Jüngling wiedergesehen und auf den rechten Weg zurückgeführt habe."

Mit diefen Worten Schloß Bruder Rathanael

Ctwa vierzehn Tage waren vergangen, als es Bruder Nathas nael endlich gestattet wurde, seinen heimlichen Tausting, der ihm zum Schwerzensfinde geworden war, im Schwesternhause wiederzusehen. Diesmal fand er ihn nicht, wie ihn das Gustauer Fraulein gefunden hatte, im Bett, sondern, mit der blaus gestreiften Kattunjacke eines Hospitaliten angesan, in einem Korbsstuhl aufrecht sigend, den man — der Morgen war warm und ein wenig regnerisch! — an eine offene Baltonture gerückt hatte.

Emanuel ward ju Tranen gerührt.

Da sich aber der Wanderprediger entschlossen hatte, auf jeden Fall mit diesem seinem ehemaligen Bruder in Christostreng ins Gericht zu gehen, kämpste er die Bewegung nieder, die sich seiner bei diesem Wiedersehn ebenso bemächtigen wollte und ließ sich anmerken, daß er nicht etwa dieses Wiederssehns wegen, sondern um anderer, bei weitem wichtigerer Dinge willen gekommen sei.

So begann er denn alfobald, um endlich feiner Gemiffens, qualen ledig ju fein, mit allerlei Borhaltungen.

"Lieber Bruder in Christo," fing er an, "ich muß mich gus vorderst alles dessen gegen dich entledigen, mas mich, Gott weiß es, um deinetwillen viele Tage und Rachte lang bes fummert hat. Ich habe es immer wieder im Gebet bem herrn unserem heiland vorgetragen, und er hat mir schließlich ins herz gegeben, ju dir ju gehen und dich zu dem schlichten und reinen Geifte des Evangelii gurudgurufen. Es ift mahr, bu schienest mir einer der Auserwählten gu fein," fubr er fort, "einer von benen, die von Ratur aus beschnitten find, aber nun sehe ich, daß der Reind deinen Tritten gefolgt ift und hat dich, verzeih mir, abseits vom Wege des ewigen heils den breiten Beg der Berdammnis geführt. Da aber eine jede Sache ohne die Rraft bes heiles ift, die nicht durch Bebet begonnen, durch Gebet beendet wird, fo wollen wir, lieber Bruder, gemeinfam ju unferem Bater fleben, bevor wir unsern Streit mit dem Satan anheben, der, wie wir ja wiffen, immer wieder Unfraut unter den Beigen fat."

Und Bruder Nathangel fprach bas Vaterunfer.

Emanuel, der nicht einmal die hande gefaltet und, wie es schien, das Gebet des heilands nicht mitgebetet hatte, blidte Nathanael fragend an, und dieser, mit einem gewaltigen Wölben der breiten Bruft aus der Liefe noch einmal Atem holend, rustete sich, seine Anliegen im Zusammenhang vorzutragen.

Nachdem er alles dassenige umständlich dargelegt hatte, was ihm über Quint teils mündlich zu Ohren gekommen, teils schriftlich mitgeteilt worden war, enthielt er sich nicht, die ganze Urt einer solchen Nachfolge Jesu zunächst zu miß; billigen, wobei er auf jene heimliche Taufe zu sprechen kam, für die er, wie er sagte, verantwortlich sei, die aber einen an; deren Sinn nicht gehabt haben konne, als eben den Emanuel zu einem in aller Demut getreuen Knechte Gottes zu weihen. "Nun aber,", sagte er, "bist du der Hoffart, bist du der Übershebung bis zu einem entsetzlichen Grade verfallen."

Er hielt nun Emanuel Quinten vor, er habe viele arme Seelen auf eine verhängnisvolle Weise irregeführt, wobei er als erwiesen voraussetzte, daß jener durch allerlei trügerische Wundertaten Anhänger zu erwerben gesucht, den Seelensfang mit allen erdenklichen Mitteln betrieben habe. Dann fam er, nicht ohne mehrmals erneute Anläuse, auf den allersgefährlichsten Punkt zurück.

"Ich kann es nicht glauben," sagte er, "aber ich kann es ebensowenig bezweiseln, denn ich habe es gerüchtweise allents halben gehört und es ist ja auch das, weshalb sie dich übers fallen haben. Oder warum übersielen sie dich?"

"Beil ich vom Bofen gewichen bin," antwortete Quint, "und weil ich ein ganz Geringes vom Geheimnis des Reiches Gottes gelüftet habe. Weißt du nicht, lieber Bruder, daß geschrieben ist, "wer von der Lüge weichet, also vom Bosen, der ist jedermanns Raub"?"

Nathanael aber gab zur Antwort: "Sie sagen aber, sie seien über dich hergefallen, weil der Teufel dich bewogen hat, uns

fern heiland im Wahnwitz zu lästern und zwar zu lästern durch einen Ausspruch, der mir nicht einmal über die Zunge geht, nämlich, indem du sagtest, daß du mehr denn Petrus wärest und nichts Geringeres als er selbst, der herr, der heiland und Gottes Sohn. Sage mir, bin ich recht berichtet?"

"Sage du mir zubor, mein Bruder in Chrifto, Nathanael, der du mich einst mit Waffer tauftest, ob ich dich nun dafür, statt mit Waffer, mit dem heiligen Geiste taufen foll?"

Diefe Borte erschreckten den armen Laienbruder aufs außerfte.

"Nein," rief er lebhaft, "nichts von Taufe! Mit beiner Taufe verschone mich. Ich werde genug zu bußen haben, um aus dem Schuldbuche meiner Sunden jenen Morgen auszutilgen, an dem ich dich, in allzu blindem Vertrauen, mit Waffer besprengt habe. Deiner Taufe begehre ich nicht!"

Emanuel Quint erbleichte bis unter die Ragel feiner langen und edeln hand, mit bebenden Lippen ins Freie hinaus, blidend.

Nathanael war emporgeschnellt.

Er hatte in seinem Leben viel erfahren und mit mancherlei Kranken, auch Verrückten zu tun gehabt. Er wurde auch in viele fromme hauser gerusen, um an den Betten erkrankter Sohne, Tochter, Mütter oder Bater zu beten und mancher Bessene ward von ihm durch unablässiges Beten zur Anhe gebracht, hier aber schien ihn der Wahnwih mit seiner entzsehlichsten Frage anzugrinsen. Hier war ein Jünger, hier war ein Freund, dem sich beim ersten Anblick bereits Nathanaels Seele warm und herzlich geneigt hatte. Und fast ohne Erzregung, leise und schlicht, entglitten dem Munde dieses Gezliebten furchtbare Worte: Worte, deren Irrsinn grauenhaft sest und grauenhaft selbswerständlich anmutete, so hart und setin oder Eisen denken mußte. Und beinahe wurde er selbst, angesichts dieser Worte, zu Stein.

"Emanuel!" rief er nun, aber nicht mehr hart, fondern

mehr von Mitleid erfüllt und flehend: "Rehre um, und fet es auch nur um meinetwillen, um meinetwillen, von dem fonst Gott am Lag der Lage beine verlorene Seele fordern wird. Du haft vom Geheimnis des Reiches gesprochen! Mir ftraubt fich bas Saar, Emanuel! Lag und beten, bamit Gott diesen Geist der Umnachtung von dir nimmt. Das Geheimnis des Reichs ift Gottes Sache! Der heiland wird es benen, die ausharren, denen, die in Demut ausharren, dereinst enthullen, wie er verheißen hat, wenn er dereinst wird wiederkehren, nicht mehr im Gleifch, fondern in aller feiner herrlichteit. Dann wird er und alles offenbaren. Du aber tilge aus beiner Geele ben Fleden bes bofen Geiftes aus, den freffenden Burm, den Lugengeift jenes Erglugners, ber dir einbilden will, daß du das Geheimnis Gottes ers grundet haft. Befreie dich von diefem deine Geele gerfreffens den Burm. Es find ihrer viele, die folche Geheimniffe, die nur ihnen angeblich fund und zu wiffen find, mit fich herums tragen. Ich habe deren viele mit Augen gefeben und fpres chen gehort. Biele von ihnen schreien und toben und reden feit langen Jahren hinter den Gifengittern des Marrenhauses davon.

Laß uns beten, Emanuel, daß Gott dieses Schickal von dir abwende. Besinne dich, daß du Emanuel Quint, der Sohn eines armen Lischlers in Giersdorf und nichts anderes bist und der schlechteste, lette, unwürdigste Diener deines herrn."
Emanuel, dessen Mienen sich jest vollkommen beruhigt hatten, lächelte nun unter leisem Kopfschütteln.

"Romm, verstode dich nicht, laß uns beten!" wiederholte Rathanael.

Aber der Narr in Christo sagte: "Bo einer in Gott ist, wie Gott in ihm, der betet nicht! und zu wem sollte ein solcher beten?" Der Schrecken des Bruders Nathanael erneuerte sich. Langsam gingen die schon zum Gebet gefalsteten, groben hande des ehemaligen Landarbeiters ausseinander und er starrte mit blodem Ausdruck den langen,

bleichen und mageren Hospitaliten an. Hierauf griff er nach seinem Hute, einem alten, mitgenommenen Kalabreser, ber in der Nahe lag, dem Anscheine nach, um sofort seiner Wege zu gehen.

Dagegen sah ihn Emanuel Quint noch immer mit einem langen Blide und jenem früheren leisen Lacheln an, das aber allmählich mit dem Ausdruck eines bitteren Bergichtes

sich mischte.

"Ich lerne," sagte er, "mehr und mehr das Gericht des Gottessohnes auf eine ganz besondere Weise verstehen und wie sich ohne sein Zutun sogleich die Welt in zwei Lager scheidet, wo er erscheint. Meine Mutter ist zu mir gekommen und hat mich mit gerungenen handen angesteht, ich moge von meinem Wahnsinn lassen. Nun aber weiß ich, wie ich weder voll süßen Weines din noch schwachen Verstandes oder betörten Herzens, weder hoffartig noch betrügerisch, sondern daß ich in den Fußstapsen unseres heilands wandle.

Fasse es, wer es fassen mag: die Spuren meiner Fuße sind die Stapfen der Fuße des Menschensohnes! Ich rede Borte des Gottessohnes, wie sie der Bater mir zu sagen ins herz gegeben hat, allein ihr fommt von allen Seiten zu mir und ruft mich an und schreit: du bist wahnsinnig.

Sie haben meine Mutter zu mir gelassen," fuhr er fort, "und sie hat mir gesagt, wie sie innig hoffe, daß ich nun durch die bose Erfahrung, durch Gefängnis, Fesseln, hohn der Wenge, nächtlichen Überfall, Mißhandlungen und Zusspruch guter Menschen kluger geworden sei. Rein, ich bin nicht kluger geworden, nicht kluger als der Bater, der in mir ist.

Ich bete nicht! auch meines Bruders Jesu Junger, die Junger tes Menschenschnes, beteten nicht. Sie aber sprachen zu ihm: warum fasten Johannes' Junger so oft und beten so viel und deine Junger effen und trinken? Und ste drangen in ihn, obgleich er gesagt hatte: ,euer Bater weiß, wes ihr bedurfet, ehe denn ihr bittet'. Sie drangen in ihn,

daß er sie dennoch beten lehre, bis er ihnen das Vaterunser gab, ein Gebet, das nicht sowohl ein Gebet, als ein Quell lebendigen Wassers ist.

Weil ich dir von dem Lichte unter dem Scheffel, von dem verhorgenen Senfforn, von dem Schat im Ader, furg, vom Bes heimnis des Reiches Gottes gesprochen habe, so meinest du, meine Seele sei verfinstert vom bofen Geift. Aber ich fage dir, ich habe den Schat im Uder gefunden, den Schat, der verborgen war, und wenn ich etwas habe oder besitze, so will ich es alles hingeben, barum, daß ich nur diesen Acter für mich gewinne und behalte, darin der Schaf, den ich gefunden habe, verborgen ift. Ich will es alles hingeben, Bruder Nathanael, denn ich war ein Kaufmann, der ausging, gute Werlen zu kaufen. Und als ich die beste der Werlen in ienem verborgenen Schabe fand, die tofflichste, wußte ich, daß ich alles, was ich habe, gerne hingeben will, um die Perle des Schapes im Acer zu behalten. Verftehe mich wohl, Bruder Nathanael, ich mußte alles dafür ohne Bedenken mit Freuden bingeben, benn wenn ich dich und die gange Welt gewonne, mas hulfe es mir, so ich diese Verle des verborgenen Schakes im Acer dafür verlieren mußte? Und alles will ich freudig bafür hingeben, sogar mein Leben, Bruder Rathangel."

Der Bruder Nathanael faßte sich hilflos verwirrt an die Stirn, gloßte, wie wenn er den Satan erblickt hatte, in die ruhig, deutlich und langsam dozierenden Mienen Emanuei Quints, zerquetschte den hut mit beiden Kausten und rannte, als wie gepeitscht, davon.

## Dreizehntes Rapitel

Im Tage jenes ungludseligen Überfalls, genauer ges fagt, in der Nacht jenes Überfalls auf Emanuel Quint und seine Anhanger waren die meisten von diesen

auseinander gesprengt und zerstreut worden. Der Schneider Schwabe lag mit seinem gebrochenen Urm im Kreiskranken, haus. Der bohmische Josef besuchte ihn nach einigen Lagen dort, als er es in Erfahrung gebracht hatte. Schwabe fragte den bohmischen Josef, wo Emanuel ware, ob es ihm auch so übel wie ihm selber ergangen sei, und erfuhr, daß Quint im Elternhause daniederliege.

Der Schneider und Schnuggler Schwabe, dessen Nafe von einer grotesken Lange war, hatte, seit er im Rranken, hause lag, Tag und Nacht von Emanuel Quint phantasiert. Obgleich seine Fiederzustände anfangs nur leicht gewesen waren, sich auch nach wenigen Tagen ganzlich verloren hatten. blieb doch seine Seele infolge jenes nächtlichen Überfalls nach wie vor aufgeregt, so daß ihn der Krankenpfleger oft in einem halbwachen Justande Nuse und Gebetsworte ausstoßen horte.

Schwabe liebte, seit er ihn zum ersten Male im hause det Greisin gesehen und beobachtet hatte, den Narren in Christo, Emanuel Quint. Er wäre ihm auch dann persönlich mit keib und Seele ergeben gewesen, wenn seine Phantasie nicht entzündet und zu Sindildungen religiöser Natur misleitet und misbraucht worden wäre. Der böhmische Josef hatte eine vielleicht nicht minder starke Neigung zu dem eigenzsinnigen Schwärmer in Christo gefaßt, aber einsweilen überzwog noch immer seinen schwankenden Glauben die Neugier, was wohl aus alledem noch werden wolle, und angeborene Abentenerluss.

"Schwabe, was meinst du, wollen wir nun nicht wieder in unser Gebirge gehen?" hatte der bohmische Josef gestragt, aber Schwabe hatte nur heftig den Kopf geschüttelt. Und auf den Zigeuner hatte es keinen geringen Eindruck gemacht, wie er den alten, lustigen Kamerad wiederfand: nämlich mit einem Kruzisir zur Seite und mit einer aufgeschlagenen Bibel, aus der er buchstabierte, im Schoß.

Bor allem aber bemertte er an ihm eine unbegreifliche Befensveranderung.

Der Schneider nämlich hatte ihn, ben bohmischen Josef, mit dringenden Worten zur Umkehr, zur Einkehr und zur Buße gemahnt, wobei er selbst, mit einer verzückten Miene des Glücks, sich als auf dem Wege zur Vergebung der Sünden kezeichnete. Er sagte, daß er durch und durch reuig sei und zu einem reinen Wandel in Christo entschlossen. Mit dem Schmuggeln und jedem üblen Gewerbe sei es vorbei. "Berssprich mir, Josef, daß auch du deine arme Seele nicht mehr durch ungerechtes Gut und unerlaubten Handel besteden und wohl gar verderben willst. Sieh, ich bin so glückselig, sage ich dir, seit Gott mir diesen neuen gewissen Geist und diese Prüssung mit dem gebrochenen Arm gesandt, mich ihrer für würdig gehalten hat. Obgleich ich hier sest und ruhig in einen Sipssperband steisgebunden liege, hüpft, sage ich dir, mein Herz vor übergroßer Glücksligkeit!"

Und als der bohmische Josef nicht recht gewußt hatte, was er darauf erwidern sollte, hatte Schwabe seine Nede etwa folgendermaßen fortgesett:

"Du sollst mir aufs Wort glauben, Josef, daß du, wenn du nicht ganz verblendet bist, wirst solcher Dinge teilhaftig werden, wie ihrer kaum ein Mensch je teilhaftig geworden ist. Glaube es oder glaube es nicht, aber ich, der ich hier liege, sage dir: der, um dessenwillen ich hier mit gebrochenem Arm liege, ist niemand anders, als er, dessen Wiederkunft uns verheißen ist."

Josef wagte sich nun hervor und ergahlte verschwiegener, maßen, was er für Quint mit seinen Fausten verrichtet hatte.

"Das wird dir im himmel," bemerkte der Schneider, "weiß Gott nicht vergessen werden!" Und dann erzählte er immer und immer wieder neue, lebhaste Träume, die er geträumt hatte von Emanuel Quint, bis er schließlich allerlei unversstandene Worte aus der Offenbarung Sankt Johannis eins mischte, die er, teils von den Brüdern Scharf, teils durch eigenes Lesen erfahren hatte.

Man weiß, wie gefährlich das lefen dieser Offenbarung,

bie viel weniger das, nämlich eine Offenbarung, als eine Berhüllung ist, zuweilen den Köpfen einfältiger Menschen werden kann. Es würde nicht ohne Interesse sein, diesen werhängnisvollen Einstuß auf die Köpfe der Menschen in der Geschichte des Christianismus nachzuweisen. Erinnert sei einstweilen nur an das große Münsterische Delirium, wo man das neue Jerusalem in einer Wolke der allgemeinsten Naserei errichten zu können vermeinte: eine Naserei, in der die Wiederstäusers Bewegung zugleich kulminierte und unterging.

Der Schneider Schwabe sprach bereits von dem Sohne Gottes, den er mit Augen wie Feuerstammen und Füßen aus Wessing in seinen Träumen gesehen hatte und der kein anderes Antlitz als dasjenige Quintens trug. Er sprach das zwischen von einem verborgenen Manna, das er gegessen habe, wobei er nicht ohne Seheimtuerei zu verstehen gab, wie er zu denen gehore, die um jenes Seheimnis wüßten, das Emanuel Quint verbarg. "Wer Ohren hat zu hören," wiederholte er oft ohne rechten Sinn, indem er dazu mit dem Finger drohte. Er ahmte in dieser Beziehung einen ekstatisschen Ausbruch Anton Scharfs, des Leinweders, nach, der jenen, wie sie meinten, mit der Kraft des heiligen Seistes überkommen hatte. "Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Seist den Semeinen sagt."

"Und ich seh und sehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus zu überwinden, und daß er siegte": solche und ähnliche Stellen wirbelte Schwabe durcheinander, so lange, bis endlich der Krankenwarter mit groben Worten dazwischen suhr und Josef aus dem Schlaffaal trieb.

Nun hatte dieser das Geschene und Schörte, in einem Rornfeld verstedt und ausgestreckt, unter einem blauen Dache voll Lerchengetriller, bei sich erwogen und alledem nach; gehangen, was im Wesen des Kameraden fremd, ja unbes greistich erschien, und dabei hatte er auch nicht unterlassen

konnen, sich ganz insgeheim die Frage zu stellen, ob mit bem Freunde denn im Ropfe wirklich noch alles recht richtig sei.

Da aber Geheimnis und Verheißung und das Jagen nach einer Illusion auch jeder gesunden Seele natürlich sind, ebensowohl als der Wunsch, den immer vorhandenen, und bestimmten Glauben auf einen bestimmten Gegenstand richten zu können, um diesen Glauben womöglich davon zu ernähren, daran groß wachsen zu lassen, so steigerte sich troß aller Bedenken die Neigung des böhmischen Josef, göttliche Finwirkung als Grund des verwandelten Wesens seines Freundes anzunehmen, und gleichzeitig auch die Sehnsuch, Emannel wiederzusehn.

Alls er sich aber spater in der Dunkelheit vor dem hause der Quints hatte bliden lassen, ward ihm zum Lohne dafür, daß er Emanuel tatkräftig unterstützt und von seinen Feinden befreit hatte, von dessen Bater und Bruder, statt eines Dankes, ein hagel von Schnähungen und von Steinen zuteil.

Der bohmische Josef war nicht emport gewesen. Er seufzte nur und blieb lange Zeit unschlüssig, nachdem er sich aus dem Bereiche der Worte und Steine gezogen hatte. Es war ihm hart angesommen, härter als er geglaubt hatte, auf eine Bezgegnung mit Emanuel verzichten zu mussen, und während er dies zu Gemüte nahm, erkannte er plöglich, daß er durch unsichtbare Bande an diesen Menschen gebunden war.

Inmitten solcher Erwägungen fiel ihm ein, wenigstens jenen Stellmachergefellen aufzusuchen, der Quinten am Abend des Überfalls gesehen hatte, um jedenfalls von ihm reden zu können und vielleicht zu erfahren, was aus Schubert und John und aus den Gebrüdern Scharf geworden sei.

Der bohmische Josef hatte sich aber, gewißigt gemacht, in die Stellmacherei nicht hinein gewagt, sondern eine alte Frau angesprochen, die in der Rahe vorüberhumpelte, und diese nach dem Gesellen gefragt, den leider der Meister, jenes nächt; lichen Vorfalles wegen, hals über Kopf aus dem hause gezigt hatte.

Ann hatte der bohmische Josef irgendeinen Strohschober im freien Felde aufgesucht, um darin zu nächtigen, und am nächsten Morgen in aller Gottesfrühe den Wirt von Emmaus Einfehr, den er beim Futtermachen, das heißt beim Gras; mähen in seinem Obsigarten hinter dem Gasthause traf, nach Martin und Auton Scharf gefragt.

Der Birt, indem er ein buntgestidtes Rappchen ein wenig von seinem kahlen Scheitel hob, berichtete ihm, er habe aus einer gewissen Talmuhle, die einsam an einem lebhaften Flüßchen lag, ein briefliches Lebenszeichen von Martin Scharf erhalten, worin man ihn aufgefordert hätte, an den Gebets; und Andachtsübungen teilzunehmen, die man dort in allem Frieden abhalten könne.

Nach dieser Talmuble hatte sich Josef, durch Brot, Butter und dunnen Kaffee hinreichend gestärkt, sogleich auf den Beg gemacht.

Erst gegen Abend war er dort ancekommen. Schon als er fich dem einsamen Sause naberte, vernabm er, durch das Platschern und Rauschen des Rades, frommen Salleluige gefang. In einem Stubchen, deffen Tenfier über dem Rade und abgeleiteten Bette des Muhlbaches lag, fand er die Brus ber beieinander. Bu Unton und Martin Scharf hatten fich wieder die beiden Weber Schubert und John gesellt, dazu batte fich feltsamerweise Martha Schubert angefunden, auch waren außerdem gegenwärtig der hagere Waffermuller und jener fortgejagte Stellmachergesell, den Josef am Abend vor: ber vergeblich gesucht hatte. Der bohmische Josef war mah: rend seines ganges Lebens noch nie mit einem solchen Rausche der Freude wie hier begrüßt und empfangen worden. Man achtete weder auf die dide, eingefressene Schmukschicht, die fein habliches, plattgeschlagenes, braunes Geficht überzog, noch fürchtete man das Ungeziefer auf feinem verfilzten, schwarzen Chabel, fondern umarmte und fußte ihn bruder: lich und als ob er der sehnlichst Erwartete und ein von den Toten Erstandener ware.

V. 19

Alls der erfte Taumel des Wiedersehens vorüber war, wurde "Mun danket alle Gott!" aus begeisterten herzen ans gestimmt.

as Treiben in der versteckten Talmuble, wie es durch Bochen, ja durch Monate damals fortgefest wurde, ift später auf jede Weise verdächtigt worden. Es hieß, der Müller, ein fünfunddreißigjahriger Witwer, der lange Zeit in Brafilien gelebt hatte, ware anruchig. Er follte in irgendeine phans tastische Mordgeschichte in der Nähe von Breslau verwickelt gewesen sein, ohne daß man ihm aber schließlich und endlich während der langen Untersuchungshaft etwas nachweisen fonnte. Er hatte mit seinem verstorbenen Beibe schlecht ges lebt und wirklich hatte man es eines Tages tot im Muhl: teiche schwimmend aufgefunden. Nachgewiesenermaßen aber litt diese Frau an einer stuporosen, schweren Melancholie, die fie aus dem Leben getrieben hatte. Jedenfalls mar der Müller Straube ein Sonderling, der Bucher las, die Men: schen im allgemeinen wenig zu lieben schien, sich schweige sam und mißtrauisch gegen sie zeigte und eine tiefgegrabene, bittere Falte des Rummers von den Nasenflügeln herunter jum Mund im Antlit trug: anderer Eigenschaften bedarf es wohl nicht, um in allerlei üblen Leumund zu bringen.

Man sagte, es seien in jenen Versammlungen unter den Anhängern Quints in der Talmühle wüsse und orgiasische Dinge vorgefallen, Vorgänge jener besonderen Art, wie sie von Zeit zu Zeit unter christlichen Sekten immer wieder zustage treten! und es hätten dabei eine Anzahl liederliche Weitsspersonen mitgewirkt. Im großen ganzen täuschte man sich. Niemals war einer der Versammelten in der Talmühle auch nur entsernt auf den Gedanken gekommen, etwa plöstlich das Licht zu löschen und dabei den unsichtbar im Dunkel tappenz den Brüdern und Schwessern zuzurufen: seid fruchtbar und mehret euch!

Die Versammelten nannten sich auf den Borschlag des

Müllers hin die Talbrüder. Sie hatten die Gütergemeinsschaft eingeführt — der allerdings die Weibergemeinschaft in bedenkliche Nähe tritt! — und lebten aus einer gemeinsamen Kasse, die Martin Scharf übergeben war.

Sie hatten sich gegenseitig im Rausch der Einfalt, im Rausch der Beschränktheit, im Rausch der Note, Angste und Rümmernisse, im Rausch der Sündenbesteckung und Reisnigung, im Rausch des Rampses, der ungewöhnlichen Tat, des Aufbegehrens aus Niedrigkeit, im Rausche des Suchens, des Wartens, der heiligung, im Rausche des Blutopsers Jesu, vor allem aber im Liebestrausch, davon überzeugt, daß der heiland erschienen und das neue Jerusalem vor der Türe ware. Sie waren die Runden! Sie waren die Wissenden! Und das brachte den neuen Rausch der heimlichkeit.

Diese Leute alle für Narren zu erklaren und zu beweisen, daß sie es wirklich gewesen sind, ist von einem gewissen überslegenen Standpunkt aus gewiß nicht schwer: ebensowenig, als es schwer ist, zu behaupten und nachzuweisen, daß sie beschränkt und ohne Bildung gewesen sind. Aber hier soll nicht verurteilt, sondern so weit wie möglich begriffen und ganz verziehen werden.

Diese Menschen fanden in ihrem gegenseitigen Anblid allerdings nichts Merkwürdiges. Ein Beobachter von reisem und überlegenem Geiste und Blide jedoch würde in ihnen eine Bersammlung von wahrhaft Enterbten dieser Erde erstannt haben und er hatte in ihnen jenes gefährliche Fieber bemerkt, das mit wechselnden, bald abgründischen, bald himmlischen Phantasien entweder Genesung oder Lod erstwingt.

Das bewußte Seistesleben dieser Leute wurde beherricht von Lebensgier und einem jahrzehntelangen harren und Hoffen in einer unfäglichen Alltagsmonotonie. Auf eine endliche Erfüllung aller zurückgestellten, leidenschaftlichen Bunsche, Neigungen und Bedurfnisse zu warten, mangelte ploslich die Geduld. Man erinnere sich etwa an mude und

verdurstete Wüstenwanderer und an die bekannte Wirkung der Luftspiegelung: worin dann plöglich weite Seen und schattige Wälder verlockend erscheinen und alle resignies renden Lebensträfte zu neuer wütender Sehnsucht und hoffs nung anstacheln.

Sonderbar bleibt nun der Glaube an Emanuel Quint.

Ein Claube ist freilich nicht zu begreifen, außer dadurch, daß man ihn mit den Gläubigen teilt. Wir mussen uns also mit der Annahme dieser verkehrten Gläubigkeit als einer abssurden Tatsache abfinden. Es wird aber stets zu bemerken sein, wie auch bei höher gearteten Menschen immer ein höher gearteter Mensch, und nur immer ein Meusch! Vertreter und Mittler des Göttlichen ist. Gott bleibt uns stumm, er spricht denn aus Menschen.

Die Geschichte der Religionen beweist, daß niemals die Gottheit anders als im Gottmenschen zu uns hernieders gestiegen ist, und was ein solcher Gottmensch von der Gotts heit zu fassen fähig ist, das allein ist es, was wir als göttliche Erbschaft besitzen.

Kein Mensch will immer und ewig ohne Antwort bleiben, wenn er zu einem Wesen spricht. Man hat zu seinem eigenen Bater gebetet, bevor man zu Gott gebetet hat, den man schon mit dem Worte Bater vermenschlicht, aber die Menge des katholischen Boltes betet am liebsten zu Heiligen, weil diese Heiligen wieder vergötterte Menschen sind. Sie betet zur Mutter des Heilandes aus gleichem Grunde und weil sie die Schmerzen jeder irdischen Mutter am eigenen Leibe empfunden hat und also das volle, naive Vertrauen der leidenden Mütter und Kinder von Müttern auf sich vereinigt. Und auch der evangelische Christ betet mit größerer Wärme zu Jesus, dem Heiland, als er zu Gott betet, weil dieser ihm uns erreichlich fern, jener dagegen menschlich nahe ist.

Man fürchtet vielleicht einen unsichtbaren Gott, aber man liebt ihn nicht. Dagegen liebt man den menschlichen Mittler und die unsägliche Liebe, die Jesus auf sich vereinigt, strahlt

auch in das falte Dunkel des Unsichtbaren, erwärmt im Uns hauch das fremde Gottliche und ichließt, indem sie sich selbst als einen Abglanz Gottes erllätt, ein Bersprechen unende licher Liebe ein.

Run war allerdings der Glaube diefer Talbruder an Emanuel Quint weder zweifelsfrei noch bei allen in gleicher Starte vorhanden. Martin Scharf ging im Glauben voran. Diefer fille, mitunter finftere Mensch fprach oft, in fich ges funten dafitend, ftunden, ja tagelang fein Bort: wenn et jedoch ju reden begann, fo tam es heraus: er hatte über den tiefen Sinn irgendeines Wortes aus Emanuels Munde nach: gegrübelt. Unton Scharf war meist von leidenschaftlicher Glaubigfeit, fiel aber zuweilen in schweren 3weifel. Schubert schüttelte oftere den Ropf, als ob er gemiffe Bedenken hatte. Bis zu welchem Grade der Muller an Quint glaubte, wußte man nicht. Der Muller war fogialifischen Utopien und ges noffenschaftlichen Erperimenten geneigt. Übrigens stammte er aus einer ftreng bigotten Familie, und fein Bater, bet ebenfalls Muller war, befalog feine Tage im Grrenhaus. Der hufschmied John ftand in Bezug auf Quint unter einer gewaltigen Suggestion, jedoch stellte er oftere schuchterne Fragen, durch die er verriet, daß er nicht frei von Gemiffens: noten mar.

Die Kraft irgend eines Dinges und so auch die Kraft einer Seele, eines Jrrtums, eines Wahnes entwicklt sich an seinem Widerstand. Die Männer der Talmühle, unter denen nur hie und da eine Frau erschien, waren sich dessen recht wohl bewußt, daß ihre kleine Gemeinschaft von dem seindelichen Dzeane der Welt umgeben war. Ein solches Bewußts sein sleigerte aber ihr Selbstgefühl, das in der traditionellen Demut christlicher Sekten, die sie anstrebten, teineswegs unterging. Das lutherische Wort von der "Seligkeit allein durch den Glauben" mußte unter den Talbrüdern dazu dienen, Augenblicke der Schwäche im Glauben an Quint und seine göttliche Sendung zu überwinden. Das Treiben

ber Bruder der Talmuble dauerte wochene, ja, alles in allem, monatelang. Der Schneider Schwabe hatte fich wieder ans gefunden, ebenfo fein Schwager, der Weber Bumpt. Giner ber regften und tatigften Bruder mar jener huffchmied John, der im Sause Zumpts die Betstunde leitete, als Martin und Anton Scharf, begleitet von Schwabe und dem bohmischen Josef, erschienen und ihnen schließlich den heiland vertun: deten. Den ersten Schritten zu fester Gemeinschaft, die im hause des Zumpt durch die Begrundung von einer Art Gotteskasten getan worden waren, wurden in der Talmuble weitere angefügt. Quint und fein Bahn wurden tatfachlich bier im voraus auf rubrende Beife finangiert. Die Bruder Scharf legten den Reft ihrer gangen Barfchaft in den Gottes, fasten. Der hufschmied John hatte seine Schmiede ver: tauft und einen Teil des Erloses in die Raffe gelegt. Das Bermogen der Talbruder, das von Martin verwaltet murde, hatte bereits eine für geringe Leute gewaltige Summe ers reicht und blieb durch den Zufluß vieler geringer Beitrage ftåndig im Bachfen.

Unter den Brudern befand sich auch ein ehemaliges Mit: glied der Seilsarmee: ein fehr durftig gefleideter "Leute nant", der aus der Gegend von Bromberg geburtig war und noch die verblichenen Abzeichen seiner Würde an sich trug. Der Mann, wegen Betrügereien mehrfach bestraft, war dann durch weibliche Offiziere der heilsarmee erweckt und gerettet worden. Sutmutig, über dreißig Jahre alt, gehörte Dibiet jener von den Psichiatern als minderwertig bezeichneten Menschenklasse an. Eines Lages war er erschienen und batte, wie gewöhnlich, auch in der Talmüble jene gelinde Form der Bettelei ausgeubt, die im Angebot und Berkauf des "Ariegsrufs" besteht. Bei dieser Gelegenheit war er von der Verfammlung jum Anhänger gemacht worden. Dibiet war den Brudern fehr nutlich. Er brachte ihnen nicht nur den instematischen Draigsmus der heilsarmee, ihre Lieder und ihre Schlagworte mit, sondern auch manchen Rat für

eine zufünftige Organisation. Er war im Dienste der heils, armee in den verschiedensten Teilen Deutschlands verwendet worden und indem er davon erzählte und von der Menge derer, Männlein und Weiblein, die er kannte und die alle dem Ruse "Christ ist erstanden!" entgegenwarteten, gab er der Enge ihres Gesichtstreises eine gewaltige Erweiterung. Unter den Talbrüdern gewann er sich bald eine Urt prattischer Führerschaft, obgleich sie sich ganz entschieden gegen die Kindereien des heilssoldatenspiels abschlossen und sogar den Rock mit den Abzeichen, den er an sich trug, eines Tages hinter der Mühle verbrannten.

Will man sich von der geistigen Atmosphare, in der die Talbruder lebten, einen Begriff machen, so muß man fich in eine Zeit jurudversegen, wo Freizugigfeit und Gifenbahn noch nicht vorhanden und der vlämische Fuhrmann sowie die Postfussche den Verkehr in die Ferne und aus der Ferne vermittelten: denn, obwohl Eisenbahn und Telegraph bereits bestanden, waren doch unter den Talbrudern gang wenige, die ein Leben außerhalb des narkotischen Brodems ihrer heimatscholle kennen gelernt hatten. Run ift lange noch nicht genügend erfannt, welche Bedeutung die Phantafie im Leben jedes und gang besonders des einfachen Menschen hat. Die Phantasie ift des Menschen Mantel. Die Phantasie ift das, was der Geist erzeugt und wovon sich die Seele des Menschen nahrt. Die Seele auch des verknöchertsten Mannes nahrt sich aus den Schaken der Phantasie, trokdem er sie bekampft und gering schapt, wie die Lunge von Luft: und fo: fern es dem Manne gelange, eben die Phantafie zu erflicen, fo fturbe fein Beift: - und auch feine Seele, fowie fein Rorver, verfiele unrettbar dem Erstidungstod. In dem Bereiche der Phantafie wohnt dem Menschen der Mensch, Welt und Gott! Dem Manne das Meib! Dem Meibe der Mann! den Eltern bas Rind! Dem Rinde die Eltern! In eben demfelben Be: reiche schweben und weben Solle und Paradies. Der Einzels mensch ist in eine bunte, gebarende Bolte eingeschlossen, eine Wolke, die jeder nur um sich selber, nicht aber an seinem Nebenmenschen sieht, der in Wirklichkeit von einer ähnlichen, gebärenden Obantasmagorie umgeben ist.

Das größte soziale Bindemittel ideeller Natur ist immer ein gemeinsames Gebilde der Phantasie. Das wissen die jenigen sehr genau, die aus einer Vielheit von Menschen eine gefügige Einheit herstellen wollen. Solche staatenbildende Unterjocher und herrschernaturen bedienen sich jener Männer, die, mit fanatischer Phantasie begabt, den Glanben an ihre Träume besigen, fordern und durchsehen, wodurch denn bei der Masse das gemeinsame heiligtum errichtet wird, für dessen Erhaltung ihr bald, während langer Zeitperioden, fein Opfer zu kostdar ist.

Aber das Geistesleben gebildeter Bolker gleicht, wie gesagt, einem ungeheuren Quellgebiet der Phantasie, das von den Wassern des himmels, keineswegs aber nur aus der einen, gleichsam offiziellen Quelle Nahrung erhält. Es leidet an ewigen Überschwemmungen. Große Menschenmengen, gesschart um das eine phantasiische heiligtum, bilden doch unter sich zahllose Setten um ihre besonderen Tempel, Götter und sonsige Werke der Phantasie: wie denn Sektengründung, Sektenkampf, Sektenglaube und Sektenfortschritt das Abszeichen des modernen kulturellen Lebens ist.

Die Sekte der Talbrüder mit dem phantastischen Wahne des nahen tausendjährigen Reiches, einer zweitausend Jahre lebendigen Borstellung als Untergrund, mit Quint als dem heimlich wiedererstandenen heiland, glich jenen, wie sie während des langen Mittelalters in zahlloser Menge entzstanden sind. Es hat noch im jüngst beschlossenen Jahrhundert Sekten gegeben, deren Reim ein weit wilderer Irrtum im Bunde mit dem Betruge eines hysterischen Menschen gewesen ist, und die sich zu glänzender Blüte entfalteten: man denke an die Brille "Urim und Thunmim" des Joseph Smith und an seinen Fund der Mormonenbibel. Die mormonische Sekte war allerdings nur möglich in dem nüchternsten und

augleich abenteuerlichsten aller Welttelle, Amerita. Aber die Talbruder waren dafür auch reiner und tiefer im alten drifts licheuropaischen Glaubensboden verwurzelt. Man weiß, daß Wahnsinn gange Bolter ergreifen fann, um wie viel mehr folche fleine Gemeinden. Es ist ein psinchisches Fieber, das fich fortwährend fleigert durch Anstedung. Rindlein, liebet euch untereinander: gemeinsamer Glaube, gemeinsamer Irr; tum, gemeinsamer Wahn nabren eine gemeinsame Liebes; flamme, die, je nachdem, leuchtend, warmend oder auch fres send ift und in beren Glut mitunter auch Gobe und Tempel verbrennen. Die Bruder beteten, hatten Gefichte, deuteten Traume, legten Gundenbefenntnisse ab. Es tamen auch Krante, denen fie durch Sandauflegen zu helfen glaubten. herrnhutische Büchelchen, Losungen und Lehrterte fanden den Weg in ihren Rreis: aus ihnen, sowie aus der Bibel, fachen fle Stellen und orafelten. Naturlich liefen auch einige mit, die mehr freiwillig, als aus innerer Notwendigkeit in diesen Wahnsinn bineinwuchsen, der ihnen eine ungeahnte Erhohs ung ihres Dafeins gab, andere wurden betort durch den Reis ber heimlichkeit.

Dibieß, Anton und Martin Scharf, sowie Schmied John und der Müller Straube bildeten einen engeren Ausschuß und zogen sich öfters, zu besonderer Beratung, in ein hinterzimmer der Mühle zurück. hier, über dem Rauschen des Mühlenrades, nahm der Wahn seine festessen Formen an, obgleich der Müller später bei seinem Verhör das Bekenntnis ablegte: er habe eigentlich seltsamerweise alles immer zugleich geglaubt und auch nicht geglaubt. Es wurde späterhin durch Gerichtspersonen, die haussuchung hielten, in der Schubslade des Beratungstisches im hinterzimmer ein liegenges bliebenes Schriftstück entdeckt, das, in der handschrift des Dibiet, das Glaubensbekenntnis der Talbrüder darstellte. Es wich von dem allgemeinen protestantischen Glaubensbekenntnis nur in wenigen Punkten ab und zwar in Artikel sieben die zehn. Der siebente lautete: "Wir glauben an die

Rrafte und Gaben bes ewigen Evangeliums, bas beißt, an die Gabe des Glaubens, der Erfenntnis von Geistern, ber Prophezeiung, der Offenbarung, der Gefichte, der Seilkraft, der Jungen und der Verdolmeischung der Jungen, der Weis: heit, der Barmherzigkeit, der Bruderliebe." - Folgender mar ber achte Artitel: "Wir glauben, daß das Geheimnis vom Reiche Gottes bis heut noch nicht offenbart ift. Wir glauben und wiffen aber: die Stunde der Offenbarung ift nabe. Gott hat seinen Sohn in die Welt gefandt. Furmahr, er trägt weder Gestalt noch Schone, sie aber halten ihn fur den, der von Gott geschlagen und gemartert ware. Es sind solche unter uns, denen der Geift gegeben hat, ihn mit leiblichen Augen zu sehen. Diefer wird das Geheimnis verkundigen. Er ift der Berachtesten einer unter den Menschen, wir aber loben seinen Namen: Emanuel." Wichtig ift noch der neunte Urtifel: "Wir glauben an die Aufrichtung Zions und die tausendjährige herrschaft Christi auf Erden in paradies fischer herrlichkeit. Und wir alauben, daß wir, die mit Wachen und Beten bier Versammelten, den leiblichen Tod nicht sterben werden, bevor der herr seine Berheißung mahr macht."

Die Brüder vergruben sich in die Bibel. Wer lesen konnte, nahm je nachdem die Evangelien, die Epistel oder die Offensbarung des Johannes vor. Sie forschten im Neuen Testament, sie forschten im Alten und alles natürlich gliederte sich in betörender, überraschender Weise zur Bestätigung ihres Irrwahns ein. Sie beteten um das Licht der Erkenntnis bei ihren Forschungen, und der Satan gab ihren Deutungen meist fälschlich den sicheren Frieden der Wahrheit. Nach der Meinung der Brüder war ihr verborgenes Leben ein wahrschaft evangelisches Dasein der täglichen Heiligung. Sie verstähteten, wie gesagt werden muß, täglich die Zeremonie des Brotbrechens, und jedesmal, wenn sie zu taseln begannen, tranken sie aus einem bestimmten Becher den Erinnerungsswein des Abendmahls. Diese Tatsache erregte, als sie später bekannt wurde, sicherlich nicht mit Unrecht, ganz besonderes

Argernis. Allein man wird als mildernden Umftand gelten lassen, daß es in wahrer Efstase und in jener wundergläubigen, legendaren Einfalt geschah, die eine törichte Glaubenshands lung der Armen im Geist zuweilen zu einer Gott wohlgesälzligen Handlung umbildet und Snade vor seinen Augen sinden läßt.

Wenn jemand die Talbrüder in ihren Andachten beobachtet hatte, er wurde zuweilen Eindrücke aufgenommen haben, verbunden mit einer wahrhaft frommen Erschütterung, wie sie uns etwa aus den plastischen Werken der deutschen Gotik oder aus den Reliefs im Naumburger Dome zuteil werden. Maler und Plastisker der kirchlichen Kunst hätten sich vor einer Sammlung alter, wundervoller Modelle gesehen, aus niezberem Stande, derb und treuherzig, wodurch ihnen vielleicht etwas von jener frommen Einfalt und Kraft wieder zuteil geworden wäre, die in den deutschen Werken des Mittelalters so unwiderstehlich wahr und erhebend ist.

Im Kreise der Brüder wurde natürlich das Geheimnis des Reiches auch vielfach vermutungsweise ausgestaltet. Die tätige, unverbrauchte Phantasie der versammelten Gläubigen ließ ein geduldiges Harren auf die Erfüllung ihrer glühenden Hoffnung nicht zu. Sie hatten, ohne es sich einzugestehen, auf diese Erfüllung, wie auf eine Karte, ihr ganzes Bermögen geseht, und wußten, sie würden es eindüßen, sosen das Spiel, das sie spielten, verloren ging: — und so mußte es kommen, daß mit Bezug auf dies Anlagekapital Sorgen und Kümmernisse, Fragen und Antworten laut wurden. Das herz der Besißer hing noch daran, und es wurde nicht selten durch die Anwartschaft des tausendjährigen himmels auf Erden beschwichtigt.

In ruhrender Beise regte sich nun unter diesen Leuten, die sich alle für Auserwählte hielten, Eifersucht. Bar doch vorerst das Paradies nichts weiter, im ersten Jahrtausend seligen Daseins, das ihnen bevorstand, als die von Mängeln befreite alte, geliebte Erdenwelt, wo endlich die Ersten die

Lesten und die Lesten die Ersten sein würden, nach der Bers heißung. Deshalb genießt wohl hauptsächlich die Idee des tausendjährigen Reichs bei den Enterdten und Entsagenden dieser Welt ihre besondere Popularität. Statt ihrer gezwungenen Entsagung und Enterdung setzen sie eine Art Freiwilligseit, für die sie sich dann die Erbschaft und die Fülle sinnlichen Lebens, auf die sie verzichtet zu haben behaupten, hundertsältig, und wenn auch nur in der Einbildung, und zwar in gangbarer, irdischer Münze zurückerstatten ließen. Da wollte nun natürlich insgeheim jeder dieser armen Schlucker der Erste und nicht der Leste sein.

Die Mitglieder der Gemeinschaft der Talbrüder hatten den Schritt ins Außergewöhnliche nun einmal getan. Der Gang der Gewohnheit ihres täglichen Lebens war nicht mehr und konnte ihr Dasein nicht mehr ordnen. Sie seuerten sich zusdem mit schlecht verstandenen Bibelworten wie diesen an: "Wer die Hand an den Pflug leget und schauet zurück, ein solcher ist nicht vom Neiche Gottes." Sie waren entwurzelt und der fast immer irgendwo in der Mühle zum Nauschen des Wassers hörbare Kirchengesang tat natürlich das Seinige, um die Füße der Schwärmer mehr und mehr vom Boden und von jeder irdischen Möglichkeit loszulösen.

Besonders oft intonierten sie ein gewisses Tranenlied, eine wahrhafte Schwelgerei in zehn endlosen Strophen voller Tranen und Tranen. Es nimmt sich wie ein tropfender, transelnder, alles durchnassender, grauer, alles schwelzender Regen aus:

"Tranen, Tranen, lauter Tranen Ist der Christen Leben hier. Die sich nach dem himmel sehnen, Gehn in Tranen fur und für, Tranen: Speise, Tranen: Trank, Tranen unser Leben lang. Wer der Menschen will erwähnen, Der muß sagen: Tranen! Tranen!

Und so ging es fort. Der lette der Berse aber lautete:

"Tranen, o ihr lieben Tranen! Mun es sei der Schluß gemacht, Ich will euer nur erwähnen, Alls des schönsten Christenspracht. Wer hier Tranen saen will, Erntet dort der Tranen viel. Denn die Tranen dieser Erden Mussen dort zu Thronen werden."

Rach folden Tranen fam dann der Aufschwung.

"Seele, mach bich heilig auf, Jefum zu begleiten, gen Jerus falem hinauf, tritt ihm an die Seiten," fangen die Tals bruder. Dder fie fangen: "Geele, raffe dich gufammen, flugele dich mit reinen Klammen, fleug in Jesu Bunden ein." Ein Lied, das fie dann ebenfalls mit Borliebe ericallen ließen und das besonders oft vom Ruf des Virols, vom Schmaten des Mottehlchens und vom Gepiepse der Finten und Meifen in den Bufchen und Baumgruppen um die Tale muble begleitet murde, mar die Rumero Funfhunderts zweiundvierzig eines epangelischen Gefangbuches, gedruckt zu Breslau fiebzehnhundertundneunzig durch Gottlieb Rorn, cum privilegio regio privat vo. Und es famen darin diese Berfe por: "Sebet, welch ein Mensch ift Gott! Gebet Gottes Rlagen! Gebei seiner Geele Rot! Geht fein Bittern, Zagen! Seht, wie Gott fo flaglich tut: Ceht fein herze flopfen." So ging es fort mit der Wiederholung "Gehet, welch ein Mensch ift Gott!" gefungene Worte, die geeignet maren, gerade mittelft des inbrunftig ichwebenden Gefühlselements und durch die derbe Realitat, die fie ausfagten, Illufion und Realität, himmel und Welt zu vermischen und den Glauben an Quint ju ftarten - "febet, welch ein Menfch ift Gott!" ber den berauschren Schwarmern tatfachlich fo ersehnte Gotts mensch ward.

Sleichsam zur Nachfur hatte das Gurauer Fräulein Emanuel Quint in der Gärtnerei ihrer Herrschaft Milhsch untergebracht. Gern und gelassen war durch Emanuel ihr Vorschlag, der seine neue Unterkunft betraf, angehört und befolgt worden. Der Schloßgärtner, der übrigens alle Gärtnereien und Parkanlagen auf den Bestigungen des Gurauer Fräuleins unter sich hatte, hieß Heidebrand. Er war, wie alle Angestellten des Fräuleins, ein protestantischer, gotteskürchtiger Mann, der zudem über die mit Rosen bessponnene Haustür die Bibelworte: "Ich und mein Haus, wir wollen dem herrn dienen!" gesetzt hatte.

Das altertümliche Gartnerhaus war früher das Schloß der Herrschaft gewesen und ein idyllischer Aufenthalt. Dicksstämmiger Eseu bedeckte die Mauern mit zweierlei Blättern und langte mit winzigen Kinderhandchen junger Schosse in das freundliche Giebelzimmerchen Quints hinein. Eine Zentisolienzüchterei, darin immer mehrere Burschen arz beiteten, war im Borgarten untergebracht. Es gab einige endlose Reihen von Glassenstern. Die Wege waren mit Stackelbeersträuchern und Johannisbeersträuchern gesäumt. Auf weiten Plantagen wuchs die Erdbeere. Natürlich wurde zu ihrer Zeit auch die himbeere unter der hinteren Gartensmauer in verschwenderisch üpviger Külle reif.

Der Pfirsich war zum Teil schon geerntet worden oder hing noch, reif, am Spalier, als Quint sein neues Quartier bezog. Herr Heidebrand hatte sich sogleich seines neuen Schüzlings, mit der ihm eigenen Gute, angenommen. Er hatte ihn durch das ganze ihm unterstellte Bereich geführt und ihm eigentlich freiesten Genuß aller Früchte des Gartens anempsohlen. Er sah in Quint einen im Grunde auf den Wegen Gottes wandelnden jungen Mann, den der Satan zum Irrtum verleiten wollte, der aber sicherlich nicht verloren war.

Bom erften Augenblick an übernahm herr heidebrand

Quint in eine ihm gleichfan von Gott übertragene Bore mundschaft: denn es ist Überzeugung solcher Leute, immer mit einem persönlichen Gott in Verbindung zu sein und in seinem besonderen Auftrag zu handeln. So wurde Quint der Familie Heidebrand allerdings durch einen Willense entschluß des Guraver Frauleins, aber mehr noch durch Gottes Schickung zugeführt.

Quint hatte vom ersien Augenblick an ein Gesühl der Gesborgenheit. Sald aber überkam ihn mitten unter dem Dufte des sommerlich warmen Blüten, und Fruchtgartens ein zarter, neuer, paradiesisch irdischer hauch, der nichts an Duft und Wärme verlor, als die kleine Ruth heidebrand, die fünfzehnjährige Tochter des Schloßgärtners, die ihm eine Karaffe frischen Wassers gebracht und nach seinen Wünschen gefragt hatte, nicht mehr im Zimmer war. Bald wurde Emanuel Quint von Mutter und Tochter heidebrand auf eine Weise versorgt und gepflegt, als ob er im hause Sohn und Bruder ware.

Es ist nicht leicht, den reichen und harmonischen Inhalt jenes idnllischen Jahres wiederzugeben, das für den armen Narren in Christo nun begann: denn ungefähr von der Mitte des Sommers dis zum Herbst des nächstfolgenden Jahres hinaus, gelang es ihm, sich verborgen zu halten. Nicht ganz allerdings, aber doch so weit, daß jene Lawine des Köhlerglaubens, die er verursacht hatte, zunächst nicht wieder ins Rollen kam.

Durch die hintere Gartenmauer trat man an den Rand unendlicher, ebener Felder hinaus, zwischen denen sich eins same Pfade schlängelten, ein Gebiet, das für Meditationen eines grübelnden Sonderlings durchaus geschaffen war. Mehrere Pforten der vorderen Mauer verbanden die Gartnez rei mit dem Park, der sich mit englischen Rasenslächen und alten Bäumen um einen Wasserspiegel ausbreitete, auf dem ein ruderndes Schwanenpaar und der Widerschein der weißen Fassade des Schlosses zu sehen war. Dieses Schlos

war meift unbewohnt. Es wurde aber auf Befehl der Gus rauer Dame in bewohnbarem Zustand erhalten. Ihr Bruder, ber bei einer Durchquerung Ufritas fein Leben einbufte. hatte es seinerzeit gern bewohnt und eine Bibliothef darin angelegt, die feither aus Dietat durch die Schwester forgfam gepflegt und bereichert wurde. Bibliothefar war jeweilen der Pastor des Dorfes Rrug in der Nachbarschaft, das jum Patronat des Frauleins gehorte.

Um fünften Tage nach der Ankunft Emanuel Quints hatte fich das Gurauer Fraulein eingefunden. Sie war in die Gartnerei gefommen und hatte perfonlich den armen Tischlerssohn ins Schloß berüber geholt. Wenn sie mitunter auf eine so überraschende Beise in einem ihrer Schlosser erschien, so pflegten ihre Beamten ju fagen: fie hat ihren resoluten Lag. Dann sprach sie niemals von Religion, sons bern es wurden praftische Dinge mit trodenen Worten ins Werk gesett, feste Entschluffe, Die bas Fraulein mit Gottes hilfe und mit hilfe ihres scharfen Verstandes und geraden herzens bei fich in ftillen Stunden gefaßt hatte.

Bas sie mit Emanuel durchgesprochen hatte, als sie mit ihren trippelnden Kußen und ohne ihre Gesellschafterin neben Emanuel durch den Park und durch die Raume des Schlosses schritt, wußte man nicht. Rur hatte fie gang befonders lange mit ihm in der Bibliothef geweilt, und der Schluffel dazu mard dem ungludfeligen, falfchen Propheten, fpater, in ihrer Gegenwart, feierlich durch den Rastellan des Schlosses eingehandigt. Abends hatte fie Quint und den alten herrn heidebrand ju Tisch. Der Obergariner erfuhr bei dieser Belegenheit, mas fie mit jenem für Absichten hatte: fie waren entschlossen und generos, ebenso eigensinnig und unwiders sprechbar, wie es in abnlichen Fallen von ihr nicht anders erwartet wurde. Gie fagte: "Emanuel, betrachten Gie fich bis auf weiteres als mein Pflegefind. Ich habe dabei den Bedanfen, daß Gie ein Mensch find, der Gelegenheit finden muß, forglos an feiner Bildung zu arbeiten. Ich lege Ihnen

jedoch, die Alrt betreffend, wie Sie das anfangen wollen, nicht die geringste Beschränkung auf. Bis Sie gefund sind, follen Sie bier bleiben. Bunfchen Sie dann in irgendeine Schule zu irgendeinem Lehrer zu gehn, dies oder jenes zu findieren, so biete ich Ihnen zu alledem jest schon im vorhinein alle Mittel an. Mein Bruder war auch ein Sonderling. Und wenn ich es nicht felber wußte, so hatte ich es doch von ihm im Dhr, daß gewissen Raturen mit Zwang und Drill und Programm nicht geholfen ift. Sie werden den Beg jum Guten schon selbst finden. Aber lernen Sie, lernen Sie, lernen Sie! In Ihren Augen, mein lieber Quint" - fie mußte bei diesen Worten weablicken! - "liegt etwas, das mich mit einem gemiffen Geift erfüllt. Bielleicht werben Sie für die Menschheit, mit dem, was Sie in sich tragen, noch einmal von bedeutungsvollem und segensreichem Eine fluß fein. Doch eh dies fein fann, tut es not, daß man das Getriebe ber Welt und der Menschen fennen lernt.

Sie brauchen deswegen nicht Missionar zu werden! Gott mag Sie sühren. Wie gesagt, ich denke in Ihrem Fall nicht im entserntesten an dußeren oder inneren Zwang. Sie würsden und auch sehr schnell entgleiten, wie ich ja weiß. Bessuchen Sie mich, wenn Sie mit mir sprechen wollen, oder sehen Sie sich nach anderem Umgang um. Pastoren oder auch nicht Pastoren. Hauptsache bleibt, daß einer mit Leuten umgeht, von denen er lernen kann."

Mit ruhigem Ernste, der von einer fast beängstigenden Rlarheit war, hatte Quint den freundlich resoluten Reden der Dame zugehört und mit einem sinnenden Frieden, in den ein leises Lächeln gewoben war, begab er sich mit Heidebrand unter das gastliche Dach des Gärtnerhäuschens zurück.

Er hatte schon aus dem Rrankenhause gewisse bessere Lebensgewohnheiten mitgebracht, die sich in dem burgerlich gutgeführten heidebrandschen hause noch mehr verseinerten. Die Mittagsmahlzeit nahm er meist am Fas

V, 20

milientisch, wobei ihm ein gesittetes Betragen durchaus natürlich war. Übrigens begann man nach alter, christlicher Sitte, stehend mit dem lauten Gebet: "Romm, herr Jesu, sei unser Gast!" wodurch sich der Mahlzeit überhaupt ein schlichter und reiner Anstand ausprägte. "Bist Ihr denn," sagte Quint eines Tages bei dieser Gelegenheit, nachdem der Obergärtner, dessen Gattin, die Tochter Ruth und er selbst sich nach dem Gebete niedergelassen hatten, "wist Ihr denn, daß wirklich Jesus so gerusen, jedesmal unter euch zu Gaste ist?" — Und er hatte in folgender Weise fortgefahren:

"Mit diesem Gebet zu Beginn wird eigentlich jede Mahle zeit zu nichts geringerem, als zum heiligen Abendmahl. Ente weder Jesus ist auf eure Bitte hin unter euch getreten, und dann vollzieht sich hier das Sakrament des heiligen Abende mahls! oder er ist trotz eures Rufes ferne geblieben, und dann habt ihr nicht im rechten Geiste gebetet und seid ihm so fern, wie er fern von euch ist! Wer aber unwürdig isset und trinket, der isset und trinket, siefet und trinket sich selbst das Gericht."

Der bartige hausherr und Vormund suchte solche Gesspräche meist abzulenken. Er war zu sehr ein Mann der haus, lichen Frommigkeit, deren Grenzen nicht sehr weit außerhalb des Gartenzaunes gezogen waren. Auch nahm er an und war auch hinlänglich in dieser Beziehung vorbereitet worden, daß in Quintens Geist eine morbide Stelle sei, die verheilen müßte, ehe von ihm etwas wahrhaft Rüşliches für das Reich Gottes zu erwarten war. Ihn trat, so oft der Narr in Christo von der Gegenwart Jesu redete, immer ein leiser Schauder an. Viel eher als Jesus schien ihm in einem solchen Augenblick der Versucher, der Fürst des Abgrunds, gegenwärtig zu sein.

Die Gattin des Gartners wußte sich dem eigentumlichen Wesen Emanuels gegenüber nicht in so klarer Weise zu fassen. Sie schwankte, so oft es krankhaft aufflackerte, zwisschen Schrecken und einer Art Gläubigkeit. Ruth hörte die Eltern oft bis tief in die Nacht im Schlaszimmer ihre Anssichten friedlich gegeneinander setzen und aus dem, was

durch die dunnen Wände des alten Fachwertbaues vernehmelich ward, sowie aus vielen Gesprächen, die sie selbst mit ber Mutter geführt hatte, wußte sie, wie diese, im hindlick auf Quint, in ernsten Gewissensoten war.

Die fleine Ruth war ein liebliches Rind, das in jenen Wochen, wo Quint im Sause der Eltern Wohnung nahm, fich jur Jungfrau umbildete. Allfo durchlebte fle jene gefähr: liche Frühlingszeit, wo Knospe und Blute sich hervorwagen und alles duftige, blubendgarte fich dem Wechsel von Gis und Glut, von paradiefischer Bonne, wilden Sturmen und hagelschauern unschuldiggläubig entgegensett. Ein junger, swanzigjahriger Urst, ein Pfarrerssohn aus der Nachbarschaft - einziges Rind des verwitweten Vasiors Beleites von Krug, desselben, der die Bibliothet auf dem Schlosse verwaltete! kannte das Madden von Kindheit an und hielt sein Auge auf es gerichtet. Die Eltern faben gern, wenn der fille und firebsame junge Mann fie besuchen tam. Gie fühlten wohl, worauf er hinaus wollte und daß er in seiner standhaften Treue innerlich mit dem Umstande rechnete, nach einer Reihe von Jahren, gerade dann im Befite einer geficherten Erifteng zu sein, wenn Ruth die volle, weibliche Reife erlangt haben wurde. Dies tat ihnen wohl und sie sahen in ihm bereits einen Gohn.

In jenen Tagen durchlebte der junge Arzt nach bestandenem Staarseramen beim Bater eine längere Ferienzeit und da er die Bibliothet benußte, kam es, daß er fast täglich für längere ober kürzere Zeit im Gärtnerhause bei Ruth erschien. Er, als der erste, bemerkte im Wesen des Mädchens eine tiese Beränderung. Der arme Junge, der die Kleine immer nur als ein unschuldig offenherziges Weseu gesannt hatte, sand sie nun oft in einem Zustand dumpfer Besangenheit. Er erklärte sich das im Ansang aus ihrem tritischen Alter, mit hilse seiner neugewonnenen, ärztlichen Wissenschaft, aber da er ein gesunder und frästiger Jüngling war und in der Borfreude auf die seiner wartende Ferienzeit eigentlich mit

den ersten Zeichen erwachender Glut gerechnet hatte, mußte er sich nun doch im Gegenteil, deutlich spurbar, ein Erfalten eingestehen.

Zwischen den Rosenkulturen bemerkte er in den ersten Tagen einen sonderbaren Särtnergehilfen, den er dann auch am dritten, vierten Tage, am Tisch des Hauses, zu seinem Ersstaunen, wiederfand. Als er nach Tisch mit der dunkeläugigen, schlanken Ruth, die ein bleiches Aussehen hatte, im Park, am User des Sees, die weißen Schwäne mit trockener Semmel fütterte, suchte er einige Auskunft über den Neuling zu ershalten: ein Untersangen, womit er bei Ruth durchaus nicht zum Ziele kam. Am Abend nach Hause zurückgekehrt, sprach er mit seinem Bater davon.

Pastor Beleites war, troß seiner fünfundsechzig Jahre, ein kerniger und robuster Mann, der in allem, was sich nicht auf das Dogma bezog, einen höchst gesunden Berstand entwickelte. Er lachte, als ihm sein Sohn von dem Pensionär in der Gärtnerei zu erzählen begann und meinte, daß es ein Unglück für die "beati possidentes" wäre und so auch für seine geehrte Kirchenpatronin, ohne Bedenken jede Marotte durchssehn zu können. Dann erzählte er ihm die sonderbare Gesschichte Quints, so weit ihm diese bekannt geworden war, und vergaß im Bewußtsein der theologischen Bildung, die er selber genossen hatte, und während er die Ereignisse um Quint als einen ärgerlichen Unsug bezeichnete, welche Versheißung den Armen und Schwachen im Geist durch Jesum selber geworden war.

Der junge Beleites hatte psychiatrische Kurse durchgemacht. Er stellte fest, Quint sei mit degenerativen Zeichen behaftet. Es war ihm sogleich, als er ihn zwischen den Rosen sah, aufgefallen. Er habe außerdem zweifellos einen Wassertopf. Der junge Arzt hatte noch einen Rest der, von den Eltern stammenden, Rechtgläubigseit, immerhin war der ehez malige Besit daran, während der Studienjahre, beträchtlich zusammengeschmolzen. Deshalb betonte er jest die Gefahr,

bie für den gesunden Geist eines religiosen hauses durch die Gegenwart eines Menschen gegeben sei, der an religiosem Wahnsinn leide. "Mache du etwas," sagte der Vater, "gegen diesen Geist einer misverstandenen Wohltatigkeit."

Und wirklich versuchte hans Beleites schon bei nachster Ges legenheit etwas auf feine Weise bagegen gu tun. Er ließ fich junachst von der fleinen Ruth, nicht ohne, um sie sicher ju machen, Glauben ju heucheln, die Abenteuer des Fremde lings bestätigen. Sie tat das mit einer großen, findlich naiven Begeisterung. Es war am Rande eines Feldwegs hinter dem Garten, unter den wogenden Salmen eines Beigenfeldes, das turg vor der Ernte ftand. Ruth schwarmte. Sie jog ein winziges Neues Testament der britisch ausländischen Bibel: gesellschaft hervor und befam große hettische Fleden am Salfe. hans Beleites hielt ihr ein medizinisches Privatiffis mum. "hore," begann er, und nahm ihr unerwartet junachst das Neue Testament aus der hand, "so fann es mit uns nicht weiter gehn. Erstens nimmst du, nach einem Rezept, das ich schreiben werde, Gifen, mein Rind. Was du brauchft, das find rote Bluttorperchen. Ferner verbiete ich dir fur die nachsten Monate, irgend etwas, ja selbst die Bibel zu lefen. Du bift immer ein bigchen überspannt gewesen und fommft in ein Alter, wo Überspanntheit doppelt gefährlich ist. Ich werde mit deiner Mutter sprechen und sie bitten, daß man dich von jest an möglichst mit Kirchengehen, Kirchhofsbesuchen, Rirchenlieder absingen und ahnlichen Dingen verschonen moge. Der oft durchlaufene Vorstellungstreis vom Die berg über die Geißelungen und Verspottungen jum Rreuzes: tod und Begrabnis des Beilands tonnte fur dich und dein Gemut von verhängnisvoller Wirtung fein. Lag uns von unserer Zukunft reden, Ruth. Gei beiter. Du bist es fruber gewesen ..."

Aber sie sah ihn mit aufgerissenen Augen an und verstand ihn nicht.

Er griff nun direkt die allgu große Willsahrigkeit ihres

Baters an, weil dieser Quint bei sich aufgenommen hatte. Er gehore ins Diesdorfer Rettungshaus. Er nannte ihn einen fretinhaften Menschen, dessen schwachsinniger Wahn immerhin in der Nachbarschaft jugendlich unreiser Menschen möglicher: weise austeckend sei. Es seien, sagte er, in der Schweiz und in Frankreich jüngst Fälle eines Wahnsinns zu zweien, zu dreien und zu vieren bekannt geworden. Die weiteren Außerungen des jungen Beleites über Quint steigerten sich in einen natürlichen Arger hinein und ließen an Offenheit nichts zu wünschen. Sie troffen gleichsam von eigener Überzhebung und von Geringschähung für Emanuel Quint.

Er hatte noch lange kein Ende gefunden, aber er sah sich ploglich allein. Ruth war entstohen und so blieb dem Jungsling nichts weiter übrig, als einigermaßen beschämt davonstugehn.

Im folgenden Tage suchte er mit Frau heidebrand das gleiche Gespräch wieder auszunehmen. Es gelang ihm auch: aber der Erfolg, den er bei der immer ein wenig sorgenz vollen Mutter mit seiner Ansicht von Quint und seinen Warznungen hatte, enthüllte ihm, wie sehr der Einsluß des närrisschen Wenschen auch hier im Wachsen war. Sie sagte: "Es tann wohl sein, daß Sie recht haben, guter Hans. So viel ist gewiß: Sie hätten Ruth gegenüber zurückhalten sollen. Sie haben das Mädchen, durch Ihre vielleicht etwas harten Worte über unseren Pflegling, kopsschen gemacht. Das Kind ist mir förmlich trank geworden. Ich rate Ihnen, wenn Ihre alte Kameradschaft nicht leiden soll, reden Sie mit Ruth nies mals mehr ein Wort über Quint."

"Sie mussen nicht denken, lieber hand," suhr die Frau Obers gartnerin fort, "daß über Emanuel Quint bestimmt zu ursteilen eine leichte Sache ist. Gehen Sie, treten Sie ihm gegensüber. Ich bin überzeugt, Sie finden einen schlichten, bes scheidenen Menschen, ohne alle Überspanntheit an ihm. Papa hat ihm einiges in der Gartnerei beigebracht: das Otus

lieren von Zentisolien. Sie können ihn auch mit der hedensschere und mit dem Grabscheit sehn. Aber ohne daß er eigentlich sich irgendwem annähert, merkt man es den Gärts nerburschen und Arbeitern an, auch vielen Leuten drüben vom Gut: sie wollen gern alle in seiner Nähe sein. Sie müssen mal kommen, wenn Feierabend ist. Da sist er mitunter hinten im Feld, wo der Grenzstein ist und hat vierzig die fünszig Kinder um sich, denen er unermüdlich kleine hübsche Geschichten erzählt. Man kann sich nämlich da ganz ruhig hinzussehen und kann ihm zuhören. Es kört ihn nicht. Und wenn Sie da irgendetwas sinden, lieber Hans, was auf Irrsinn oder auf Schwachsinn oder auf eine überhebliche sire Idee deutet, so sollte mir das verwunderlich sein."

Schon am nachsten Abend wurde der Borfchlag der Frau Dbergartnerin ausgeführt.

Die Unke rief. Die Grillen feilten und schrien im Roggsstoppel. Durch die hohen Wipfel des nahen Parkes ging ein warmer, nächtiger Abendwind. Am blassen himmel stand rund der Mond. Noch herrschte des Tages helligkeit, aber die Sonne, der Quell des Lichts, war untergesunken. Quint hatte den größten Teil des Tages mit dem Schäfer des Guts bei den Schafherden draußen auf den Feldern zugebracht. Alls er an der Spize einer nach hunderten zählenden herde in der Nahe des Gutes erschien, hatten die Kinder ihn schon erwartet. Er schritt aber weiter, der herde voran, und gezleitete die trippelnde, trappelnde Masse durch den Torweg in den hof und, begleitet vom Schäferhunde, durchs offene Tor in den Schafstall hinein.

Der Schäfer selbst folgte mit einer zweiten Schafherde. Er rief der Frau Obergartner zu, die mit Ruth und hand bei den Kindern stand: er habe nun einen Schäferknecht, mit dem er sehr zufrieden sein könne. Man weiß, daß gute Schäfer gute Tierarzte und Chirurgen sind, und dieser würdige und erfahrene alte Mann, allgemein nur unter dem Namen der Miltscher Schäfer bekannt, hatte schon manchen Knecht

und manche Magd, die Schaden erlitten hatten, verbunden und manches gebrochene Bein kunstgerecht angeheilt.

Ms Quint vorüberkam, hielt sich Ruth, mit merkbaren Zeichen der Erregung, voll Leidenschaft an die Mutter ges klammert.

hans gestand sich, daß der Eindruck des vorüberschreiten, den feltsamen hirten an der Spike der herde von außers gewöhnlichem Eindruck gewesen war. Es fehlte nicht viel, so hatte der junge Urgt, getroffen von der biblischen Glorie, die das bufolische Bild umgab, respettvoll den Strobbut vom Ropf genommen. Naturlich suchte er sogleich nach Sympto: men, die eine bereits vorausgesette Diagnose bestätigen fonnten, fand jedoch, daß der jesusähnliche Eindruck, den Emanuel machte, nicht leicht auf gefünstelte Außerlichkeit jurudjuführen war. Die Sucht, sich von den Mitmenschen su unterscheiden, außerlich aufzufallen, sieht nämlich der Psychiater als tranthaft an. Emanuel trug einen spiken Bart am Rinn, der mit einem leichten Bartflaum über der Oberlippe verbunden mar. Seine Rase war spik und lang. Er hatte gewölbte, buschige Brauen. Sein Auge blickte groß, aber gutig und ohne erstaunt zu fein. Bielleicht lag in dem etwas zu lang gewachsenen haupthaar eine gewisse Absichts lichkeit. Der Bart dagegen war furz und gepflegt und ebens sowenig konnte das offene hemd, das turge Beinkleid, der Umstand, daß Quint einen langen Stab in der Rechten trug und barfuß ging, als absichtlich gedeutet werden. Auch der andere hirt trug einen hirtenstab und hatte, wie Quint, die ausgezogene Jade über die linke Schulter gehängt. In die Gewohnheit, barfuß zu geben, fiel Quint mit vollem Bewußts fein mitunter gurud. Er fagte, er wolle mit den Rraften der Muttererde verbunden bleiben.

Man konnte nun sehen, wie sich der neue hirt im hofe, am laufenden Brunnen, mit Sorgfalt hande und Untlih wusch, worauf er kam und lächelnd Frau heidebrand, Ruth und dem jungen Doktor die hand reichte. Die Kinder drängten sich

um ihn heran. Die Art, wie er diesem Flachstopf durchs haar, jenem über den Nacken fuhr, dieser hübschen Elfe jährigen seine hand reichte, jenes Kleine vom Arm der alteren Schwester nahm, um es nieder ins Gras zu sezen: alles das war, wie wenn ein erfahrener hirt Ordnung, Friede und Schutz unter seine herde bringt. "Sest euch", hieß es dann: "Wie lange haben wir heute noch Zeit bis zum Abendbrot, Frau heidebrand?" Die Antwort erfolgte und er begann, selber auf einem Grenzstein Platz nehmend.

"Liebe fleine Mitmenschen," fagte er, "Menschenschne und Menschentochter, der zu ench spricht und der bei euch ift, ift des Menschen Sohn. Lasset die Rindlein zu mir kommen, spricht er, und wehret ihnen nicht, denn folder, fagt er, ift das Reich Gottes. Ihr Rleinen, ihr habt das Gottesreich, ih Kinder habt ce und follt es verbreiten. Alle eure Augen, lieben Rinder, sind wie ein himmlischer Quell fur mich. 3mar auch Bofes habt ihr in eurem Innern, denn irgendwo, irgendwann ward in die reine Schopfung des lieben herr: gotts Unfraut unter ben Beigen gefat." Und Quint er: jahlte das heilands: Gleichnis unter allgemeiner Spannung der Kinderherzen, vom bosen Feind, der das Unfraut unter ben Weigen gefat hatte. "Ich halte euch eine Rinderpredigt," fuhr er fort, "allein ich gebe euch Worte, während ihr mir ben Quell eures Schweigens, ben Quell eures Bartens, ben Quell eurer Kindheit gebt. Wenn ich aus diesem Quell in das Gefäß meiner Seele schopfe, so schopfe ich Rlares in Ges trubtes hinein." Und er nahm eins der fleinen Anabchen auf feinen Schoß. "Es ist gesagt, wer sein Rind lieb hat, der guchtige es. Ich aber sage euch, wer ein Rind guchtigt, der ift gezüchtigt. Des Menschen Sohn erhebt seine Sand nicht wider euch, außer um euch zu heilen oder zu ftreicheln. Das aber ift die heilende Rraft des Menschensohns, daß er die Reime des Bofen in euch ausrottet, damit fie nicht mit dem himmelreich wachsen, das in euch gegrundet ift. Wahrlich, wenn ihr nicht werdet wie dieses Rind" - er hatte die hand

auf dem Scheitel des Knaben, der ihm auf den Knien saß, und blickte gegen Frau Heidebrand, Ruth und den jungen Beleites hin —, "so bleibt ihr ferne vom himmelreich." Im weiteren war es, als ob er seine Worte gegen die Gruppe der Erwachsenen richtete, zu der nun noch herr heidebrand und der Schloßkastellan hinzutraten.

"Rindlein, liebet euch untereinander." Emanuel sprach in jenem schlichten, naturlichen Ton, der in keiner Weise an die Pathetik der Rangel erinnerte. Er entwickelte nun, wie es in bezug auf das, was die Kinderseele ausmache, verschiedene Phasen in der Entwickelung eines Menschen geben konne. Die erfte Phase schließe die wirkliche, forverliche Rindheit ein. Aber schon diese außerlich unbezweifelbare Kindheit verburge nicht immer die mahre Rindheit der Seele. Bo fie vorhanden ware, ginge sie aber im naturlichen Lauf des Wachstums auch wieder verloren, in jenem Alter, wo das schmerzens, reiche Wesen der Welt sich dem Jungling aufschließe. Diese Beit mit ihren Erfahrungen mache manchen für immer alt und raube ihm fo für immer das himmelreich. Go ver: fnocherte Leute konne man denn allenthalben mit bittrer und harter Miene an ihr Tagewerf schreiten seben. In einem dritten Stadium, behauptet Quint, werde die Kindschaft berer, die Gott lieb hatte, wieder gewonnen. Und wo fie nun wieder erblube, blube fie schoner und reicher auf. Dies fei die Kindheit jenes Jungers Johannes, der das Geheimnis des Reiches Gottes unwissend in seiner Seele trug, und den der Beiland besonders lieb hatte.

Der junge Beleites wußte nicht recht, was er aus dem Einsdruck, den er empfangen hatte, machen sollte. Freilich war der Umstand dieser Kinderpredigt an sich etwas sonderbar, davon aber abgesehen, ergab sich nichts, was der Urzt für irgendein Krantheitsbild verwerten konnte. Allerdings war es ungewöhnlich, daß ein Mensch aus niederem Stande von schlechtem und bleichem Aussehen, der nur eine Dorfsschule besucht hatte, solche Worte fand: aber er sprach sie ohne

sebwede Eraltation, und was sie ausdrückten, gab zu benken. Ware die kleine Auth nicht gewesen, vielleicht hatte sich hans Beleites an den eigentümlichen Menschen herangemacht: so aber erbitterte und erschreckte ihn die merkbare Abhängigkeit, darin Auth zu siehen schien und die den Narren zum Gegen; stand seiner Eifersucht, zum Rivalen machte.

Bines Tages traf er ihn in ber Bibliothet. Bon ber Erlaubnis, Diese gang nach Belieben gu benuten, hatte Emanuel in ausgiebiger Beife Gebrauch gemacht. Er faß gewöhnlich mehrere Stunden am heißen Nachmittag in dem firchenschiffartigen Raume, deffen Bande unter Bucherruden verstedt waren, las, oder ging gedankenvoll auf und ab, irgendein offenes Buch in der Sand. Der Milbicher Schafer hatte damals grade eine Rur gemacht, jener fast wunderbaren Urt, die von der großen Bunft der approbierten Argte meift mit Unglauben und Berachtung aufgenommen wird. Der baurische Gutsbesitzer Fritsch aus der Nachbarschaft war von einer Aliege gestochen worden. Man hatte ihn mit seinem bis jur Schulter blau geschwollenen Urm in die chirurgische Rlinif eines berühmten Arztes in Breslau gebracht, der Umputation des vergifteten Gliedes für die einzige Rettung erachtete. Einen Urm aber, wenn auch nur feinen linken, verlieren, wollte der eigensinnige Bauer indessen nicht: er ließ sich jum Milbscher Schafer bringen, und Diesem gelang es in der Lat, trop der hoffnungslosen Prognose des Stadts arxtes, ihm das leben zu erhalten und zwar mit famt feinem, einstweilen nur noch ein wenig fleifen Urm.

Un diese Geschichte glaubte der junge Beleites nicht. Er benutzte sie deshalb als Anknupfungspunkt. Wobei seine institute Absicht darin bestand, Gegensätze hervorzurusen.

Seine Außerungen über den Schäfer stroßten von jugende licher hiße und Überheblichkeit. Indem er, ohne daß est jemand herausforderte, den Stab über die gesamte Kurepfuscherei des Schäfers brach, gelang es ihm doch nicht,

einen Gegner in Quint gu finden. Dieser meinte: der Brede lauer Urst, sowie der Miltsicher Schafer hatten beide nach bestem Wiffen Gutes tun wollen und Gutes getan, aber bas Beste stunde bei Gott. Im übrigen sagte Quint, ber ben jungen Beleites mit schlichter Barme begrußt hatte, daß nach seiner Unsicht von allen Berufen der Beruf des Arztes der edelste mare. Er schloß: "Ich beneide Sie um den Weg, den Sie vor fich haben, den Lebensweg der Barmbergigkeit". Bon diefer Seite hatte der junge Beleites, der immer nur hausbaden burgerlich auf eine auskommliche Eristenz hinarbeitete, seinen Beruf noch nicht aufgefaßt. Quint aber entwickelte ihm in der Bibliothek, wie der mahre Urst des Korvers auch immer ein Arst der Seele ware.

Dann sprach er weiter, indem er auf biblische Dinge über ging und dabei die Gebiete des Körperlichen und Geistigen dermaßen durcheinander mengte, daß es dem jungen Urzte der Inbegriff überstiegner Berwirrung ichien. Dabei waren, deutlich horbar, absurdeste Dinge mit unterlaufen. Zum Beisviel: wer nicht Tote erweden tonne, sei fein Argt: Gin Bort, wodurch fur den jungen Beleites die Grenze der Ges fundheit zum Wahnwis überschritten war.

Dem jungen Menschen gelang es nicht, bas Chepaar heidebrand von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Schwärmer aus dem Sause zu schaffen. Selbst der wurdige Obergartner meinte nur immer: er finde beim besten Willen nichts Ubles an ihm. In der Tat konnte niemand gefunden werden, der unauffälliger als Quint in jenen Zeiten sein Dasein hinbrachte. Seine Lebensgewohnheiten gestalteten fich im Sause der Seidebrands mehr und mehr nach der Seite ber Burgerlichfeit. Un ein fauberes Zimmer und Bette ges wohnt, hatte er auch durch die forgende Gute des Gurauer Frauleins die Unnehmlichkeiten sauberer Basche und guter Rleider fennen gelernt. Busch er sich schon über dem Baffer; trog feines Elternhauses mit beinahe priesterlichen Gefühlen der Reinigung: jest fiel ihn ein wahrer Reinlichkeitsfanatiss

mus an. In einer seiner Gepflogenheiten lag indessen wohl etwas, was ihn bei dem Landvolt in den Geruch eines Mens schen bringen half, mit dem es nicht ganz geheuer ware.

In der vierten Stunde des Morgens geht während des Monats August die Sonne auf. Wenn sie herauftam, erzblickte sie Odrfer im tiesen Schlaf und den nackten Körper Emanuel Quints, der bereits am Ufer des Sees aus dem Bade stieg. Der Ort, der Seearm, wo dieses geschah, atmete tiese Verlassenheit und Verschwiegenheit, nur daß in den Wipseln der riesigen Parkbäume in den lehten Minuten vor Aufgang der Sonne, aus vielen Kehlen begeisterter Sings vögel, die übliche Huldigung für das Lagesgestirn begann, jener einsam jubelnde Gottesdienst, der immer den Ausgang der Sonne begleitet. Dies Bad war für Emanuel ein erzhabenes Glück, eine paradiesische Seligkeit. Es war noch mehr: es war eine Feier! Und die bezaubernde Andacht dieser Minuten heiligten seinen ganzen Lag.

Gines Tages trat ein Ereignis ein, wodurch der Friede des Gartnerhauses eine Unterbrechung erfuhr, ein Ers eignis, wodurch das Chepaar heidebrand sich in der Folge ju langen, ernften Gesprachen bewogen fand, die Emanuel Quint und die Frage jum Gegenstand hatten, ob man es in Rucksicht auf Ruth ferner verantworten könne, ihn zu beher: bergen. Die fleine Ruth namlich fiel eines Sonntags, als man faum in der alten Landfutsche, die der Gutshof stellte, aus dem Rirchdorf und aus der Rirche des Pastors Beleites nach Sause gekommen war, in einen gleichsam magnetischen Schlaf. Das fünfzehnichrige Madchen lag bei verhangenen Fenstern und beim Gliegengesumm des Spatsommertages auf einem alten, geblumten Sofa ausgestreckt, von ben beis den erschrockenen Eltern beobachtet, die, der feltsamen Reden wegen, die es im Schlafe ju fubren begann, die Tur des Zimmers geschlossen hatten. Ruth war im Leben ein schweige fames Rind, nun aber gehorchte fie, wie es schien, einer innes

ren Einwirkung und redete mit geschlossenen Augen, stosweise, lange, zusammenhängende Reden, die keineswegs von ihr stammen konnten, und die sie nur nachzusprechen schien. Die beiden Eltern sahen einen Zustand wie den ihres Kindes allerdings nicht zum erstenmal. Bor noch nicht Jahresstrist war eine sogenannte Somnambule mit ihrem Begleiter auf den Gütern umhergereist und der Obergärtner und seine Frau hatten im Hause des Oberamtmann Scheibler einer Seance mit diesem Medium beigewohnt. Es war natürlich inzwischen zuweilen im Gärtnerhause und in Ruths Segen; wart von den wunderbaren Ereignissen jener Sinung die Rede gewesen.

Darin hatte ter junge Beleites recht, daß er fich fur das Nervenleiden der hubschen Gartnerstochter beforgt zeigte. Freilich war die Utmosphäre auch ohne Quint hinreichend ungejund: wurden doch in den Rreisen der heidebrands fast eben dieselben Dinge fortgesett diskutiert, die seinerzeit Unton und Martin Scharf in gefährliche Bahnen gedrängt hatten. Die Bibel anerkannte die Gabe der Beissagung. Es ward verheißen, diejenigen follten mit Jungen reden und das Geheimnis des Reiches Gottes verfündigen, auf die der beilige Geist herniederfant. Uberdies leugnete die Schrift eine Möglichkeit der Auferstehung von den Toten nicht und endlich bildete die Offenbarung St. Johannis auch in diefen Rreisen einen ftandig fladernden Fieberherd, der hier und da eine Seele anstedte. Alls nun die fleine Ruth in diesen Schlaf ber Bergudung verfallen war, fand für den naiven Geift ihrer Eltern eigentlich nur in Frage, ob fie ein Bertzeug bofer oder guter Geifter geworden fei: mit diefen und ihrem Meifter, Gott, oder mit jenen und Satan in Rapport ftunde. Schließlich im Bubdren faßte fie Schred und beinahe Ers nuchterung. Gie gedachten den Argt gu rufen.

Die fleine Ruth war namlich mit niemand geringerem, als dem heiland felbst in Rapport, wenn man ihrem Gebaren trauen wollte. Wit diesem Gebaren wurde sie etwa als spanische Nonne Gegenstand allgemeiner Verehrung, ja, nach und nach unzweiselhaft eine heilige geworden sein. Sie sah den heiland. Sie antwortete ihm. Er stand in einer Glorie reinsten Lichtes. Er richtete klare Befehle an sie, die sie mit kindlich beglücktem Gehorsam befolgen wollte.

Alls sie erwachte, fand sie sich lange nicht in die enge Um: gebung gurud. Die Eltern fagten ihr, daß fie frant mare und die Mutter wollte, fie folle ju Bett und fprach ihr von Flieder, und Fencheltee. Aber fie war gang außer fich und fampfte mit der Unmöglichkeit ihrer Mutter etwas begreiflich ju machen: einen Glang, ein Erlebnis, eine Erfahrung, die außerhalb jedes menschlichen Ausdruckevermbaens mar. Sie rief immer wieder: "Ich bin nicht frank! Wie konnt ihr nur glauben, ich ware frank, und habt doch gang nahe hier bei mir gestanden. Wie ist denn das moglich, wie konnt ihr nicht wissen, welche himmlische Gnade mir widerfahren ift." herr heidebrand suchte zu beruhigen, die Mutter dagegen brach in angstvolle Tranen aus. "Mutter," rief Ruth, "wie fannst bu nur weinen, da doch der Brautigam nabe, gang nabe, Mutter, hier unter unserem Dache, und die hochzeit bes reitet ift."

Die Gartnersleute erwogen nur, wen man zu hilfe rusen, wem man den Borfall eröffnen sollte. Aus einem gewissen Instinkt heraus widersprachen sie zunächst der Tochter nicht: ein Berhalten, das insosern nicht ungünstig wirkte, als sich das junge Mädchen äußerlich und innerlich zu beruhigen schien. Die Eltern konnten zu keinem Entschluß kommen. Erstlich waren sie immerhin abhängig und das Fräulein hatte den Sonderling Quint unter ihren Schutz gestellt. Im übrigen waren sie schlichte Leute, die Aussehen zu vermeiden wünschten. Endlich wußten sie für ihren Fall nicht den rechten Arzt. Es gab in der Nähe einen Landdoktor, allein er war ein alter, wenig vertrauenerweckender Mann, der mit einigen Mitteln, die jeder kannte, auch jenen übeln beikommen wollte, deren Burzel der Bose gepflanzt hatte. Seine Ans

ichauungen über das Leben des Gemuts, diesen Berklaseungen und Zerknirschungen, waren denen der gläubigen Kreise ganz entgegengesetzt. Eher schon hofften die Gärtnerseleute auf die heilende Kraft des Gebets.

Und als sie am Abend im Zimmer allein waren, nachdem sie noch an Tur und Wand den ruhigen Atemzügen der kleinen geliebten Somnambule gelauscht hatten, gingen sie in der Stille Gott um Aufschluß und Hilfe an. Gott aber gab ihnen sonderbarerweise allmählich den festen Entschluß ins Herz, Emanuel Quint ins Vertrauen zu ziehen.

Die nächstolgenden Tage widmeten sie der Beobachtung. Da war denn nun allerdings zu spüren, wie Quint ihre Tochster an unsichtbaren Banden und Ketten hielt. Ruth folgte dem Karren auf Steinwurfs Weite. Er trat aus dem hause und ob sie nun Wäsche gelegt, oder ihrer Mutter in der Küche geholsen hatte, bald darauf mußte sie ebenfalls draußen im Freien sein.

Sprach Quint sie an, so überströmte das wächserne Antlik eine purpurne Seligkeit. Oft schrift sie neben ihm durch die Treibhäuser. Aus weiter Ferne las sie ihm Wünsche, nicht immer richtig, von den hellbewimperten, blauen Augen ab und brachte ihm etwa ein Grabscheit, den eisernen Rechen oder ein anderes Gartengerät. Mit jener Maschine, die man vor sich herschiebt, mähte Emanuel manchmal Teile der engelischen Rasenslächen des Parkes ab: dann rechte die kleine Ruth heidebrand ernst und versonnen um ihn herum das Gras zusammen. Niemals aber berührte sie ihn: wie denn auch keiner in Gärtnerei und Dominium je bemerkt hatte, daß Emanuels Hand etwa mit ihrer Hand, ihrer Schulter, ihrem Scheitel in Berührung kam.

Pflegling mit merkbarer Sorge den mysischen Borfall des krankhaften Schlafs und Traumes ihrer Tochter erzicht hatte, außerte Quint ein schlichtes und ernstliches Mitz

gefühl; aber es war an ihm, auch als der herr Obergärtner selbst mit ihm redete, nicht der leiseste Schatten eines Schulds bewußtseins oder davon etwas zu merken, daß etwa zwischen dem Seelenzustand der kleinen Ruth und seiner geheimen Narrheit ein Zusammenhang sei. Auch wagte man nicht, eine solche Bermutung anzudeuten. So ging nach diesem Gespräch Emanuel Quint wie bisher seinen stillen Geschäften nach, jenen inneren, die seiner Umgebung verborgen waren und anderen außeren, die man mit Augen sah und die er sich nach Gesallen auswählte. Und da die kleine Ruth in der Folge zunächst nicht rückfällig ward, sondern eher mit einer stillen, inneren heiterkeit ihre Tage hinlebte, geriet ihr prophetischer Schlas sehr bald in Vergessenbeit.

## Fünfzehntes Rapitel

Sines Lages besuchte Quint im Gartnerhause Schwester Hebwig, jene evangelische Pflegerin, die ihn im Kranztenhause Bethesda gepflegt hatte. Er begab sich mit ihr in die tleine Hütte des Schäfers hinüber, die dem Schafstalle gegenzüber lag und wo, da es Sonntag nachmittags war, sich etwa zwanzig Landleute mit irgendwelchen Gebresten eingefunden hatten, die den Nat des Milsschen Schäfers beauspruchten. Die angesetteten Schäferhunde unterbrachen ihr wildes Gebell, als der Narr mit der Schwester vorüberkam. Beide begaben sich zu dem Schäfer hinein, der das gebrochene Bein eines Erntearbeiters schiente, den zwei Männer auf seinem Bette gebracht hatten. Sie begrüßten den Schäfer, er hieß sie willsommen und stellte die beiden sogleich als Schilfen an.

Schwester Hedwig ging dem Schafer kunstgerecht an die hand, während Quint mit einigen Frauen redete, die ihm die Art ihrer Leiden erdffneten. Dabei schielte der Schäfer ju ihm hin und richtete Blide auf die Schwester, die sie auf

V, 21

Quinte Betragen hinwiesen: biefes schien fur ben Schafer ein Gegenstand geheimen, bewundernden Staunens gu fein.

Bahrend der Schafer eifrig arbeitete, fchrie er laut gur Schwester binuber durch ben vom Massengeblot bes naben Schafstalls erfullten Raum: "Sie verlassen mich alle und wollen zu ihm!" worauf die Schwester bemerken konnte, wie sogar auch jener Patient, der eben unter den Sanden des Schäfers war, zu Emanuel Quint hinüberlugte. Der Schwester war die Geduld bekannt, deren Emanuel fahig war, da sie ihn ja als Kranken gepfleat hatte. Er hatte sein Leiden hins genommen, gelassen und beiter, wie etwas, das ein guter Beift zu feinem besten ersonnen hatte. Sie mar ergriffen und an ihn gefesselt durch die wortlose Warme seiner Seele, die fie empfand wie reinfte Dankbarkeit; aber fie hatte gus gleich, ein suchendes, junges Weib, das sie war, etwas an sich wie eine beilende und begludende Rraft seines herzens ges spurt. Sie wußte, was über ihn an Gerüchten in Umlauf Allein, da sie aus seinem Munde niemals ahnlich überspannte Dinge vernommen hatte, als fie deren in ihren eigenen Rreisen und Konventikeln fast täglich zu horen bes fam, dagegen aber eine unbestimmbare Macht aus feiner Person in sich wirken fühlte, nahm das Gerücht, das über ihn ging, mitunter in ihrem Geist den Sauch einer übers irdischen Ahnung an.

Sie war beglückt, als Emanuel, gern bereit, sie, wohl ans berthalb Stunden weit, über Land, in das Haus ihrer Eltern begleitete. Schweigend schritt er neben ihr zwischen den Stoppelseldern hin, auf denen sich Tauben und Rrähen tummelten. Es wäre vielleicht mit größerem Fug zu sagen: die Schwester schritt neben ihm. Alls beide in den hof einer romantisch unter alten Linden gelegenen Dorsschule einbogen, die der Bater des Mädchens schon seit dreißig Jahren verswaltete, schlug ihr das herz gewaltig gegen den Hals hinauf. Aber Emanuel wurde von ihrem Bater und ihrer Mutter mit herzlicher Freude aufgenommen.

Lehrer Krause war ein breiundfünfzigiähriger, jugendlich frischer Mann, der etwas über seinen Stand hinaus Freies und Genialisches an sich hatte. Sein Weiben glich einer dicken Fettsugel. Mitten im Wohnzimmer war ein altertümzlicher Flügel, an der Wand ein Harmonium aufgestellt. Herr Krause, ein gesticktes Käppchen auf dem Scheitel, erhob sich aus der Ecke des geblümten Sofas, als seine Lochter mit Duint erschien. Mit lauten Worten der Bewillsommnung streckte er diesem die Hande hin. Der Rauch eines Knassers erfüllte die Stude, den Krause aus einer mannshohen Pfeise gesogen hatte; das Möbel war neben dem Sofa abs gestellt.

Schon nach wenigen Augenblicken schien Emanuel Quint in dieser Umgebung heimisch zu sein. Hedwig hatte ihr Schwessternhäubchen heruntergenommen, war in die Rüche hinaussgegangen und sorgte, mit sleißigen händen der Mutter zus vorkommend, für das Abendbrot. Marke, ihre jüngere Schwester, kam in hellem Kleid mit Strohhut und Buch von ihrem Lieblingsplähchen hinter der alten Kirchhofsmauer zurück, wo sie unter Grillengezirp die lehte Wärme des Tages genossen hatte. Noch vor dem Abendbrot nahm der Lehrer am Flügel Platz und das volle und stattliche Müdchen Marie mußte neben ihn hintreten, vor das Notenblatt, um bes gleitet von den spinettartigen Tonen des alten Musikinstrusments einfache Volkslieder vorzutragen, was sie mit einer schönen, etwas zarten Altssimme, ohne sich im geringsten zu zieren, tat.

Frau Oberamtmann Scheibler siel sozusagen ins Abend, brot. Sie hatte sich durch ihren Neffen Kurt Simon in der Stille des Abends, von ihrem nahen Pachtgute her begleiten lassen. Kurt Simon, der Emanuel Quint im Hause des Lehrers, seit seiner Begegnung mit ihm, zum erstenmal wiedersah, begrüßte ihn, ohne ihn zu ertennen. Es mußte eine geraume Zeit vergehen, bevor es ihm flar wurde, daß der reinlich gekleidete Mensch derselbe war, den er, halb nack,

auf bem Gange mit Bruder Rathangel, im Unbruch bes Morgens betend getroffen hatte. Frau Scheibler erichraf, als fie Namen und herfunft Quinte burch den lehrer erfuhr. Sie war noch immer von allerhand übertriebenen Gerüchten feines früheren Bandels erfüllt, obgleich fie, und gwar durch die heidebrands, inzwischen über Wesen und Wandel des Narren in einem milberen Sinne beeinflußt mar. Sie bes trachtete ihn mit Neugier und Grauen: denn, da sie neueruch wieder mit Pastor Schuch auf einem Missonsfest zusammens getroffen war, und dieser die alte Behauptung aufrecht er: halten hatte. Emanuel habe fich felbst Jesus Christus, ber Gefalbte, genannt, so hatte ihr Urteil nur die Bahl, ihn ente weder als armen Rranfen, oder als einen vom Satan Bes sessenen aufzufassen. Ganz im Sinne des Pastors Schuch bekundete fie herrn Krause gegenüber, sobald fie mit ihm allein war, Bedenklichkeit. Indeffen, mahrend fie danach forschte, durch welche Umstände dieser Emanuel Quint in der Familie Kraufe Eingang gefunden habe und die Gefahren andeutete, die darin lagen, ihn zu beherbergen, ging der Lehrer in seiner temperamentvoll gutigen Beise über alle Bedenken hinmeg, beilaufig Quinten das Zeugnis eines schlichten, bescheidenen Menschen ausstellend.

Frau Scheibler hatte allerlei Eßbares aus den Vorstatsfammern ihres Pachtgutes mitgebracht. Es entsprach ihrer resoluten und werktätigen Art, bei jeder Gelegenhent den Tisch der ihr innig befreundeten Lehrersfamilie aufzus bessern. Es war in ihrer Natur, neben allerlei ideellen Rusmoren eine nicht gerade derbe, aber gesunde Sinnlichtent. Die Krauses sahen in ihr, zugleich mit Bewunderung, eine Wohltäterin. Obgleich eine Blutsverwandtschaft nicht vorshanden war, hatte man das vertrauliche Du im Verkehr der Familien eingeführt, was allerdings mit großer Freiheit, aber doch stets mit respektivollem Anstand gebraucht wurde. Für die Mädchen, hedwig und Maria Krause, sorgte Frau Scheibler in Mütterlichkeit, und diese, wie viele junge Mädchen

der Umgegend, waren ihr manches schuldig geworden: sie war eine eiseige Gartnerin. Selbst mit einer klangvollen Stimme begabt, die allerdings unter den harten und rauhen Lauten ihrer Sprache verborgen lag, ward sie nicht müde, die etwas hilflosen Gutstöchter zu Must und Gesang anzuhalten. Sie lehrte ihnen nütliche Künste: nicht nur, wie man sich in Gesellschaft bewegen, wie man sich einen Hut garnieren, wie man sich fleiden, sondern auch, wie man sich gelegentlich tüchtig mit Wasser und Seife waschen soll.

In ihrer Jugend war Frau Scheibler auf Ballen eine bes rubmte Tangerin: Sie wurde die Madchen das Tangen ges lehrt haben, wenn nicht ihr Leben durch den frühen Tod ihres einzigen Knaben mitten im Buchse gefnickt worden ware. Früher von einer heiteren Religiositat und vertrauenden Weltfreude, hatte fle feit der Zeit zwischen fich und der Welt eine Aluft gemacht. Sie lebte in Feindschaft mit der Welt und zwar aus dem Grunde, weil diese sie im Laufe des Lebens um jede, auch um die lette hoffnung, betrogen hatte. Ihr hoffen war nun auf Christum gestellt! Und wenn die Welt sie um die nahen Erfüllungen einer heißen Jugendliebe geprellt, spater der Mutter ihr Lettes und Liebstes genommen hatte, so hing ihres innersten herzens Blid nun an dem himmlischen Jesustinde und an dem himmlischen Brautigam, mit denen fie, mpftisch vermählt, jur traumwandelnden Gins heit im Jenseits wurde. In diesem Betracht tam fie bei Quintens Unblid Entruftung und Abscheu an, deffen Behaup: tung, er fei der heiland, verbunden mit feiner platten, ges wohnlichen Gegenwart, ihr eine freche Berhohnung der gotts lichen Glorie ihrer qualvollen Traume schien.

Sie fagte zu hedwig: "Wie fommst du dazu, weshalb haft bu dir diesen entseslichen Menschen mitgebracht?"

Der kleine Scheibler war auf dem alten Kirchhof in Drons, dorf begraben, der, außer bei Lodesfällen in der Familie des Kirchenpatrons, nicht mehr gebraucht wurde. Er war verschlossen, und der rostige Schlussel zu seinem alten, schmiedes

cisernen Gittertor, sowie ein zweiter, größerer, mit dem man das Eingangsportal eines verwitterten Kirchleins, das die Gräber bewachte, öffnen konnte, wurden im Schulhaus aufbewahrt. Fast immer, so oft Frau Scheibler die Lehrersleute besuchen kann, geschah es, um auch das Grab zu besuchen. Die Rähe der Stätte, wo die Frucht ihres Leides begraben war und in einem metallenen Sarge ruhte, erfüllte die Mutter mit jenem schmerzlichen Slück, das in der trockenen Wüste ihres Daseins allein die quellende Insel bildete. Man hätte ihr nochmals den Sohn und hätte ihr mehr als den Sohn geraubt, wenn man sie aus der Rähe des efeuumsponnenen hügels hinweggezwungen, oder sie an ihren sast täglichen Gängen zum Grabe gehindert hätte. Alles, was in ihrem Innern noch blühend war, hätte man so in Alsche gelegt.

Alle Krauses, nur nicht die schwerbewegliche, freundliche Mutter, gaben ihr, nach genossenem Abendbrot, zum Grabe des Sohnes das Geleit. Quint hatte sich ihnen anz geschlossen. Frau Scheibler, die mit mannlichem Schritt voran, neben Krause ging, schien Quint gestissentlich nicht zu beachten. Des Lehrers laute Stimme erscholl, als sie den kleinen Kirchhügel auswarts kletterten, und hallte, in der lauen Stille der sinkenden Nacht, von den Mondebeschienenen Giebeln der Katnerhäußchen, sowie von der weißen Rückwand des Kirchleins zurück. Die Schwestern Krause stiegen langsamen Schrittes hinterdrein, die eine rechts, die andere links neben Quint. Je ferner die Stimme des Vaters vershallte, um so lauter und ausschließlicher war die Luft vom Bacchantengeschmetter der Grillen erfüllt.

Quint erfuhr nun Frau Scheiblers Schickfal. hedwig vor allem erzählte ihm, mit welchem Glanz, mit welcher allges meinen Teilnahme der fleine Lorenz Scheibler zur Erde bes stattet worden sei. Man hatte den Sarg vor den Altar ges stellt, von dessen Stufen sünf oder sechs Pastoren nachs einander Worte der Liebe, Worte des Glaubens, Worte der

Mahnung und Worte des Trostes über ihn ausschütteten. Den Segen am Schluß erteilte ein noch amtierender, neunzigiähriger Greis, dessen tiefe Inbrunst, dessen edles, vers klartes Antlig und silberweißes, bis zur Schulter wallendes Haar auf die damals noch kindlichen Schwestern einen erzhabenen Eindruck gemacht hatte.

Maria übertraf ihre Schwester hedwig an Frommigkeit, obgleich diese das Kleid der Diakonissinnen trug und ihr an Werktätigkeit überlegen war. Im Wesen hedwigs lag etwas Suchendes, während das in sich beruhende Wesen Mariens einer inneren harmonie zu lauschen schien. Beide waren von einer großen Verehrung für Frau Scheibler erfüllt, deren beinahe abweisend sestes Verhalten Quint gegenüber sie merkbar beunruhigte: deshalb und weil sie nicht ohne Grund annahmen, Quinten sei die lieblose Art der Frau Scheibler ihm gegenüber bemerkbar geworden, sprachen sie sehr viel Gutes von ihr und suchten sie mit dem Schmerze um den toten Sohn zu entschuldigen.

Allein Emanuel schien durch die Gegenwart der Fran Scheibler nur eigentlich in bezug auf sie selbst berührt und widmete dem Bericht ihres schweren Schickfals eine ruhige Ausmerksamkeit. Allerdings gebot er oben am hügel, an der offenen Kirchhofspforte angelangt, den Schwestern, mit einer unwillkürlichen Auswarsbewegung der Rechten, Stillschweizgen, und zwar gebannt durch den abendlich nächtlichen Zauber, der in der Natur zu walten schien.

Hedwig Krause, die Diakonissin, stand im vierundzwanzigesten Jahr, während Maria das zwanzigste noch nicht erreicht hatte. Maria war von einer blonden Anmut und bereits von einer vollen, weibhaften Lieblickeit, deren Reiz durch die kindliche Anmut eines ovalen Gesichtchens gesteigert wurde: es atmete Unschuld und Jungfräulichkeit. Hedwigs Züge waren durch die Strenge ihres entbehrungsreichen Beruss bereits geprägt worden. Es war nicht schwer zu entzissfern, was darin von bitteren Erfahrungen aller Art zu

lesen stand. Immerhin war auch sie noch in einer schönen Blute der Jugendlichkeit, und die beiden Dronsdorfer Lehrerstöchter wurden, jede in ihrer Art, zu den hübschessen Mädchen der Gegend gezählt.

Indessen war Frau Scheibler mit Vater Arause am Grabe gewesen und ihre Stimmen näherten sich. Ein großer Schlüssel wurde hörbar in das rossige Schloß des Rapellenportales gesteckt, und man vernahm, wie die Türe sich öffnete. Im tiesen, stüssernden Schatten der tausendjährigen Lindenbäume fanden sich bald darauf Quint und die Mädchen vor der dunklen Tiese des Kirchenschiffes, neben Kurt Simon, der auf irgendeinem anderen Wege gekommen war. Im Innern des Kirchleins zuckte ein Licht, und vom Orchelchor sing es leise zu summen, stärker zu brummen und schließlich start und harmonisch zu tönen an.

Die Orgel schwieg und Kurt Simon wurde von Krause mit leiser Stimme hinausgerusen. Kurt verstand sich ausst Balkentreten, und als er nun diese Tätigkeit im Dunkeln ausübte, begann Krause ernstlich zu präludieren. Endlich erfüllte über den niedergedämpsten Klängen schwebend ein klarer, ergreisender Ton den Kaum, der Quint und den Schwestern vom himmel zu kommen schien und dem sie gebannt und ergriffen lauschten. Zuweilen geschah es, daß Frau Scheibler, wie jeht, in der Kirche sang, mitunter mit dem Lehrer und einem balkentretenden Bauernjungen allein, gelegentlich, wenn der Wunsch sie zu hören bei einigen Freunsden wieder besonders rege wurde.

D Jesu, sußes Licht, nun ist die Nacht vergangen. Nun hat dein Enadenglanz aufs neue mich umfangen.

Während des Liedes stieg Emanuel Quinten, der zwischen den Schwestern auf einer der alten Kirchenbanke Platz gessucht hatte, das Bild der armen von Krämpfen geschüttelten Marta Schubert auf, die eben das gleiche Lied, aber mit

einem kunstlosen und kindlichen Simmklang gesungen hatte. Er fühlte wohl, der Ton, wie er sich hier durch die menscheliche Kehle rang, war von einer tiesen Begnadung erfüllt. Er war von Schwerz und Indrunst geheiligt und niemals, so weit Emanuel sich erinnern konnte, war der verehrte Name des Heilands, der Name Jesus, wie hier, auf so vollen, reinen und zärtlichen Liedeswellen zu seinem Ohr heradzgeschwebt.

Der Narr in Chrifto hatte, seit er im hause des Gartners wohnte, ein stilles und heiteres Wefen angenommen, deffen Außerungen, jumeist ohne jeden werbenden Bug, von nichts anderem zeugten, als von menschlich herzlicher Einfachheit. Die gewonnene Ginsicht, Die Sicherheit des umfriedeten Daseins, hatte ben Sonderling mit einer heiteren, inneren harmonie erfüllt. Sehet die Bogel unter dem himmel an, sie saen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in ihre Scheuern. Der Geift des heilandswortes ichien wirklich in ihm beglückend lebendig zu fein. Nun aber stieg es gleich bunflen Schatten aus tiefen Abgrunden feiner Seele auf, als die triumphierenden Rlange des Liedes, durch die Erinnes rung an eine häßliche Kinderstimme entstellt, die Solle des Beber:Schubertschen hauses vor das innere Auge des Jung: lings emporhoben. Ihn burchzuckte ein Schmerz, ber nur jum Teil aus der Bruft der flagenden Mutter fammte und der einer schwarzen Flamme gleich, brennend und freffend in ihm aufloderte. Emanuel mußte, daß es fein alter Bes gleiter aus den Tagen seines erwachenden Daseins mar, der fich wieder ankundigte: und zwar ein Begleiter von anderem Schlag, als der Schmerz der Mutter um ihren Sohn. Emanuel bachte an seine Mutter, aber der feuchte Glang seiner Augen, den der gleißende Mond durch die Kirchenfenster traf, galt ihr nicht. Er mußte der Mutter des heilands gedenken und fich gestehen, daß diese ihm selber hart begegnende Frau, die er fingen borte, Marien am Rrenze nicht unabulich war.

Quet Simon hatte Emanuel Quint in das Gafthaus Degleitet, wo ihm durch den Lehrer Krause ein fleines Quartier ausgemacht worden war. Zum zweitenmal fühlte der junge Mensch sich durch die Erscheinung des "Menschensohnes". wie er sich selbst ja genannt hatte, angezogen. Er fand ihn verandert. Er unterhielt sich, am Wirtstisch des leeren Gaftzimmers figend, mit ihm vertraulich und in unbefanges ner Naturlichkeit. Dazu hatte ber arme, junge Menfch im Scheiblerschen Sause wenig Gelegenheit, bas er übrigens bald verlassen wollte, um in der naben Sauptstadt der Proving neuen Wegen und Zielen nachzugehen. Er befand fich in einem gefährlichen Alter, wo der garende Saft in die Krone steigt und der qualende Rausch der Liebe sich ankundigt. Ein Alter, wo die Lockungen dieses Rausches am herzen faugen, ohne daß er erreichbar ift, wo denn ein brennend heißer, ins allgemeine drangender Liebestrieb, zuweilen zu Randern von Abgrunden führt, ja, den Liebenden dort, mit einer Bers fluchung der Welt auf den Lippen, hinunterzieht. Denn die wilden Umarmungen, mit denen man das heiße Leben in Beiten der Jugend zu fangen gedenkt, finden nicht felten einen gang anderen Gegenstand, und das Quietiv der Liebe wird in einem gang anderen Bette erlangt, als es die Sucht dem Anaben vorgaufelte.

Es ist durchaus nicht alles bekannt, was Kurt Simon und Emanuel Quint an diesem Abend miteinander geredet haben, jedenfalls trat Frau Scheibler ohne Kurt in Begleitung eines Knechtes, den Krause hielt, den Heimweg an. Sie hatte sich auch nach der Rückfehr vom Kirchhof im Zimmer der Lehrersleute noch weiter über Emanuel aufgeregt und bessonders behauptet, wie gleichsam der Segen Gottes immer dei seinem Erscheinen zurückweiche.

"So," sagte sie, "hat er auch in den hauslichen Rreis der allzuguten, allzuvertrauenden heidebrands nur Berwirrung gebracht. Der junge Beleites ist bitter unglücklich. Die arme, verleitete Ruth von einem fremden, troßigen Geist

erfüllt, dessen Ursprung schwerlich im himmel zu suchen ist. Und übrigens geht er niemals zur Kirche."

Frau Scheibler erlebte, daß die Lehrerstochter den Narren verteidigten. Sogar Marie, obgleich ihre Starte mehr das Zuhören, als das Reden war. Sie vermaß sich, indem sie lebhaft errötete, für den reinen, gottgefälligen Wandel Emanuels Bürgin zu sein.

Mon nun an erschien Emanuel wochentlich mehrere Male im Lehrerhaus. Obgleich Frau Scheibler, fo oft fie fam, diefelben Bedenken außerte und fich auf jede Beife fern von dem Narren hielt, war er im Rreise der Lehreres familie ein immer willtommener Gast geworden. Man fab ihn oft fundenweit mit Marien an den Rainen der abges ernteten Felder dahinmandeln, und die Eltern des Madchens machten sich allbereits mit bem Gedanken vertraut, eines Tages die beiden am Alfar vereinigt zu seben. herr Rrause. ber freilich bisher ben Mut nicht gefunden hatte, gewisse Ers wägungen vor Quint zu verlautbaren, hatte fich die Zufunft ber beiden sogar einigermaßen gurecht gemacht. Warum follte Emanuel, deffen Lernbegierde in diesen Bochen und Monden besonders rege war, nicht die Begabung jum Missionar haben, und warum follte er nicht eines Tages, von herrnhut gesendet, mit Marien als Chefrau an der Seite, als heilandsapostel unter die heiden gehn.

Zwischen Quint und Kurt Simon hatte sich eine Art Freundsschaft entwicklt. Wenigstens hatte Kurt Simon den Sondersling zweimal in Miltsch besucht und war auch von ihm zu Spaziergängen abgeholt worden. Wiederum zeigte sich Quintens seltsame Anziehungstraft, die ihre Wirfung vielzleicht gerade deswegen ausübte, weil die Absicht zu wirfen an Emanuel niemals zu spüren war. Kurt laborierte immer noch mit für und wider an einer gewissen Abart des prostessantischen Christentums, wie es im Kreise der Scheiblers gepflegt wurde. Her wurde ihm nämlich gleichsam täglich

die Distole auf die Brust gesett und ewiger Rluch oder ewiger Segen, emiger Tod ober emiges leben, emige Geligkeit ober Verdammnis in alle Ewigfeit jur Wahl gestellt. Die Verwirrung des Jungen war grengenlos. Dabei hatte die un: gulangliche Nachtrube, die ihm beruflich gegonnt werden tonnte, die Rerven des Junglings überreigt. Un beiden Enben durch das Leben auf eine geringe Spanne Zeit zusammene gedrängt, wurde sein Schlaf von Leben, in Gestalt bes Traums, überschwemmt. Seine Traume gaben ben Ideen, die am Lage erörtert worden waren, zuweilen eine furchtbare Wirklichkeit. Duftere Landschaften, gleichsam vor Erschaffung ber Welt, das jungfte Gericht mit Posaunenflogen und nabem Weltuntergang, Qualen ber Solle wurden Ereignis und entließen den Traumer morgens mit einer bleiernen Mudigfeit. Aus diesen ichwulen Gewittergarungen gudte der befreiende und erlosende Blis des Gedankens noch nicht. Es war alles ein dumpfes Schwelen und hingaren. Die schreckliche Mitgift der Todesfurcht, verstärkt durch die Ungst vor Sollenstrafen, batte Rurt Simon noch nicht aus dem Blute geschwißt. Dazu war ihm das Leben verbarrikadiert worden. Wenn sich in heißen, libidinosen Traumen das Er; wachen der Liebe ankundigte und mit einer entzuckenden Wonne das Paradies in die angstvollen Schatten der Rachte sich eindrängte, so ward Rurt Simon, weil er dies alles für Lodung des Teufels hielt, in noch weit hoherem Make von Gewissensängsten gefoltert. Man fah ihn nach folchen Rachten ichen umber ichleichen, gleichsam gezeichnet und schuldbewußt, als wie jemanden, der ein Berbrechen ver: heimlichen muß.

Emanuel Quint, etwa zehn Jahr alter als Kurt, wurde für diesen zur Autorität. Der ganze ruhig gelassene Einsluß seines Wesens, wie es in jenen Zeiten war, die lautere Mensschenliebe, die es ausatmete, gab Rurt ein Gefühl der Ersneuerung und Geborgenheit. Es war kein drohender Zug in Quint. Das wenige, was er den endlosen Jugendbeichten

des neuen Freundes entgegensetzte, hatte für diesen die bestreiende Kraft des: "Deine Sünden sind dir vergeben". In Kurt erwuchs ein Sefühl unendlicher Dankbarkeit, nicht allein deshalb, weil er die Achtung seiner selbst, das Bewußtsein des eigenen Wertes durch den Schwärmer wiedergewonnen hatte, sondern auch weil ihm dieser, als erster unter den Mensichen, wie gleich und gleich begegnet war. Und mehr noch: Kurt, der das edle und befreiende Slück der Freundschaft bisher nicht kennen gelernt hatte, ward eben von diesem Glück und von dem Stolz auf dies Slück durchaus erfüllt, wosmit ein leidenschaftlicher Geist, eine leidenschaftliche Liebe sich einssellte, die ihn mit seinem Idol verband.

Duint wurde zuweilen eingeladen. Nicht allein weil seine sondern hauptsächlich weil er der Gast des Gurauer Fräuleins war, wurde seine Person an vielen Honoratiorentischen im Umfreis von Milhsch Gesprächsgegenstand. Man konnte sich über ihn nicht einigen, hatte sich doch der allgemeinsen Gezringschähung das Urteil des Gurauer Fräuleins, der Heider brands und endlich des allgemein beliebten und geachteten Lehrers Krause entgegengestellt. Im Volke wurde Emanuel nie anders als der Milhscher Narr genannt. Das war ihm selbst nicht verborgen geblieben. Und jene große Partei, die im Streit der Meinungen ihm entgegenstand, hatte reichlich Gelegenheit, sich auf die vor populi zu berusen, die ja die Stimme Gottes ist.

Man weiß in Schlesien ebensowohl als in gewissen anderen Provinzen Ostelbiens, daß hie und da ein adliger Guts, besitzer überaus firchengläubig und doch zugleich von einer reizdaren harte ist, die nichts von der Milde des heilands atmet. Wenn solche Lente, deren es in der Milhscher Gegend einige gab, gelegentlich zu heren bekamen, wie Quint in dieser und jener Gesellschaft, etwa beim Apotheser von Krug oder beim Rittergutsbesitzer Salo Glaser, zu sehen gewesen

sein herr von Kellwinkel, dessen Eigentum an die herrsschaft Milksch grenzte, wurde, so oft er dergleichen vernahm, ja schon durch den Namen Quints in But versett.

Er war bereits über die sechzig hinaus. Gein bebrilltes Gesicht, das unter der Nase ein weißer, gewaltiger Schnurr, bart gierte und das fich im Jorn martialisch mit weißen buschis gen Brauen zusammenzog, sprach vornehmlich von Sarte, Intelligeng und rudfichtslofer Unduldfamteit. Er hatte fich durch eine Reichstagsrede vorübergehend in das Bewußtsein der Nation gebracht, in der er die Prügelstrafe verteidigte. Gelegentlich felbst im Bereich seines Gutsbezirts mit Prügeln jur hand, suchte fein icharfes, geistiges Auge nach gewissen suspekten Zeichen der Zeit umber, von denen er fürchtete. fle tonnten das Bereich feines herrschenden Urms ein: schränken. Soziale Fürsorge liebte er nicht. Not wollte et niemals anerkennen. Dazu gezwungen, führte er sie aus: schließlich auf die Schuld des Betroffenen gurud und nannte ste eine verdiente Strafe. Die ewige Mahnung zum Mitleid und zur Barmbergiakeit batte er nicht nur am liebsten aus allen, auch frommen Schriften, sondern auch von den Kans geln verbannt. Schilderungen gewisser arger und schlimmer Mikstande, Darstellungen von Beispielen himmelschreiender Durftigfeit, wie sie mitunter in Buchern ober Journalen vorkommen, machten ben Autor, dem sie entstammten, in seinen Augen zuchthausreif. "Schloß und Riegel" — in Saten wie: "der Rerl gehort hinter Schloß und Riegel!" - war fein Lieblingswort. Er fagte: "wenn Schiller heut gelebt hatte . . . " und dann brachte der Nachfat: "Schloß und Riegel". Rurg, herr von Rellwinkel hatte, wenn es nach ihm gegangen mare, die gange deutsche Bergens, und Geiftes, fultur hinier Schloß und Riegel gefett.

Ohne daß er ihn jemals gesehen hatte, nahrte er einen wutenden haß gegen Quint. Er war nicht nur durch den Schlächtermeister und Biehhandler geschürt worden, an den

Rellwinkel sein Mastvieh persönlich verhandelte und der, ans sässig in Quintens Heimatsdorf, den nächtlichen Überfall auf den Toren in Jesu mitgemacht hatte. Ebensowenig hatte diesen Haß allein der kirchenfeindliche Sektierergeist in Brand gesetzt, schließlich war es auch nicht der Kastenhochmut allein, der sich in But umsehte, weil, nach Meinung von Rellwinkels, etwas von Stlavenausstand in Quintens Bershalten zu wittern war: vielmehr lag in der bitteren Feindsschaft des Edelmanns die Erbschaft des alten Räuders gesbunden, der sich durch Quintens bloße Eristenz in seinem Geswaltmenschentum beleidigt fand.

Aller Augenblicke nahm er an etwas, das man ihm aus ber Rabe Quintens gutrug, Argernis. Vor allem war es Die, leider von Emanuel eigensinnig festgehaltene, Bunders lichkeit, weder Geld zu nehmen noch auszugeben, die ihn immer wieder erheblich aufreigte. Es wurde von Emanuel fluger ge: wesen sein, wenn er nicht burch eine solche verrudte Ges pflogenheit immer wieder, auch im niederen Bolf, den Ruf feiner Narrheit erneuert hatte: es zeigte fich aber, daß über diesen Punkt auf feine Beise mit ihm zu markten war. Von Rellwinkel nahm aber auch an dem Zulauf, den der Milkscher Schafer durch Quint erhielt, Argernis. Das Guraner Fraus lein befam mehrere beftig gefaßte Briefe von ihm, worin er auch allerlei Baffermannsche Gestalten erwähnte, die sich im Umfreis von Miltsch bemerklich machten und vielfach auch seine Grengen beunruhigten. Arbeiten wollten diese Leute nicht. Bon ihm oder feinem Inspektor gestellt, hatten sie ordnungsmäßig ihre Paviere vorgewiesen, hatten auch im Wirtshause ohne zu betteln, ihre bescheidene Beche bezahlt, aber über ben Grund ihres verdachtigen Umherstreichens befam man, wie herr von Rellwinkel ausdrucklich hervorhob, nicht das Geringste aus ihnen heraus. Er ftellte dem Gurauer Fraulein anheim, dem gangen Quintifchen Unfug ju feuern, ber eine Mlage der Gegend fei.

Gmanuel ahnte die Gerückte und Machenschaften, die gegen ihn im Umlauf waren, in ihrem ganzen Umsfange nicht. Sein Gefühl, in einem Versied von der Welt getrennt und vor ihr geborgen zu sein, ersuhr indessen einige Störungen. Es war gegen Ende Februar, als ihm zum ersten Wale, auf einem Gange nach Oronsdorf, Zeichen eines unter der Obersläche schwelenden Volksunwillens bemerk dar wurden und zwar mitten in einer Wolke sogenannter Kirchleute, die ihm, es war Sonntag und gegen die Mittagssteit, entgegenkam.

Es wurden ihm Schimpfworte nachgerufen, ja hohn, But und Gelächter waren bald allgemein.

Als erfte hatte ein altes Weib hinter ihm brein gelacht. Ein Bauer im schwarzen Begrabnistod und Inlinder hatte: "Achtung paßt auf" geschrien, mehrere Stimmen durche emander: der "Milbicher Rarr" und der "Giersdorfer heiland" gebrullt. Es war ein milber Borfruhlingstag. Das Gelarm der Spaken in den nackten und naffen Pappeln, die in Reih und Glied die Strafe begleiteten, mischte fich mit dem Glodengelaute der Dorffirchen: wozu bas ges haffige Rufen der Menschen den schneidendsten Migton gab. Quintens Seele verstummte in schmerglicher Bitterfeit. Es war ein Gram ohnegleichen, der ihn anwandelte, als er das Rudel hinter sich ließ und die Beleidigungen nochmals durche fostete, womit ihn die fromme Gemeinde bedacht hatte. Satte sich nicht schon einmal jemand, dem er den Frieden bringen wollte und dann gebracht hatte, der alte Scharf, als fahe er Satan felber, abgewandt? und womit fonnte er es verdient haben, daß ihm von jungen Burichen beiß ins Gesicht der Name des "Gottseibeiuns" gebrullt murde.

"Das ist der Teufel! der Gottseibeiuns! Ihr Leute, ihr Leute, nehmt euch in acht!" und einige Tagelohnerweiber, die sich befonders hervortun wollten, wiesen mit Fingern auf ihn hin und treischten: "er hat einen Pferdefuß". Es war aber damit noch nicht genug. Quint glaubte schon mit seiner

Bestürzung, mit seinem Gram allein und dem Pobel enteronnen zu sein, als er von irgend etwas hinterrücks gewaltsam getroffen, für einen Augenblick die Besinnung verlor und zu taumeln begann. Ein Triumphgejohl und andere Zeichen belehrten ihn, daß man ihm mit voller Wucht eine harte Erdscholle, untermischt mit Gestein, gleichsam zum Abschied. nach, und gegen den Nacken geschleudert hatte.

Die Ursache dieses Ausbruchs stand mit vielen unsichtbaren Gegnern Quints im Zusammenhang: Gegnern, die zumeist nur durch das Anderssein Emanuels ihm erwachsen, zum Teil aber auch durch den Neid auf die Gunst des Gurauer Fräuleins bewegt waren. Er ging indessen vor allem auf die eine und andere Predigt des Pastors Beleites zurück, unter dessen Kanzel auch jene Gemeindemitglieder soeben erst das Wort Gottes genossen hatten, denen der Narr zu seiner bittren Belehrung begegnet war.

Im gleichen Tage, als Emanuel vor Marien auf sein Erstebnis zu sprechen kam, konnte er recht wohl merken, wie durch seine Erzählung ein gewisser, lange verschwiegener Nummer in der Brust des Mädchens geweckt wurde. In ihrem Grame verriet sie sich. Die sill und reichlich sließenden Tränen, die von einigen bitter schmerzlichen Worten begleitet wurden, machten es Quinten ploplich klar, daß man ihr den Umgang mit ihm zum Vorwurf gemacht hatte.

Birklich hatte der Lehrer Krause, allein, und mehrere Male sogar in Mariens Gegenwart, scharfe Verhöre, Emanuels wegen, zu bestehen gehabt. Wie ein von Gewissensängsten gejagter Geist erschien eines Tages in der Schule Bruder Nathanael und füllte das winterlich warme, behagliche Jimmer der Lehrersleute stundenlang, gleichsam bis an den Rand, mit seinen leidenschaftlichen Reden an, in denen das Argernis, zu dem Emanuel Quint den Anlaß gegeben hatte, ausgebauscht und verurteilt ward. Der Bruder schien von Damonen gejagt. Der Glaube von ehemals, den er dem

V, 22

armen Toren entgegengebracht, die heilige Handlung der Taufe, die er an ihm vollzogen hatte: beides lastete jeht wie Verbrechen auf ihm! Er sah den Jünger und Meister von einst als einen von Gott Verworfenen und vom Teufel Versführten an und war überzeugt, durch allerlei angstvolle Traume beunruhigt, der Richter der Welt, zur Nechten des Vaters, werde die Seele dieses Verirrten von ihm fordern am Jüngsten Tag.

Krause versuchte ihn zu bernhigen. Nicht nur gegenüber Bruder Nathanael, sondern auch Pastor Beleites, ja sogar gegenüber dem eigenen Kirchenpatron, stand er entschieden bei dieser Meinung: daß Emanuel Quint ein Mensch ohne Arg und nichts als ein schlichter Bekenner des Heilandes sei.

Aber die Stimmen der Gegner, derer, die sich in ihrem Glauben verletzt fühlen, derer, die sich in ihrem Standess bewußtsein gekränkt, über das "Glüd" des Narren ärgerten — und vieler anderer, mehrten sich. Die Protektion des Gursauer Fräuleins erweckte den Neid. Man schreckte durchaus nicht davor zurück, sie nicht allein unbegreislich zu sinden, sondern man näherte die Gunst der Dame eigner Fassungskraft dadurch einigermaßen an, daß man Quint zum Bestrüger stempelte.

Alle diese feindlichen Stimmen widerlegte und bekampfte Lehrer Krause mit dem schlichten Freimut seiner Ratur, immer unentwegt, mitunter gelassen, mitunter heftig.

Von alledem ersuhr nun Quint und schloß daraus, wie sein im ganzen eingezogenes Leben, niemand zulieb, niemand zuleid, ihn vor den gehässigen Mächten der Welt nicht bes wahren konnte. Sogar die Autorität des Eurauer Fräuleins schützte seinen stillen und wortkargen Wandel nicht. Das schöne Aspl, das ihm die Dame bereitet hatte, erschien ihm plöplich von bösen, lauernden Mächten umstellt, die er auf eine, ihm selber nicht bewußte Art und Weise beleidigt hatte. Wan gönnte ihm auch das andere Aspl in der Familie des Lehrers Krause nicht. Hier, noch mehr als in der Familie

Beidebrand, hatte Emanuel die harmonie eines flugen und sonnigen Christentums durch Wochen und Monate eines schonen herbstes und Winters hindurch fennen gelernt. hier war der Glaube etwas lebendiges, das eher den blübenden Aftern im Garten, dem Gefchmetter des harger Ranariens vogels im Fenster, als einem auf Gebot bes ftrengften Lehrers eingeprägten und hergeleierten Pensum glich. Der Lehrer Rrause pnegte ju sagen: jede Religion ist falsch, die ben Menschen finster macht. Er sagte, man tonne bem Teufel vielleicht aus 3mang, aber Gott nur aus freiem und frohem herzen dienen. Deshalb herrschten am Rrauseschen herde meist frohliche kaune und Gesang. Die Liebe des Lehrers ju feinem Beruf mar aus der Liebe ju Rindern entstanden. Rrause selbst mar ein großes Rind, dessen lustige Blide und schalthafte Borte von dem frischen Behagen Zeugnis ablegten, das ihm, durch die Gute Gottes, icon bier auf Erden beschieden mar.

Obgleich nun Rrause im weiten Umfreis bei hoch und niedrig respektiert wurde, fiel man ihm doch, Emanuels wegen, immer wiederum mit der Tur ins haus. Er mußte allerlei Dinge erfahren, von denen gleichermaßen feine uns antaftbare Berufstreue wie seine farte Perfonlichkeit ihn bisher bewahrt hatten. Riemals hatte jum Beispiel Paffor Beleites, der die Schulaufsicht führte — und überdies sich mit Rrause dugte! - bis ju dem Zeitpunkt irgend etwas ju rugen gehabt, wo er es gang entschieden tadelte, daß der Lehrer ben gefährlichen Narren Emanuel zuweilen mahrend bes Unterrichts im Schulraum geduldet hatte, Fest und energisch, wie er war, hatte Rrause der Mahnung des vorgesetten Duge bruders zwar feinen lachenden Eigenfinn gegenübergestellt, aber dadurch den verlegenden Strom judringlicher Rate foldige nicht aufgehalten. Bielmehr hatte der Paftor den 1'm: gang Quints und Mariens wie eine schwere Gefahr bes rührt und damit die alte Freundschaft beinahe jahlings jum Bruch gebracht, die ihn mit dem Lehrer verband.

Un jenem schneelosen Nachmittage im Februar, als dem Narren in Christo alles dieses, durch Marien, bei einem Spaziergang über Feld, auf entlegenen Pfaden eröffnet wurde, tat er, ohne daß man ergrunden konnte, was in ihm vorging, diese Aussprüche: "Wenn sie sich jest schon an mir årgern, wie erst werden sich diese Menschen in der Zukunft an mir årgern!" Dann sagte er: "Gott ift bei mir und ich bin bei Gott!" und außerdem: "ich habe gepredigt, wie 30% hannes und zur Buße gerufen offentlich! Wenn fie mich dess halb verfolgt haben, will ich nicht klagen. Daß sie mich aber jest verfolgen, wo Licht und Leuchter unter dem Scheffel verborgen ift, wer will dies deuten?" Vor sich hinstarrend sagte er mehrmals gedankenvoll: "Bergib ihnen, herr, sie wissen nicht, was sie tun". Er seufzte mehrmals: "Schweigen heißt fundigen". Dann wieder erklarte er: "es ist Zeit" und fügte nach mehreren Seufzern an: "des Menschen Sohn muß ein Pilger bleiben auf dieser Welt und der uns voranschritt, hatte auf ihr keine bleibende Statte, es heißt von ihm, er hatte nicht, wo er sein Haupt hinleate auf dieser Welt".

Marie Krause war mit Quint um die Vesperzeit in die Schule zurückgekehrt. Während Emanuel einige Bücher durchblätternd im Wohnzimmer saß, hatte sie ihrem Vater berichtet, was Emanuel widerfahren war und was er gesagt hatte. Krause begab sich, betroffen und erregt, stehenden Fußes zu Quint binein.

In einer nun sich entspinnenden, durch einige Stunden währenden Aussprache hatte Krause mit vielen klaren und klugen Worten Emanuel seine Lage den lokalen Mächten gegenüber nicht nur bis ins lehte deutlich gemacht, sondern er war noch weiter gegangen und hatte dem Loren, als offens herziger älterer Freund, anheimgestellt, ob es nicht möglich sei, erstlich die Marotte von wegen des Geldablehnens einzustellen, durch die nun einmal die Leute gereizt würden. Übers dies empfahl er Quinten, doch gelegentlich Sonntags eins

mal, und womöglich zu Pastor Beleites, in die Kirche zu gehen. Daß er dort niemals gesehen wurde, war nämlich der hauptsächlichste Anlaß allgemeiner Erbitterung.

Der fluge Freund und Berater traf indessen bei Emanuel Quint auf einen unerschütterlich festen Widerstand.

Mit vieler Vorsicht, aber troßbem mit herzlicher Drings lichkeit, versuchte der Lehrer auf die, seiner Ansicht nach, schwächste Seite im Wesen Emanuels einzuwirken: ein Bezginnen, wozu der lange erwartete Anlaß nun endlich gezkommen war. Das Mundstück der langen Tabakspfeife bald hier, bald da zwischen die Zähne geklemmt, ernste Rauchs wolken aus beweglichen Nüstern blasend, rückte er sein gezstücktes Käppchen temperamentvoll bald gegen das rechte, bald gegen das linke Ohr und schien so in seiner nückternen Frische alles andere eher, als ein Freund von Verstiegenheit. So war es denn auch nicht das Abenteuer mit den Kirchleuten, das ihm die stärtste Vesorgnis einslößte, ja nicht einmal die hinter dem Vorgang lauernde Gegnerschaft, sondern es waren die abgerissenen Worte, die Quint gebraucht hatte.

Bum Unterschiede von vielen frommen Leuten seiner Ums gebung mischte Krause in seine alltägliche Rede niemals oder selten ein Bibelgitat. Und auch Emanuel hatte in dieser gans gen, stillen Epoche seines Daseins taum einen Unlag bagu gefunden: und niemals in Krauses Gegenwart. Aber nach und nach unterrichtete sich der Lehrer unter der Sand genau von Quintens Vergangenheit und konnte sich also nicht ver: hehlen, daß große und beilige Worte im Munde zu führen Quintens besondere, argernisstiftende, üble Gewohnheit mar. hier lag ein Reim, aus dem der Lehrer jedwede Gefahr für das sonst ihm so angenehme Wejen Quintens herleitete. Als er nun aber auf die, von jenem, vor Marien, gebrauchten heilandsworte zu sprechen fam, indem er gedachte, das Gottesschickfal des gebenedeiten Seilands der Welt, von dem schlichten Erlebnis Quintens ju sondern, fehlte dem sonft so gewandten Manne selbst das Wort. Unter dem Blicke der

großen und ruhigen Augen Quints vermochte er jenen, seiner Ansicht nach notigen, arktlichen Schnitt nicht auszus führen, wodurch er den Rückfall in eine Krankheit, die ges fürchtete, schon beinahe überwundene Narrheit des Narren, verhüten wollte.

## Sechzehntes Rapitel

Ju Anfang des Monats Marz erschien in der Gartnerei ein entsetzlicher Kerl, der einem Affen, ja einem Pudel sast ebenso sehr als einem Menschen glich. Die Gartners durschen, die eben, weil die Marzsonne einen klaren Tag begann, die langen Reihen der Frühbeete lüsteten, schrien einander lachend an und verspotteten ihn. Der böhmische Josef fragte nach Quint und als man ihm das Haus des Obergärtners und das Giebelzimmer, das der Schüsling des Gurauer Fräuleins bewohnte, gewiesen hatte, schritt er, plumpen Ganges, mit seinen gebogenen Beinen gegen die Eingangstür. Hier traf er auf die schlanke Gestalt der bleichen Muth Heidebrand, die er lange anstarrte und dann ebenfalls nach Emanuel Quint fragte. Zurechtgewiesen, begab er sich über die knarrende Stiege zu jenem hinaus.

Der bohmische Josef war der vierte oder auch fünfte Bote, den die Talbrüder an Quinten gesandt hatten. Dieser hatte den Sendlingen allen nach der Reihe sehr bestimmt erklärt, wie es seine und aller dristlichen Brüder Pflicht in Jesu sei, geduldig des kommenden Tages zu harren. Jeder, riet er, solle einstweilen an seine ihm nach Gestalt der Dinge zugewiesene Arbeit gehn: ein Nat, den sie indessen nicht befolgt hatten.

Ms nun der arme Messias designatus der Talbrüder, Quint, den Boten nach seinem Begehren fragte, rudte dieser beinahe dummdreist trocken mit der Frage nach Quintens Geheimnis, dem Geheimnis des Reiches Gottes, heraus. Emanuel fah ihn an und lachelte.

Dieses liebe, kaum merkliche kacheln, das zuweilen um Emanuels Lippen spielte, war etwas, das ihm unwidersteh; lich viele Herzen gewann. Martha Schubert, die barmherzige Schwesser Hedwig Krause, Ruth Heidebrand und Marie Krause träumten davon. Dies stumme kacheln, das so viel zu verstehen, so viel zu vergeben schien, glich einem Frühlings; sonnenblich, der zu gleicher Zeit das Eis zerschmilzt und die Blume zum Blühen bringt. Dies kacheln locke die Schar der Kinder, von denen Emanuel, wo er sich blicken ließ, immer sogleich umgeben war. Es war ein versührerisches kächeln, das auch den böhmischen Josef wehrlos auf die Knie und zu einem keuchenden Handkuß zwang.

Quint wurde ernst und anstatt zu antworten, forschte er ben seltsamen Boten nach bem Leben der Bruder und nach bem Anlaß seiner ploplichen Fragen aus.

Josef ließ sich dahin vernehmen, es sei, um dieses Geheimmis willen, ein großer Streit unter ihnen entbrannt. Der eine sage: denen, die an die Sendung Quintens glaubten, sei allbereits das Geheimnis schon offenbar. Denn es bestünde eben just darin, daß Quint der neue Messas wäre! Der andere meinte, er glaube, Emanuel sei in einem gewissen Betracht der wiedergekehrte Erlöser selbst, aber wer seine Worte, die er bei dieser und jener Gelegenheit gesprochen habe, beherzigt hatte, der musse auch wissen, wie es noch ein letztes Geheimnis gabe, das Emanuel Quint für sich behielt. Beide Meinungen hatten Anhanger. Andere erklatten, und wagten es, zu erklaten, troh des sanatischen Glaubens der Brüder Scharf, es sei überhaupt noch nicht erwiesen, ob Quint der wahre Gesalbte sei. Diese Frage bedede Quintens Gesheimnis.

Die lette Unsicht hatte einen wutenden Rampf entfacht. Der bohmische Josef begann ihn nach seiner Urt, ernsthaft und pfiffig zugleich, zu schildern. Die Brüder Scharf, er verhehlte es nicht, hatten mit rasenden Stimmen den karm der Streis

tenden überschrien und einen Menschen, der sich so deutlich erklart habe wie Emanuel Quint, falls er dennoch das Blut des Sohnes, den Geist des Vaters, nicht in sich trage, den größten Betrüger der Welt genannt.

Der arme Emanuel war ein Gottsucher. Jede andere Besmühung, jeder andere Zweck seines Daseins trat hinter dieses Suchen, dieses Gottsinden, Gottergreisen, Gottbehalten zurück. Aber nicht mit dem Verstande suchte er Gott, sondern er suchte ihn mit der Liebe. Und diese Liebe, gleichsam in den Besitz der Gottheit gelangt, strömte, nicht anders wie eine Sonne der Gnade, über Brüder und Schwessern, Kinder und Greise, Lahme, Taube und Blinde aus. Das göttliche Licht weckte göttliches Licht! und dann war zwischen Quint und dem Bruder, Quint und der Schwesser die Fremdheit wie ein Rebel zerstört und die reine Einheit in Gott gewonnen. So ward er zu Zeiten mit Marie, zu Zeiten sogar mit der somnambulen Ruth Heidebrand heimlich unter die gleiche Illumination, unter die gleiche Erleuchtung gestellt.

Ebenso auch mit den Brüdern Scharf und mit allen jenen mühseligen und beladenen Menschen, mit denen gemeinsam er sich in irgendeiner Stunde der Andacht, auch nur ahnungse weise, im Bereich der göttlichen Liebe gefunden hatte.

Aber nun hob sich mitten aus dieser Schar eine schwielige Faust und bedrohte ihn.

Quint litt seit Wochen schlaflose Nächte. Bis dahin hatte der stille Friede, das gesicherte Gleichmaß der Seßhaftigkeit, hatten gewisse Annehmlichkeiten des Lebens ihn in eine Art harmonischer Ruhe eingelullt. Sie hatten auch die Leidensschaft seines Gotterlebens vermindert. Eben aus diesem und keinem anderen Grunde stand er bei allen, die ihn damals gekannt hatten, später in angenehmster Erinnerung. Denn er näherte sich, außer durch den Ather des Göttlichen, seinen Mitmenschen eigentlich nicht: weder dadurch, daß er etwa eigene, persönliche Angelegenheiten zur Sprache brachte, noch etwa an solchen Seschicken anderer Anteil nahm. Naturen

wie Marie Kraufe schien diese personliche Unnahbarkeit des Sonderlings gerade etwas wie gottliche Nahe zu sein.

Aus diesem halbschlaf war nun Emanuel gleichsam durch eine Folge von harten Schlägen gegen die Tür seines hauses erweckt worden. Ein Nebel zerriß und er fand sich mit seiner Liebe und Gott im herzen, nackt, den Forderungen seiner leidenden Brüder und Schwestern, dem unbarmherzigen haß der Welt und dem gebietenden Auf seines eigenen Geswissens oder auch Damons gegenübergestellt.

Das Bort Betrüger erschütterte ihn, obgleich er sich von irgendeiner Schuld des Betruges vollkommen frei fühlte. Ja es stieg in ihm eine Ballung jäher Entrüstung auf, die aber gleich darauf in Versöhnung endete. Diese Menschen irrten, waren betört, aber sie hatten mit der gleichen Leidensschaft wie er selber Christum gesucht und so blieb er ihnen in Ebristo verbunden.

Enrito vervunden

Er fühlte wohl den Bann der Gefahr ihrer Zähigkeit. Die Gebrüder Martin und Anton Scharf liesen wie die Leithunde einer nach Erlösung lechzenden Meute hinter ihm her. Seit sie auf dem Markte der kleinen Stadt, wo er seine erste Bußpredigt hielt, seine Spur aufgenommen hatten, ließen sie seine Fährte nicht los und folgten ihm über Flüsse und Abgründe. Dennoch sah er sie nicht als jagende Raub; tiere, sondern mehr als gehehte Schase einer verirrten herde an und war ihnen, wie gesagt, mehr in Kameradschaft und Liebe in hirtenhafter Berantwortlichkeit als durch Furcht verbunden.

Immerhin erlebte der arme Designatus schon jest und bei der Erzählung des böhmischen Josef das kurze Entsehen eines ahndevollen Augenblicks: eines Augenblick, wo er sich selbst als das Wid fühlte, das mehr und mehr von unbarmherzigen Jägern umgeben war. Er spürte die unsichtbaren Feinde, die sich um seine Statte sammelten. Oder waren es Richter und hatte er irgendeine Schuld abzutragen an die Welt?

Rein! Er hatte sich hochstens schuldbewußt gegen Gott

empfunden, bevor seine Rechnung mit ihm durch Jesum, den Mittler, beglichen wurde. Durch Jesum, der in ihm, ja der seine Seele war.

"Nicht ich lebe, sondern Christus lebet in mir," dieses apostolische Wort war ihm zur eigenen Natur geworden.

Doch leider aus dieser Biedergeburt stieg, wie der Keim aus dem Mutterboden, das traurige Schickfal des Toren hervor.

Ich habe die mustische Hochzeit geseiert, sagte er sich und der Traum im Kerker, wo der Heiland in ihn hineingegangen war, stand täglich vor ihm, mit der Kraft einer Wirklichkeit. Bin ich Jesus, so trage ich seine Verantwortung. Ich bin Jesus und trage sie, schloß er weiter. Die Talbrüder, die mich den Heiland nennen und die seine Werke von mit fordern, haben in diesem Sinne recht. Man könnte sagen, daß sich das Heilandsbewußtsein Quintens in dem Maße verzgröberte, als er genötigt war, es den rohen und grellen Forzberungen der niederen Bedürftigkeit seiner Gemeinde anzupassen.

Die Unterredung zwischen Quint und Josef, der übrigens Ruth heidebrand hinter der Tür zur Dachkammer, wo die Blumenzwiedeln aufbewahrt wurden, gelauscht hatte, wäre nun wohl mit Quintens gelassenen Worten geschlossen geswesen, durch die er die Brüder, ohne die Frage nach dem Geheimnis zu beantworten, grüßte und zur Geduld erzmahnen ließ; aber der böhmische Josef sing nach einigem Zögern auß neue zu reden an, immer weiter und weiter außholend, die ein höchst sonderbarer Bericht zutage kam, dessen Schluß Emanuel Quint, entrüstet von seinem Sipe ausspringend, durch einen Schlag auf den Lisch begleitete.

Rie hatte Ruth, die an der Turspalte das Antlig des Narren in Christo beobachten konnte, ihren Abgott im Zorne, geschweige in einem so heiligen Zorne wie jest, gesehen.

"Man foll nicht neuen Bein in alte Schlauche füllen wollen," rief Emanuel. Und mit einer mehr gewöhnlichen,

gar nicht biblisch gezirkelten Redeweise sagte er heftig etwa dies.

"Geh und fage den Brudern: was fie da treiben ift Uns fug, aber nicht Gottesbienft. Sage ihnen, der Beiland ift in Gott und Gott in ihm und erflare ihnen, wie er weder gur Rechten Gottes noch Gottvater zu seiner Linken fitt. Wenn sie sich um den Vorrang im himmlischen Reiche streis ten wollen, so ift es das gleiche, als wenn sich die Rriegs: fnechte streiten oder würfeln um die Rleider des toten Christus am Rreug. Go lufte ich mein Geheimnis, ihr verwilderten Knechte der Gier! Ihr höllisch Wahnwitigen. Sabt ihr des Menschen Sohn zum Richter am jungsten Tage gemacht, so seid ihr selbst zu Verbrechern geworden! habt ihr ihn zu einem Ronig mit Zepter und Schwert und jum herrn der Erde gemacht, so habt ihr ihm eine blutige Narrentrone aufgesett und ihn als Konig der himmel entthront! Ihr Narren und Narrenknechte, dient ihr um Lohn? Go gieht den Pflug und frest euer Futter! Wollt ihr euch Schape sammeln, Gold und reiche Kleider verdienen, so geht und dient dem Mammon, nicht Gott! Bas wollt ihr mit euren taufend irdifchen Jahren, diesem einen turgen Lag vor Gott? Fressen, Saufen, huren, bei Tafel obenansigen, verfluchen, verdammen, Bluturteil fprechen, gitterndes Lob fingen einem Schrecklichen Abonai, deffen Linke euch streichelt, deffen Rechte eure Bruder, Schwes ftern, Bater und Mutter Myriaden um Myriaden aus ben Grabern reißt, lebendig macht und in den höllischen Ab: grund schleudert? Giert ihr nach diefen taufend Jahren mehr als nach dem Leben in Jefu Chrifto von Ewigfeit zu Ewigfeit? Und wehe, wenn euch das himmelreich nichts weiter als ein erquidender Trunk fur die brennende Glut eurer Rachsucht ift. Sage den Brudern, im himmel werden die Letten fo viel wie die Ersten, die Ersten so viel wie die Letten fein."

Es war der erste Gedanke Quints, die judringlich lacher, liche Gefolgschaft dieser Talbruder abzuschütteln, die ihm zum Gegenstand eines schreienden Aberglaubens gemacht hatte.

Gleich darauf aber reute es ihn und jene Stimme, die es ihm eben geraten hatte, wurde zwar als eine Mahnung gesunder Vernunft erkannt, aber doch wurde ihr Schweigen geboten: im Namen dessen, wie Emanuel meinte, der ganz Mitleid, ganz Liebe und der Inbegriff gottlicher Weishelt ift.

Und dieser, namlich der Wille des Heilands selbst, befahl Emanuel, noch am gleichen Abend den Weg zu den Tale brüdern anzutreten.

St schicke den bohmischen Josef voraus, damit er ihn in der Talmühle anmelde. Er selber verließ die Gartnerei, ohne von jemand Abschied zu nehmen, bei nachtschlasener Zeit. Seine Seele in dieser Stunde war wehmutig. Obgleich er wiederzukehren gedachte und auch nach einigen Tagen wiederztam in das Gartnerhaus, fühlte er doch den nahen Abschied für immer schon heut im Herzen. Mit leisen Schritten trat er, nicht ohne vorher an der Schlaskammertür der kleinen Ruth gezögert zu haben, in die einsame Klarheit des Mondes hinaus. Aber er sühlte, trozdem er auch an dem Mauerzpförtchen des Parkes noch einmal gedankenvoll siehen blieb, daß seines Bleibens in diesem Garten nicht länger war, wochin man ihn, wie einen Baum, aus steinigtem Boden verzpflanzt hatte.

Anfänglich ward ihm traurig, aber schon auf der Landsstraße hinter dem Park ward ihm entschlossen und frei zus mut, und er hatte nicht nur erkannt, was er hinter sich ließ, sondern auch, was er vor sich hatte. Emanuel Quintens Brust war voll Dankbarkeit. Er erkannte die Güte des Gurauer Fräuleins, der Krauses, der Heidebrands und aller derer, die ihm den Zugang in das Bereich einer höher gessitteten Ledensführung eröffnet hatten: dennoch ging er jeht mit einem festeren, freieren Schritt seine Straße dahin als jemals seit Monaten.

Er handelte wieder unter eigner Verantwortung. Er trat die allen gemeinsame Muttererde und hatte den allen ges

meinsamen Naum des himmels über sich. Er genoß kein Uspl, er genoß kein Ulmosen. Alle die sansten Fesseln und Rücksichten, die ihn im Laufe des herbstes und Winters heimlich immer dichter und fester umstrickt hatten, sielen nun plöglich von ihm ab. Es war ihm zumute, als ob der Gast, Freund, König und Gott seines Innern nun erst wieder in einer seiner würdigen, weiten, geräumigen Wohnung wäre.

Er felbst schritt dahin wie Gott.

Emanuels Wesen war im Göttlichen demutig. Allein es gibt einen hohen Stolz der Berusung, der ihn jest mit neuer Stärke erfüllte und der mit göttlicher Demut vereindar ist. Er fühlte wohl, die laue Güte der im Areise des Gurauer Fräuleins gewonnenen Freunde hatte ihn aus der seurig strömenden Bahn seines Daseins in ein stilles, fühles, siehendes, seichtes Wasser hineingezogen, wo weder Strudel noch Liefe und also auch keine Gefahr des Ertrinkens ist. Alle diese Leute, dieder und rechtschaffen, übten an ihm, wie sie meinten, die andefohlene Christenpslicht der Barms herzigseit, dabei selbst nicht ahnend, wie sie es nach Emanuels Ansicht nur unter der Bedingung oder wenigstens nur in der Hoffnung getan hatten, daß er Jesum Christum versleugne.

Er schwenkte die Arme, er hieb, als wenn er wie Petrus das Schwert des Malchus in der Faust hielte, durch die Luft. Fast liebte er nun, im heiligen Jorn seines seltsamen Gottessstreitertums, mehr jene Feinde, die ihn aus seinem Aspl versjagten, als die Freunde, die es ihm bereitet hatten und die ihn darin behalten wollten.

Den Talbrüdern drohte ein Strafgericht. Aber der Jertum, den Quint in diesen armen Leuten vernichten wollte, erhöhte ihn. Sie hingen an ihm mit ihrem ganzen törichten Glauben, mit ihrer ganzen törichten hoffnung, mit allen ihren törichten Bunschen und mit einer wilden und blinden Leidenschaft. Die hinter ihm blieben, die er im Rucken ließ, duldeten ihn. Es ist ein anderes, aus gutem herzen geduldet zu werden,

oder, wenn auch in Einfältigkeit und Torheit, erfehnt, geliebt, ja veradttert gu fein.

Freilich hatte der Narr von alledem keine Vorstellung, was sich mittlerweile in den Zusammenkunften der Talmuble ers eignet hatte.

Sier herrschte die ärgste Verwilderung. Mit Rommen und Gehen, hoffen und harren, mit Beten und Singen, mit Brotbrechen und "Trinken des heiligen Blutes Jesu", wie sie sagten, hatten sie den Winter in der Mühle des Müllers Straube zugebracht. Dieser, ein Mann, wie gefagt, deffen schweigsames Wesen nicht leicht zu durche schauen war, schien sich nicht übel dabei zu stehen, obgleich er vielleicht auch sonst, mit dem Zug ins Abenteuerliche, der ihm eigen war, den Talbrüdern die Tür seiner verfallenen und entlegenen Mühle geoffnet hätte.

Dibiez, der entlaufene Leutnant der Beilsarmee, hatte nach und nach von den orgiastischen Andachtsübungen seiner Sette dieses und jenes bei den Talbrüdern eingeführt, die sich übris gens, nach dem Borschlage Unton Scharfs und nach der Epistel an die Epheser, die Gemeinschaft des Geheimnisses nannten.

Die Entartung, wie sie nach und nach in den Berfamme lungen um sich griff, wurde jum Teil durch das Tamburin und die Davidsharfe der heilsarmee und mehr noch durch den geheimbundlerischen Zug der Gemeinschaft verursacht. Dem romantischen Trieb zur Bildung geheimer Bereiniguns gen gaben Evangelien und Apostelgeschichte von jeher Bors wande in Fulle an die hand. Der in der Menge Berlorene sondert sich gern im Geheimnis von ihr, wobei er sich selbst als einen Wissenden fühlen kann, die Masse der anderen als die Unwissenden. Er wird eine Kunde, wird ein Kundiger, und mit einer größeren ober geringeren Bahl von Genoffen erachtet er sich und darf sich erachten als berufen und aus: erwählt: wo er doch fonst, ein Tropfen im Meer, nur als ein Seringer und, nach seinem geringen Verdienst, uns beachtet dahinzuleben gezwungen ware. Schon Kinder, die ein Seheimnis gemeinsam haben, gewinnen damit ein Sessühl von besonderer Wichtigkeit. Durch Dibiez war es auch üblich geworden, in den Versammlungen laut zu beichten und dabei Zeugnis abzulegen für die Erleuchtung durch die Snade Jesu Christi, deren man gewürdigt worden war. Aber diese ziemlich flachen und etwas mechanischen Bestätigungen religiöser Erweckung, wie sie bei gewissen Setten seit Jahrhunderten üblich sind und noch jeht im Schwange gehen im großen Lager der heilsarmee, wurden bald von anderen Bekundungen eruptiven Wahnsinns verdrängt und in Schatten gestellt.

Die Brüder und Schwestern sprachen "in Zungen".

Auf diesem Gebiet zeigte sich Schneider Schwabe besonders als großer Matador vor dem Herrn. Er war es, der unter allen zuerst eines Tages weissagte und ebenso den apotalpptischen Ton, die apotalpptische Raserei und Phantasterei in die Semeinde der Heiligen einsührte. Er zuerst hatte überdies sich selbst, die Gebrüder Scharf, den Weber Schubert im apostolischen Seisse, wie er meinte, Heilige genannt. Je mehr sich dieses Bewußtsein der Heiligkeit und des Auszerwähltseins dei Sprechern und Horen der kleinen Semeinde befestigte, um so maßloser wuchs der Schwärmergeist ihrer frommen Übungen an.

Ber diese Menschen früher gekannt hatte, als sie noch gestrückt und schweigsam unter dem Joche täglicher Mühe und Not dem Erwerb ihrer kümmerlichen Nahrung und Notdurft nachgingen, würde bei ihrem setzigen Anblick über die unershörte Wandelbarkeit der Menschennatur belehrt worden sein. Der Schneider Schwabe, früher ein Bild betulicher Schüchternheit, war jest und an diesem Ort ein Geist von gebietendem Range geworden. Gewisse Verzückungen, denen er, wie gesagt, angesichts der Gemeinde als erster anheims gefallen war, hatten ihn einstweilen beinahe zum undes

striffenen Kührer des Areises gemacht. Er eröffnete auf der Tenne des Müllers seine Andachten immer nur mit den gleichen Worten: "Stille! Stille! Bolf des herrn! Da, wo sein Wort verkundigt wird, ift er gegenwärtig! Rube! Gott ift gegenwärtig!" Und in abnlichem Tone ging es fort. Man fann sich denken, daß im Rlange der Stimme des heroldes Gottes von der scheuen Bescheidenheit des ehemaligen armen Schmugglers nichts mehr zu merken war.

Wenn die Bruder nicht beteten oder Versammlungen abs hielten oder schliefen, so stritten sie über dem biblischen Gottes: wort, und man wird sich nicht wundern, wenn sich an den Texten der Evangelien, der Apostelgeschichte und der Episteln ihre harten und groben Köpfe nur mehr und mehr verwirrten, selbst wenn man die Offenbarung Sankt Johannis und die Schriften des alten Testaments nicht in Rechnung zieht. Viele Worte, die aus den lodernden Seelen der Apostel stammten, richteten in den qualmenden Sauptern dieser Uns mundigen schlimme Bermuftungen an.

Die mehr und mehr gefährliche Narrheit der Bruder ges wann an Sicherheit, als der bohmische Josef eines Tages, den dicken Finger unter der Zeile, das Wort buchstabiert hatte: "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht." Ein anderer hatte gur Not diese Zeilen aufgefaßt: "So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind." Ein dritter abuliches. Endlich schlug diesen übelberatenen, ploblich in die üppigen Freuden des taufendiahrigen Reiches aufbegehrenden hungers leidern alles und alles zum Schlimmen aus: ihre Hoffnungen wurden eine farre, unbewegliche Einbildung. Das Liebes: gebot der Schrift trat aus dem allzugeringen Bereich, das in ihrem Wesen dem Geistigen übrigbehalten war, in die Tiernatur ihrer Leiber aus, deren eingeschläferte Triebe es aufreizte. Das angfiliche harren und die Sehnsucht der Areatur nach Erlosung ward in einen glübenden Durft, ward

in ein Fieber ber Gler, in eine unstillbare Sucht verwandelt, die einer verzehrenden Krantheit glich.

Und eines Nachts, nachdem man viele, lange Stunden hins durch himmel und holle, ewige Seligkeit, Sunde, Strafe, Enade, Gott, Bater, Sohn und heiliger Geist, das neue Zion und das Jüngste Gericht in Bewegung gesetzt hatte, artete alles in einen bosen, ja schrecklichen Parorysmus aus.

Erscheinungen, Umgehen von Gespenstern, Manifestationen Berstorbener, Klopfgeister, hatte der Seuchenherd der Tals muhle längst zur Genüge ausgeheckt. Was nun hinzutrat, war der Ausbruch einer physischen Krankheitsform von der Art, wie sie in den glaubenseifrigen Zeiten des Mittelalters oft epidemisch gewesen sind. Es nahm seinen Anfang mit dies sem Ereignis.

Sin startes, blondes Bauernmadchen von achtzehn Sahren, die den Namen Therese Raymaret trug, bes gann ploblich in ber Zerknirschung, unter dem Eindruck glübender Zurufe, wunderlich ihren Ropf zu schütteln, anfangs langfam, spåter mit einer folchen unaufhaltsamen Schnellige feit, daß viele der baurifchen Bruder und Schwestern es merten mußten, wo sie denn ihre Andacht unterbrachen, um diesem sonderbaren Betragen des Madchens womöglich Einhalt zu tun. Aber da mar durchaus fein Salt. Anruf, ja, selbst der schraubstockartige Griff von schwieligen Bauerns fäusten, fruchtete nicht. Der Ropf der Therese Rammaret bewegte sich. Das wiederbefreite, unschuldig findlich hubsche Madchenhaupt flog, trampfhaft geworfen, bin und ber, das starte Rinn von Schulter ju Schulter, und zwar so schnell, daß der Blid nicht folgen konnte und der Eindruck für das Auge verwirrend war. Der arme Ropf schien ein Wesen für sich geworden zu sein, eine Art gefangenen Bogels, der sich aus einer Schlinge loswurgen wollte; genau fo, ichien es, wollte hier der Kopf unter jeder Bedingung vom Korper los.

V. 23

Natürlich entstand eine allgemeine Aufmerksamkeit und das mit eine allgemeine Stille. In dieser Stille nahm sich der hilflos geschleuderte Kopf des armen Kindes, verbunden mit dem Geräusch, das er machte, noch grauenerregender aus. Erst klatschte der Zopf ihr um Brust und Schultern; als die Bewegung wilder wurde, peitschte das ausgelösse Haar ihr zischend ums Gesicht. Der offene Mund, die starr geöffneten Augen des Mädchens, sahen in ihrem entsehten Staunen unendlich rührend aus. Es schien keine Kettung. Es war jeden Augenblick, als müsse die Verbindung zwischen dem vollen, knirschenden Hals des Mädchens und dem Rumpf nun endlich zerrissen sein.

In diesem Augenblick fing es an einer anderen Stelle der von drei oder vier Laternen beleuchteten Tenne zu rumoren an. Alles wandte fich nach der anderen Seite, wo allbereits das bleiche, faltige haupt eines alten Beibchens in gleicher Weise sich toll und wild zu gebarden begann. Raum hatte man fie ins Auge gefaßt, fo ward eine britte gur Erbe ges worfen: die Frau eines Ziegelstreichers, die felber das gleiche handwerk ausübte, in einer Ziegelei der Nachbarschaft. Sie bog sich, lallte, sprang auf eine eigentumliche Weise schnels lend, wie ein großer Fisch, der ins Trockene geraten ift. Als biefe brei Opfer bes langen Bachens, Betens, Singens, ber Selbstanklage, der Zerknirschung und jeder erdenklichen, himme lischen, sowie höllischen, beseligenden oder angstvollen Ginbildung gefallen waren, bub sich ein allgemeines Schreckens, geschrei, das durch den unwillfürlichen Ruf einer einzelnen Stimme einen verheerenden Ginn gewann.

Diese Stimme schrie, das Ende der Welt und der Jungste Tag seien angebrochen.

Jest war in dieser Versammlung nicht einer, den langen dunkelhaarigen Müller Straube ausgenommen, der nicht von der gleichen sinnlosen Raserei ergriffen ward. Die Nacht war finster. Die Baume rauschten. Die Zahl der sich Wälzenden mehrte sich, andere rannten, einander das leere

Gebalt der Scheune weisend, gegen die großen Lore und fleinen Pfortchen der Scheunentenne, drangten ins Freie und, wie durch ein Schlupfloch, ein und aus.

Bon benen aber, die ins Freie gelangt waren, horchten einige, ob sie nicht durch das Ohr die ersten Laute des nachenden Welt: und Strafgerichts erhaschen könnten. Andere sielen erst hier zur Erde und schrien, indem sie gen himmel wiesen, sie sähen dort, auf Thronen, von Engeln umgeben, über Wolfen, Gott den Bater, den Sohn und den heiligen Geist. Man stieg auf Bäume. Die Kinder weinten. Martin und Anton Scharf wateten, um irgend etwas genauer zu sehen, bis übers Knie in den dunkel gurgelnden Mühlbach hinein.

Wer wüste nicht, in welchem Umfang allein die Nacht die Damonen im Innern der Menschen entsesseln kann und wie dagegen die schöne Klarheit der Sonne die Abgründe deckt und die Seele zu licht und Ordnung verklart. Was in diesen Minuten des allgemeinen Taumels geschah, das hätte der Tag nie zugelassen. Wan denke, wie das Bindemittel aller Gemeinden in Jesu Christo die Liebe ist. Wie Paulus sagt, wird eine Mauer oder Wand zwischen Mensch und Mensch durch den Namen des Heilands hinweggenommen. Man erstennt die Sesahr, die mit dem Niederreißen von dergleichen Wauern gegeben ist. Weh aber, wenn außerdem, durch Underusene, apostolische Worte wie diese gepredigt wurden: "daß jedermann allein durch den Slauben gerecht werde, daß der Glaube Berge versehte und daß dem Gerechten kein Geseh gegeben ist."

Kurz, die Angst, das Entsehen, der Jubel, die Raserei brachte viele dazu, daß sie sich, hilfe flehend, oder nicht wissend, was sie taten, umklammerten, andere fielen eins ander in die Arme und füßten und herzten sich. Im kleinen Gemüsegärtchen des Müllers sah man, beleuchtet von einem schwachen Lichtschein, der durch ein Fenster fiel, einen Bruder und eine Schwester sich miteinander im Lanze drehen.

Frauen, ober war es immer dieselbe Frau? rannten, mit sligenden Haaren und Röcken, gespensterhaft suchend, um das Mühlgebäude herum und einige, die sich aus irgendeinem Grund im Sturm der Nerven das grobe hemd von den Schultern, den Nock von den Lenden gerissen hatten, rannten, vielleicht in irgendeinem passiven Opferdrang, splitterfasernacht über die Böschung hinauf und ins Feld hinein. Hier sputte wohl irgendeine Idee aus dem Gleichnis der törichten und flugen Jungfrauen und des himmlischen Bräutigams. Man muß nun sagen, daß durch die List des bösen Feindes hier der himmlische Bräutigam in einigen Fällen durch einen ebenfalls orgiassisch verwirrten Bruder ersett wurde.

Der Muller Straube nahm sich der wiederberuhigten Therese Kammaret an. Der bohmische Josef schlich schweigend herum, mit glübenden Augen, und was er im Dunkel und in der Verwirrung alles verrichtet hatte, wußte man nicht.

Religibse Orgien dieser Art wiederholten sich. Gerüchte davon, die langsam durchsiderten, waren eines Tages auch zu Nathanael Schwarz gelangt. Der Unfug machte ihm schlaflose Nächte. Endlich hatte er den Entschluß gefaßt, und zwar troß der Gefahr, die er lief, mit seinem ehrlichen Namen in das lästerliche Treiben verwickelt zu werden, persönlich zum Nechten zu sehn und womdglich dem Argernis zu steuern. So nahm er denn eines Abends, nachdem der verrückte Schneider Schwabe eine Menge illuminierten Unsinns gespredigt hatte, am Rednertische in der Scheune der Talmühle seine Stelle ein.

Was er vordrachte, wurde unzweifelhaft eine im ganzen heilsame Wirkung getan haben, besonders hatte er auf die Scharfs, die durch Quintens Abwesenheit und durch das Treiben der Brüder beunruhigt waren, mit seinen Wahenungen, seinen Warnungen, seinen Warnungen, seinen Barnungen, seinen heftigen Apostrophen, ja starten Orohungen einen beinahe befreienden Eindruck ges

macht. Leider ließ sich der Bruder verleiten, den Nero der Torheit der Lalbrüder anzutasten, wodurch er ihre Berrückt; heit, der er, ganz gegen seine Absicht, nur Nahrung gegeben hatte, zu seinem Entsehen, in ihrer ganzen nachten Gewalt, zu schmeden bekam.

"Ich habe," fagte er, "euren Emanuel Quint gefannt, mahr: scheinlich bevor irgend jemand von euch etwas von ihm er: fahren hatte." Und nun malte er feinen Sorern aus, wie dieser Emanuel, leider, nach Aussage seines Baters und feiner Mutter fogar, nicht nur nach bem Zeugnis vieler ge: wichtiger Leute, von Jugend an, gelinde gefagt, in die Irre gegangen sei. Er wollte dann, wie er sagte, die Glaubigen dieses Kreises nicht schelten, wenn sie der Tauschung ver: fallen waren, in Emanuel einen begnadeten Diener am Wort zu sehen: er selber, Nathangel, sei durch ein gewisses, schlichtes und sanftmutiges Wesen des falfden Propheten fast ebenso: sehr wie sie getäuscht worden. Er setze hinzu: er sei sogat eine Sunde, die er an fich selbst und Emanuel Quint be: gangen habe, zu beichten bereit, um deretwillen er von Gott ichon mit vielen heißen Gebeten Vergebung erfleht habe, Dann fügte er einen treuen Bericht von dem Morgengange mit Emanuel und von dem Vorgang am Bache ein, der ja in der Tat beinahe einer Taufe geglichen hatte. Er behauptete, daß eigentlich er durch Emanuel zu dieser ihm unbegreiflichen Aufwallung verführt worden sei. Dagegen wollte er freimutig zugeben, wie diese Taufe, nicht im rechten Sinne erteilt, noch weniger im rechten Sinne empfangen, Emanuel jum Berhängnis geworden ware. So wolle er auch seinen Teil det Schuld an dem Argernis, das der Tor gegeben habe, hiermit eingestehn. Denn schwerlich hatte sich sonst ber Argernis: stifter in seinem lasterlich überheblichen Wandel durch irgent etwas so sicher bestätigt gefühlt.

Als der lette Laut dieser Worte nur gerade eben verklungen war, erhob sich ein Gemurmel des Unwillens, und zugleich die Stimme eines handelsmannes und Lumpensammlers

ber sich Quintens Gemeinde erst in Giersborf angeschlossen hatte und bei dem Überfall zugegen gewesen und zu Schaden gekommen war. Dieser Mensch war über die fünfzig, durch zahllose kleine Schachergeschäfte prositwütig gemacht und im übrigen bleich und zusammengeschrumpft. In seinen Blicken lag der sieberhafte Glanz eines inneren Leidens, im übrigen aber ängstliche Ungeduld und irgendeine verzweifelte Gier. Es ist erstaunlich, bis zu welchem Grade der hypochondrische Mensch, wenn er sich gleich nur durch bitteren Frohn vor bitterem Mangel einigermaßen schüßen kann, am Leben hängt und das Ende fürchtet. Es ist Todesangst, die den Menschen nach der Phantasmagorie des ewigen Lebens greifen läßt. Feigheit ist es, die immer wieder naive Naturen Quacksalbern Leides und der Seele in die Sarne treibt.

Dieser Lumpensammler hatte nach den Illusionen und Mythen, die sich um Quinten gebildet hatten, mit verzweifelter hand gegriffen, dem Ertrinkenden gleich, der den Strohhalm ergreift.

Er schrie, daß Quint entweder das, was er sich selbst ges nannt habe, oder der größte Schurke, der größte Betrüger sei, der je und je auf Erden gelebt habe. Aber er kehrte sos gleich seine Waffe um, wandte sie gegen den Wanderbruder und stel ihn an, mit einer so leidenschaftlichen Wut, mit einem so wilden Strom von Worten, daß alle, die zugegen waren, nicht zulest den Betroffenen, ein Grausen besiel.

So wurde Bruder Nathanael, der Neihe nach, Lügner, Berräter. Satans Apostel und zuletzt sogar Judas genannt und dieses Wort siel, einem zundenden Funken gleich, in ein Pulversaß und brachte somit eine Wirkung hervor, der sich Bruder Nathanael nur durch schnellen Rückzug und Flucht zu entziehen vermochte.

Der Besuch und die Flucht des Bruders Nathanael, der Judabruf und das Wort vom Betrüger, das von dem tobens den Lumpensammler gebraucht worden war: dies alles hatte doch, trohdem sich die Atmosphäre allgemeiner Bers ruftheit täglich verdicte, jene Diskuffion der tonangebenden Gläubigen über Quintens Sendung jur Folge gehabt und eben die Botschaft, die man durch den bohmischen Josef an Emanuel hatte gelangen lassen.

Seit der bohmische Josef mit dem Bescheid, Emanuel werde selber kommen, bei den "Talbrudern" oder in ber "Gemeinschaft des Geheimnisses" eingetroffen war, nahm die Aufregung dieses Kreises naturlich wiederum die feltsamsten Formen an. Man weinte. Der Jubel schlug hobe Wellen. Man grußte einander mit den Worten: "Ge: lobt sei, der da kommt im Namen des herrn." Man ergablte einander Quintens "Bunder." Man ging Die Ereignisse seines Mandels, seit der Predigt auf dem Markt der Rreis: stadt, in phantastischer Weise nochmals durch, alles wiederum glorifizierend. Es wurde dabei eine geradezu erschreckliche Summe verrudter Ginbildungen jutage gebracht. Scharfs erflarten, fie fühlten fein Nahen forperlich. Weiber und einige Madchen, die sich ein wenig von der ftundenlang Anrie Cleison und Salleluja singenden, etwa aus funfzig Personen bestehenden Menge entfernt hatten, kamen atem: los schreiend jurudgelaufen, die eine hier, die andere dort, und schwuren, fie hatten den heiland - die eine über die Wiese, die andere über den Acker hinter dem Mühlmaldchen, die dritte über den Bach heranschweben gesehen.

Soweit der bohmische Josef Quintens strafende Außerungen verstanden hatte, wurden sie dem engeren Kreise der Brüder, zu dem, außer den Scharfs, Schneider Schwabe, Schubert, Krezig, der cholerische Handelsmann, der Müller und noch einige andere gehörten, in der Mühlstube überbracht. So erfuhren die angswoll und gierig Lauschenden zwar, wie ihr Idol über irgend etwas, worin sie gesehlt hatten, entrüstet gewesen ware, aber sie wurden doch durch die Schilderungen des böhmischen Josefs im Ganzen ihres tollen Glaubens noch sichrer gemacht.

## Siebzehntes Rapitel

Um neun Uhr des Abends, als man dem Narren in Christo sehr viele Male vergeblich entgegengezogen war, kam endlich Martha Schubert gelaufen und richtete mit dem unzweideutigen Ruf: er kommt! zunächst die ärzste Bers wirrung an. Sie erklärte den Scharfs, sie erklärte dem Vater, sie erklärte es viele Make diesem und dem, Emanuel käme den Feldweg, der hinten über das Brücken führt, in den Mühlshof herein.

Als nun nach einigen bangen Minuten die allgemeine Erregung verstummte und, unter dem Schweigen einer Erwartung, die das Herz eines jeden fast stillstehen machte, eine dunkle Gestalt in den offenen Torweg der Mühle trat und dann in jenem Bereich des Gewölbes erschien, der durch das vorn einfallende Mondlicht erleuchtet wurde, kam sür Quinten selbst und alle übrigen ein ebenso verhängnisvoller, wie erschütternder Augenblick. Quint — und er war es! — langsam und forschend näher tretend, sah, wie eine schweigende Menge mitten im Hof, einige die Stirn auf der Erde, einige das Gesicht im Mondschein emporgerichtet, einige weinend, andere mit Beben Gebete murmelnd . . . wie eine Menge vom Wahnwitz betörter Menschen, sag ich, reihenweis, mit gesalzteten händen, vor ihm auf den Knien lag.

Sogar der Müller Straube erklarte — dem sonst in Sachen des Glaubens wenig zu trauen war und der sich dazu auch wenig außerte — er habe, bei dieser Ankunft Quints, versgeblich mit seiner ganzen Vernunft gegen die Mächte, die ihn zur Erde niederzwangen, anzukämpfen versucht.

Ein Doppelbetrug dieser Art, ja ein eigenslich dreisacher, — womit die Menge sich selbst und den Narren, der Narr aber nur sich selber betrog! — ist aber vielleicht tropdem nicht schlechthin verwerslich, noch lächerlich: erstens waren sie alle betrogene Betrüger! und zweitens lag doch im Innersten dieses nächtlichen Vorgangs verborgen, wenigstens Augens

blicke lang, etwas wie ein Mysterium. Gott ist ein Geist: Jesus, der Nazarener, gilt nicht so sehr als Gottes Infarpaation, sondern er wird für sein Gesäß gehalten. Quint wußte in sich, oder glaubte in sich, den Gottesgeist, den Geist des Herrn. Die tolpelhaften oder derben Gemüter sahen in ihm zwar nicht diesen Geist, aber das längst zerschellte Gefäß: den Zimmermannssohn aus Nazareth. Was sie inzbessen, mit bebenden Schauern vor Quintens Erscheinung niederzwang, war eine tiefe Ersahrung von Geist und ward vom Geisse Quintens empfangen. Wer könnte nun mit Gewisheit behaupten, Gott, Christus wäre in diesem leiblichen Irrtum nicht als geistige Wahrheit zugegen gewesen?

Deshalb aber ward dieser Vorgang für Quinten und viele seiner Anhanger verhängnisvoll, weil er das Band zwischen allen aufs neue knüpfte und ihm eine neue mystische Weihe

gab.

Emanuel stand im Hofe still und betrachtete lange die Schar der Anienden. Seltsamerweise erschienen ihm diese betörten Menschen, auch nachdem er das erste Staunen, die erste Ersschütterung überwunden hatte, weder schrecklich in ihrer Tollheit noch lächerlich. Es gehörte zu Quintens Besonders heit, daß ihm in jeder Lage des Lebens eine bewunderungszwürdige Fassung eignete: eine sicher wirfende Selbstösziplin, die ihm angedoren war, oder wenigstens keinen Zug von Angestogenem oder Erlerntem an sich hatte. Dieser eigenztünliche Mensch ohne Bildungsgang hatte sich, aus sich selbstzum Herrn seiner selbst emporgerungen. Er beherrschte in sich, ausgenommen die Liebe zu Gott und dem Göttlichen, jede Leidenschaft und auf seinem Gesicht, wie in seinem Bestragen jedwede Außerung, wodurch denn, ohne seine Abssicht, von den Bewegungen seiner Seele sich nichts verriet.

In Wahrheit fam ihn eine tiefe und schmerzliche Ruh; rung an, die ihn indessen daran nicht hinderte, mit gelassener Frage Martin und Anton Scharf herauszusinden. Mit diesen beiden Mannern begab er sich, — schwebte er, wie die

Knienden meinten! — ohne daß er etwas weiteres fagte, an dem demutig winselnden Kettenhunde vorüber ins haus.

Mit seiner Gegenwart in der Talmuble trat, wie durch ein Bunder, Ruhe und Stille ein. Der Orgiasmus machte einem demutsvollen und eingeschückterten Barten Plat. Alles Singen und laute Beten ward in ein stilles Flüstern verkehrt, geschweige, daß sich das Tamburin und die Zionsharse Dibiezens auch nur im geringsten mehr geregt hatte.

Nicht anders wie aus einem Hause, barin der König zu Tafel sitt, bei Hungersnot, wurde durch Marta Schubert und andere, von Zeit zu Zeit, der an der Türe darbenden Menge Bericht erstattet. Selbst Müller Straube, der für gewöhnlich dem ganzen Treiben mit einer undurchsichtigen, zuweilen ironischen Reserve begegnet war, zeigte sich ernst, ja seierlich. Zum ersten Male schien er, aus einem selbstbewußten und gnädigen Wirt, nur eben wie alle andern, zu einem bescheides nen Gast geworden.

Emanuel hatte sich in ein besonderes, kleines Zimmer zurückgezogen, und die im Hausstur und vor der Türe angstelich harrende Schar erfuhr, er wolle zunächst nur mit dem engeren Kreise der Auserwählten, und zwar mit einem jeden allein, verhandeln. Und so geschah es, weshalb die Mühle, die noch vor furzem ein Schauplat tumustaarischen Lebens gewesen war, plöslich wie ausgestorben erwien.

Zuerst von allen wurde Martin Scharf durch die Magd bes Müllers zu Quinten ins Zimmer gerusen. Als er nach etwa einer halben Stunde wiederkam, gingen nacheinander Anton Scharf, der Weber Schubert, Dibiez, Krezig, der Handelsmann, Weber Zumpt, der Müller Straube und Schneider Schwabe, ein jeder vor Erregung kaum seiner mächtig, zu dem "Giersdorfer Herrgott" hinein.

Auf ihren Stirnen stand kalter Schweiß. Ihre rauhen Hande waren wie Eiszapfen.

Liebe, Sehorsam, Andacht, Glaube, blinde, urteilslose hingabe wurden aber durch diese nächtlichen Unterredungen unter vier Augen erst recht zur Blüte gebracht, und zwar trozdem Emanuel das gesamte Treiben in der Talmühle, das sie ihm hatten darlegen mussen, aufs stärtste verurteilte. Es war, als hätten sie alles dieses, bevor er noch sprach, allein durch seine Segenwart eingesehen, als hätten sie mit seiner Person sogleich das schlichte und rechte Maß aller Dinge, Lot, Wasserwage und Wintelmaß, um sogleich ihr schiefes haus zu erkennen, in händen gehabt.

Er sagte dem Dibiez, der ihn nicht verstand, wie das Reich Gottes nicht mit dußerlichen Gebärden verbunden ist. Er verwarf, zum großen Erstaunen aller — wodurch er jedoch an Autorität gewann! — nicht nur das Tamburin der Heilszarmee, die Eitarre des Dibiez, die bacchantischen Hallelujaz gesänge, sondern auch den einsachen Kirchengesang. "Als Jesus," sagte er, "vor beinahe zweitausend Jahren das erste Mal über die Erde wandelte, sang er nicht. Er hat das lautere Gotteswort aus schlichtem, heiligem Munde gezsprochen."

War es nun, weil Quint den krankhaften Seelenbrand in der Talmühle unter allen Umständen auslöschen wollte: jedenfalls riet er den Brüdern, mit sehr bestimmten Worten, von allem Predigen, allem lauten Beichten, allem sogenannsten Weissagen, ja allen öffentlichen Gebeten abzustehen. Wollt ihr und müßt ihr aber beten — die Jünger Johannes des Täusers beten! die Jünger Jesu indessen beten nicht! so tut es allein, in eurer Kammer. Ich sage euch aber, es wäre um euch und euren himmlischen Vater schlimm besstellt, wüßte er nicht, wes ihr bedürset, ehe ihr ihn bittet das rum.

"Der Geist des herrn," so sagte er ihnen, "ist ein Geist der Weisheit, ein Geist des Friedens, ein Geist der Gerechtigsteit. Wenn etwas in euch Bilder der Angst und des Entssehens, oder Bilder der Wollust, oder Bilder der Grausams

teit schafft und anbetet, so ist es der Geist des Vaters nicht. Bas von den Abgründen eurer Natur die Brücke des Lichtes reißt, daß die giftigen Dämpfe der Krankheit, die besinnungs, raubenden Dünste des Todes in die Klarheit des Lebens in Jesu Christo aufsteigen, so ist es der Geist des Vaters nicht."

Der Müller, als er vor Emanuel stand, konnte vor diesem und seinen einfachen Fragen nicht ganz die richtige Fassung sinden. Emanuel sah ihn schuldbewußt. Über den Parorys, mus befragt, der sich mit den Frauenzimmern ereignet hatte, gab er widersprechende Antworten und seine Neden hatten keinen schlichten Jusammenhang.

hierauf wurde Therese Kahmaret Emanuel Quinten vors geführt.

Das Madchen, mit Quinten allein geblieben, sing, nachdem sie unter förperlichen Schauern und vielen Tranen ihm Hande und Füße gefüßt hatte, von ihm beruhigt, zu beichten an. Die fatholische Inbrunst und Sündenwollust ihres herzens befreite sich, und Emanuel, der das Mädchen nur in einem menschenfreundlichen Sinne beraten wollte, fand sich durch sie zum Mitwisser aller ihrer Vergehungen, unter denen die letzte eine Versündigung gegen die Keuschheit, und zwar mit dem Talmüller selber war! — ja zum herrn über Leben und Tod gemacht.

Emanuel mußte erschüttert sein durch alle Beweise fast hündischer Liebe und Anhänglichkeit, die ihm von diesen, bis zu Tränen durch seine Gegenwart beglücken Menschen entz gegengebracht wurden. Und wenn er nun auch entschlossen war, soweit an ihm lag, das Nest zu säubern, in das er ja zu keinem anderen Zwecke gekommen war, so hatte er doch den heißen Wunsch, soweit immer möglich, diesen irren, hilfslosen kämmern ein Hitte zu sein.

hatten doch alle diese Menschen, solange sie lebten, einen leiblichen hunger nach des Müllers Brot: und war es nicht sonderbar, wie sie trotz leiblichen Mangels und sorgenbelastes ter Lebensnot dennoch nach geistigem Brote hungerten?

Konnten da ihre unberatenen Einbruche in die Vorrats, fammern der Schrift und die Wahl ihrer Nahrung von einem besseren Instinkte geleitet und anders als unbeholfen sein?

An diesem Abend wurden die Darbenden an den Türen mit leiblichem Brote gespeist, und es wurde ihnen zugleich ersöffnet, wie dies zunächst die letzte Versammlung auf der Oreschtenne des Talmüllers gewesen wäre. Sie entsernten sich, leiblich gesättigt, ohne daß im übrigen ihre Hoffnung, den vergötterten Fremdling reden zu hören, oder auch nur nochmals zu sehen, erfüllt worden war. Inzwischen wurden alle, mit denen Emanuel einzeln gesprochen hatte, gemeinsam in Quintens Zimmer gerusen.

Dieser erhob sich von einem runden Tisch, an dem er gessessen hatte und auf dem eine brennende Kerze stand, und der kleine Raum ward wohl eine halbe Stunde lang von dem gutturalen Klang seiner eher hohen als tiesen, weichen und doch jugendlich sessen Stimme durchbrungen.

In seiner Belehrung, die in der hauptsache gegen den Aberglauben gerichtet war, hatte sich Quint vom Ernst, bis zu einem, den Brudern an ihm ganz fremden Zorne gesteigert.

Bas er sagte, war etwa dies:

Heute noch, wie zu Zeiten Jesu von Nazareth, sei die Erde von wüstem Sestrüpp überwuchert. Man könne sich kaum eine übertriebene Vorstellung davon machen, wie in der Mensschemwelt die Pflanze des Aberglaubens verbreitet sei. So sei noch heut das Seheimnis des Neiches eben dasselbe tiese Geheimnis wie zu Jesu Zeit, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil es in Höhlen, in Schächten, unter den Wurzeln eines Waldes von Aberglauben verborgen wäre. "Von Zeit zu Zeit kommt Jesus," sagte er, "ganz verlassen, außer von Gott, durch diese Wälder einhergewandelt. So seht ihr mich verlassen und einsam, der ich berusen bin vom Vater unter die, die gleich sein sollen dem Seheibilde seines Sohnes, auf daß derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, wie Paulus sagt. Von diesem Geheimnis, des ich

gewürdigt worden bin, wißt ihr nichts! ich kann es euch auch nicht offenbaren! Allein der Bater kann es euch offenbaren, der in mir ist. Und wenn es der Bater euch offenbart, so kommt und nennet euch meine Brüder."

Und er gebot ihnen, daß sie ihn vom Grauen des morgens den Tages an, aus ihren Gedanken entlassen, ihm nicht mehr nachfolgen sollten. Da schrien sie aber alle, fast weinend: "Herr, Herr, verstoß uns nicht und verlaß uns nicht."

Er aber fuhr fort etwa so zu sprechen:

"Ihr habt gesehen, wie auch Bruder Nathanael, dessen Taufe ich habe, abgefallen ist. Ihr habt ihn mit Unrecht Judas geheißen. Zwar sieht geschrieben, daß, wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr! schuldig des höllischen Feuers ist! Aber ich sage euch, dieser Nathanael ist nicht mein Bruder, benn er ist vom Vater, das Geheimnis des Neiches zu wissen, nicht gewürdigt worden."

Der Schneider Schwabe rief ihm ju: "Sage uns das Gesheimnis, herr!" Die Bezeichnung "herr" hatte sich in der Erregung des Wiedersehens und wohl auch mit durch die bessere Reidung und das gepflegtere Aussehen Quintens eingebürgert.

"Das himmelreich gleicht einem Senfforn," antwortete Quint, "es gleicht einer Perle, für die ich alles hingebe, es gleicht einem Schaß im Acer, den ich gefauft habe, es ist inwendig in mir, das Eigentum eines Kindes ist das himmel, reich. Aber dein Jion, das aus den Wolfen herniederfällt mit häusern von Gold, mit Tälern aus Jaspis, Saphir und Smaragd ist es nicht! Warum denn wollt ihr, daß Vater, Sohn und Seist unter Sewitter und Posaunenschall furcht bar aus Wolfen niedersteigen, wo doch Vater, Sohn und Seist unerkannt unter euch ist?"

Und nun verrichtete Emanuel Quint, der arme Marr in Christo, jene hoffentlich unbedachte Tat der Lasterung, die später, als er eines schweren Berbrechens beschuldigt unter Untlage stand, die Herzen der Richter so sehr verhärtete

Namlich: er pacte ein Bibelbuch, das einer der Brüder Scharf, wie früher gebräuchlich, neben das Licht auf den Tisch gelegt hatte, und warf es, so daß es in Fegen ging, wider die Band.

Die armen Lagelohner, tropdem sie erschraken und eigentlich im ersten Augenblick dachten, es musse Feuer vom himmel herabfahren, regten sich nicht.

Und: "ich verbiete euch dieses Buch! hort ihr! ich verz biete euch dieses Buch!" rief nun, gar nicht im Sinne Luthers, Emanuel. "Ich verbiete es euch, weil es eine Scheuer voll Unfraut, eine Scheuer voll Tollfraut, eine Scheuer voll Taumelloch mit nur wenigen Ahren guten Weizens ist. Das Reich Gottes ist wiederum auch hier nur ein Senfforn darin.

Was lefet ihr euch aus diesem Buch? mas erntet ihr euch von diesem Ader bes guten hausvaters, in den der bofe Feind im Finstern Scheffel und Malter Untraut gefaet hat? Ihr füllt euch bas Blut mit qualenden Ungften, qualenden Bunfchen und Fieberbildern, die lugnerische hoffnungen find, bis jum Berften an! Ihr meinet, wenn ihr vom Gifte des Taumelmohns trunten feid und in lappischer Citelfeit gu Uffen der Allmacht aufgeschwollen, mit handauflegen und Mundertun, ihr hattet den heiligen Geift empfangen! Das ihr empfangen habt, ift die Peft der Gier! der Durft der Toll: heit! Meint ihr, daß die Liebe zu Jesu eine unbezwingliche But der habsucht ift? Was wollet ihr denn von Gott ers bitten? Walget ihr euch und gerruttet ihr euch und macht eure armen Rehlen beifer, damit der himmlische Bater bas Bepter mit euch teile? Und meint ihr, daß es in euren blins ben Sanden beffer aufgehoben als in den seinigen ift?

Bas reißet ihr boch an Gottes Stuhl? Bas zerrt ihr boch an Gottes Gewandzipfel? Bas heult ihr? Bas freischt ihr? Barum schlagt ihr mit euren Fäusten, euren groben Abssagen gegen die himmelstür? Bahrlich ich sage euch, ihr werdet nicht mit der Lüre ins haus brechen und es liegt auch

dahinter weder Brot, Sped, noch das fleinste Faßchen Brannts wein für euch!

Was leset ihr euch aus diesem Buch? Lügen, Lügen und wies der Lügen! Wie denn die Lüge noch immer auf allen Garten und allen Ückern am geilsten wuchert! wie denn die Lüge noch immer Säulen, Tore, Türme und Tempel — die höchsten Säulen, die höchsten Tore, die höchsten Türme, die ges waltigsten Tempel von Gold, Jaspis und Edelsteinen auf unserer Erde besitzt."

Es war wohl nicht allzwiel, was die mit hochgezogenen Brauen lauschenden Brüder von diesen heftig gesprochenen Borten begriffen. Es folgte ihnen auch eine große Menge anderer warnend, ja drohend nach, die Quinten doch wohl von dem Bunsche eingegeben wurden, diesen Unsug der Talzbrüder abzuschütteln. Jene Monate, die er in der Gärtnerei, in der Bibliothef des Gurauer Fräuleins, beim Miltscher Schäfer als Samariter, in der Familie Krause und in anz deren christlichen Bürgerhäusern zugebracht hatte, konnten nicht spurlos an ihm vorübergehn. Dennoch sah er die Brüder nicht von einem neuen Kasteustaudpunkt an und nicht ein solcher war es, der den Abstand zwischen ihm und ihnen verzgrößerte. Dagegen konnte man aus der Art und mutigen Kraft seiner Reden schließen, daß sich die Kraft seines eigenzsinnigen Wahnes in der Stille vervielsacht hatte.

Jedenfalls zersiorte er die starre und sire Idee seiner Unshänger nicht, wonach er ihnen als Netter aus jeder Not, als neuer Messias gelten mußte. Ja, diesen Irrwahn besstärtte er nur. Seine Zuhörer spürten recht wohl, wie sich bei ihm in irgendeiner Form das Einheitsgefühl zwischen ihm und dem heiland befestigt hatte: und wie sollten sie nicht, wo er sich doch ausdrücklich, als in Besitz des Geheimnisses Jesu gelangt, ihnen darstellte.

In Wahrheit sah Emanuel Quint den Heiland faum mehr im Bibelbuch, das er ja auch mißhandelt hatte, sondern, schrecklich zu sagen, nur noch in sich selbst und als sich selbst. Der heilige Wahn ward zurückgebrängt und hatte bort, seit jenem Kerkertraume, wo Christus in Quinten buchstäblich hineingegangen war, Zeit gefunden, sich festzunissen. Damit hatte sich etwas im Betragen des Narren in Christo einz gestellt, was keineswegs von dem Schlage seiner früheren Bescheidenheit und Demut war. Gegner, die es später bes merkten, nannten es einen lächerlichen hochmutsgeist von Unfehlbarkeit, er selbst die Freiheit der Kinder Gottes.

"Machet euch frei von dem Dienste des vergänglichen Wesens, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes," sagte er oft, wenn seine Freunde ihm eine gewisse heitere Sicher, heit und Sorglosiskeit, trop des ihm eigenen Ernstes, zum Vorwurf machten.

ahrend des Mahles, das die seltsamen Quinte Apostel und Müller Straube gemeinsam mit Emanuel in der Backsube einnahmen, zeigte es sich, wie wenig die wesentliche Absicht von Quintens Besuch erreicht worden war. Bald war es Martin, bald Anton Scharf, bald der Lumpensammler, bald der bucklige Schneider Schwabe, die mit allerhand vorzsichtig ängstlichen Fragen an ihm herumhorchten und herumtasseten.

"Herr," sagte jum Beispiel der Schneider Schwabe, "du hast doch an dem alten Scharf, an Marta Schubert, an dem fontrakten Baudenweibe, an der sterbenden Frau und an vielen anderen ebenfalls Bunder getan."

Was er ohne Absicht und ohne Wissen verrichtet habe, autwortete Quint, wenn er überhaupt etwas verrichtet habe, das sei nicht durch ihn, sondern durch den Bater vollendet worden.

Jesus habe boch ebenfalls Bunder getan.

"So wie ich," sagte Quint, "in diesem und feinem anderen Sinne."

Obgleich er nun eine Erflarung gab, konnte er feine grobs schlächtigen Tischgenossen boch nicht mehr von der Meinung

V, 24

abbringen: Jefus und er, er und Jefus hatten bie gleichen Bunder getan.

So aber lautete feine Erflarung:

"Mas wolltet ihr je von Gottes Wundern begreifen, da ihr doch bis jest von all den ungeheuren Wundern, mit denen der Vater euch umgeben hat, nichts begriffen habt! Ihr Lappischen! D ihr kächerlichen! Seht ihr den Wald vor Bäumen nicht? Was seid denn ihr? Was bin denn ich? Sind wir denn um ein Haar Geringeres, als das größte Wunder ist? Könntet ihr etwas, oder wüßtet ihr etwas von Gott zu verlangen, das auch nur den tausendsten Teil so wunderbar, als eine einzige Lilie oder Kornblume auf den Feldern, die Kehle oder die Feder einer einzigen Nachtigall, geschweige die ganze, große, felsige, blühende Erde oder der unendliche himmel mit allen seinen Gestirnen wäre?"

"Wer es fassen mag, fasse es," endete er: "der Wunder; süchtige ist von Mutterleibe an taub, stumm und blind ges boren! Ihr wisset, daß einem solchen Geschlecht kein Zeichen gegeben werden kann."

"herr, wenn wir nicht im rechten Sinne gebetet haben, lehre du uns!" wandte sich Anton Scharf an Quint.

"Betet: ju uns fomme dein Reich!" befam er jur Ants wort.

Es war für Weib und Kinder des Müllerknechts, die außen am Fensier der Backstube standen, wo auch der Bater zuweilen hinter sie trat, ein seltsam biblischer Andlick, wie drinnen Emanuel Quint, dem Heiland beim Abendmahle gleich, unter seinen Jüngern saß. Sie konnten ihre Blicke nicht abwenden. Der längliche Tisch, auf dem zwei gewaltige Schüsseln dampsten, war sauber mit einem bunten Tuche bedeckt. Ein dunkler Wein, den der böhmische Joseph gedracht hatte, ward von dem ab und zu gehenden, seierlich strahlenden Anton Scharf, vom Fäßchen in Gläser gefüllt. Zuweilen sah man den Heiland trinken. Wenn er an iemand die Rede

richiete, sprang der Angesprochene voll Eifer und auch zus gleich voll Ehrfurcht vom Site empor.

Zuweilen ging burch die ganze Semeinde ringsherum eine herzlich lachende heiterkeit. Es schien, als ob sich nicht selten die Lippen des neuen Messias über einem Scherzwort krausselten.

Ploklich sahen die Kinder des Knechtes, ein Madchen von vierzehn, ein Knabe von zwölf, ein anderer von neun Jahren, unter sich eine fremde Nachbarin. Sie hatten das dunkels haarige, seltsame junge Madchen nicht kommen hören und blicken es aus großen, einigermaßen dummen, erstaunten Augen an. Die Fremde achtete ihrer nicht. Übrigens schien sie nichts andres zu wollen, als ebenso ungestört, wie die Kinder des Knechts, das Junre der Backsube zu beobsachten.

Das Madchen war schlank, hatte seine Gelenke und langsliche Finger, die mit Halbhandschuhen aus schwarzen Seidensfäden bedeckt waren. Ein dunkles Mäntelchen, mit rot gesschtetetem Capuchon, war um die noch schmalen Schulkern gelegt. Ihr länglichsovales Gesichtchen, mit großen befransten Augen, hatte alle zarten Reize unversehrter, beginnender Jungfräulichkeit. Sie hielt eine sogenannte Rapotte, mit dunklen Bändern, in den händen. Nicht ganz die zu den seinen Knöckeln der schmalen Füße ging der Saum ihres schlichten Kleides, das über den schlanken hüften von einem breiten Gürtel aus schwarz ladiertem Leder zierlich zusammens geschlossen war. Wenn sie sich wandte, wurden zwei dicke, dunkle Jöpfe vom Lichte beschienen, die die zu den Fingersspihen, bei ausgestreckten Armen, herunterreichten und von denen der eine über die Schulter nach vorn genommen war.

Man mußte erstaunen, das Madden in folder Umgebung zu sehen, das unzweifelhaft ein Kind aus gebildeten Kreisen war.

Indessen blidte sie nicht anders, oder mehr noch als die Kinder des Knechts, mit heißen, verlangenden Augen und ver:

34 ª

folgte das sonderbare Mahl mit seinen meist ungeschlachten Teilnehmern, das hinter den Scheiben vor sich ging.

Es ereignete sich nach einiger Zeit, daß der bohmische Joseph innen von ungefähr in die Nähe des Fensters geriet und sein scheußliches Antlit in nächster Nähe vor der kleinen Gemeinschaft der Späher auftauchte. Bei diesem Anblick trat die kleine Fremde, merklich erschrocken, ins Dunkel zurück.

Ob nun das Scheusal die Fremde erblickt hatte, jedenfalls trat er nach einigen Augenblicken ins Freie heraus, um die Kinder des Anechtes durchzumustern. Die Fremde aber, die sich noch immer im Dunkel verborgen hielt und die ihn von dort genan beobachtete, fanden seine suchenden Augen nicht.

Er schien die Rinder fragen zu wollen, kehrte indessen plotse lich um und begab sich wieder ins haus hinein.

Emanuel ward indessen in der wachsenden Zutraulichkeit der festlichen Stunde — eine festliche Stunde war die Wieders vereinigung mit diesen ersten Freunden und im Grunde treuzbraven Seelen auch für ihn! — er ward also über allerlei Dinge weiter befragt, die hungrig harrenden Christenseelen immer noch brennende Anliegen sind.

So trat ihn der eine und andere an: ob er nicht ihm das Geheimnis des Reiches unter vier Augen sagen wolle? Schwabe meinte beunruhigt, daß doch wahrscheinlich immer noch die alten Apostel und der Kreis der Zwolf zu Richtern des Jüngsten Gerichtes berufen wären. Ungeduldig wollte man wissen, wann ungefähr der Beginn des tausendjährigen Reiches zu sehen wäre. Wann sich Vater, Sohn und Geist endlich zeigen würden, nicht mehr in Niedrigkeit, sondern in ihrer ganzen herrlichseit.

Emanuel aber lächelte nur und wollte auf keine Frage mehr eingehen. Die braven Leute und schlechten Christen, wie er sie im geheimen nannte, dauerten ihn. Zuweilen sah man ihn traurig den Kopf schütteln. Dann zeigte sich wiederum um seinen Mund eine durch die drolligen Angste der eine fachen Seelen belustigte heiterfeit, wo dann der blinde Blinde benleiter mit einer herzlichen Fronie den Brüdern Scharlüber ihre struppigen Scheitel strich oder dem buckligen Schneider sanft auf die Wange klopfte.

Bevor er aber, nachts um die zwölfte Stunde, sich nieder; legte, nahm Emanuel der ganzen Versammlung das feste Versprechen ab, morgen mit Tagesgrauen auseinander; zugehn.

Emanuel Quint erwachte, als er faum eine Stunde geschlafen und der Zeiger der Uhr die Eins überschritten
hatte. Er ried sich die Augen, aber er sah trohdem eine dunkle
Gestalt an dem tleinen Fensterchen seines Zimmers stehn,
unter dem der Strahl des Mühlbaches rauschte. Er fragte die
übliche Frage, ob jemand da wäre, doch die schlanke Gestalt
am Fenster regte sich nicht und antwortete nicht. Da pochte
des Narren herz gewaltig. Er sprang aus den ungeheuren
Deckbetten, kleidete sich in Eile an, entzündete Licht und erkannte — oder hatte bereits erkannt — Ruth heidebrand.

Es muß gesagt werden, daß diese Entdedung dem armen Quint mit beinahe lähmender Kraft in die Seele schlug. Er sagte später, er habe damals schon die unentrinnbaren Folgen dieses unverschuldeten Umstands vorausgefühlt, obgleich das Berhängnis Wege suchte, die er unmöglich vorauszusehen imstande war.

Übrigens war seine Beziehung zu Ruth in jedem Betrachte wunderlich.

Man hat spåter gefunden und hat es aus Außerungen geschlossen, es sei in der Seele des Tischlersohnes für die ohne Zweisel hysterische Gärtnerstochter eine verschwiegene Reizgung vorhanden gewesen, sonst hätte sich ein gewisser Berzdacht nicht auf Quinten gelenkt. Jedenfalls gehört die unzbesonnene, dazu krankhafte Tat der kleinen Ruth, durch die sie ihm bei dem Gurauer Fräulein, bei ihren Eltern, bei Krause

und vielen Freunden fast alle Sympathien verdarb und seinen Gegnern Waffen lieferte, nicht in das Schuldbuch des armen Quint.

Nicht vorher, nicht nachher in seinem Leben hat Emanuel je mit so heftigem Ausdruck heftige und strasende Worte gebraucht, als es in den ersten Minuten der kleinen Ruth Heidebrand gegenüber jest geschah, als er sich endlich zum Reden ermannt hatte.

Die fleine Ruth aber sah ihn unbeirrt aus ihren ein wenig zu großen, feuchten Augapfeln an, als wollte sie sagen: den Zorn meines Heilandes, meines guten hirten, der das verslorene Schaf in die Arme nimmt, den Zorn dessen, der die ewige Gute selber ist, dessen Strahl mein Auge trifft und mit heiligem, stolzen Feuer daraus zurückleuchtet, den Alls erbarmer fürchte ich nicht.

Der Glaube und das Vertrauen, wie es Quinten aus den Augen jener grobschlächtigen Unhanger entgegenleuchtete, benen er wie Vaulus nur das Zeugnis geben konnte, "daß fle eiferten um Gott, aber mit Unverstand," ichon diefer Glaube, dieses Bertrauen legte um ihn - um seine Ges banten, um feine Entschluffe, alfo um feine Stirn und Sande! - ein hinderndes Band: obgleich die Macht dieses starten Bertrauens durch den lauernden Ausdruck der Gewinngier und eines verstedten, nach Beruhigung drangenden Dif trauens beeintrachtigt wurde. Sofern diefer Bann nicht ges wesen ware, hatte wahrscheinlich der arme Quint Mittel und Bege ju finden gewußt, diese Glaubiger, durch das trodene Geständnis der Wahrheit über sich, abzuschütteln: er aber bewirkte, daß er, unschuldig schuldig, ihr Schuldner blieb. hier aber sprach Vertrauen und Glaube zu dem noch nicht neunundzwanzigiahrigen Quint aus holdem und sußem Madchengesicht und aus Tiefen der Seele herauftommend, in welche nie auch nur der leifeste Schatten eines Zweifels gebrungen mar.

... Es war die Liebe felbst, die ihn anblickte.

So fühlte benn der Narr die Gefahr und die ganze Folgens

Dies gab ihm Kraft sich emporguraffen.

Schnell nacheinander tat er mit harter Stimme die Fragen: "Was willst du? Mit wessen Erlaubnis bist du hier? Was willst du hier? Was suchst du hier?"

Ruth aber schlug die Augen nieder und schien die gleichen Worte zu stüssern, die einst ihre biblische Namensschwester gesprochen hatte: "wo du hingehest, da will ich auch hingehen; wo du bleibest, da bleibe ich auch. Dein Volt ist mein Volt, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch; da will ich auch begraben werden. Der herr tue mir dies und das, der Tod muß dich und mich scheiden."

Und wieder richtete fie mit einer reinen, schlichten Gewißs heit im Blid, er tonne boch gang unmöglich gegen biefes Befenntnis etwas einwenden, die Augen gu Emanuel auf.

Die wenigen Borte, mit benen die biblische Ruth sich ihre ewige Krone, über alle Zeiten und Bolter hinausglanzend, geschmiedet hat — und die, auf eine Schale gelegt, allein Neunzehntel aller Borte der Bibel auswiegen, ja aller Bibliothefen der Belt! — horte nun zwar Emanuel nicht, aber er spürte die Kraft des Bekenntnissel deshalb rang er, noch tiefer erbleichend, wie in der Erkenntnis der Nuslosigkeit jedes Widerstandes, mit krampshaftem Eriffe hand in hand.

Jedermann in der Muhle war schlafen gegangen. Es war eine abgelegene, nur durch viele Gange und Treppchen zu erreichende Rammer, in der sich Quint mit Ruth befand. Er senkte den Kopf, entrang die Hande und begann im Raum auf und ab zu schreiten.

In dieser Minute — man horte den Gang seiner bloßen Fuße nicht! — wo er bald die Gardine, bald den gelben, mit allerlei Tand und baurischen Raritäten gefüllten Glasschrankstreifte, fand er sich nicht nur mit der Flucht der kleinen Ruth aus dem Elternhause, sondern auch mit dem Umstand ab, dessen er völlig sicher war, daß man keinem andern

als ihm die Schuld dieses Streiches zumessen wurde. Dann sagte er nur: "Du hast uns in eine schlimme Lage gebracht."

Ruth wandte fich im und fagte dagegen:

"Die kann ich anders, wenn ich nicht meinen Bräutigam verfäumen foll?"

Er sagte:

"Ihr seid alle unverständig!"

"Lehre mich," sagte sie "daß ich verständig bin."

Er bagegen:

"Ehre Vater und Mutter und betrübe sie nicht! Gedenke der Ungste, die sie jeht ausstehen. Im besten Falle wird man uns finden und bringt dich und mich durch Gendarmen nach hause zurück!"

Ruth sagte, das werde der "Bater" nicht zulassen. Als Emanuel sie befremdet musierte, fügte sie noch die Worte an: "ich meine den Vater, der in dir ist."

Emanuel wurde ungeduldig.

Er begann: "Bas suchst du? Was willst du von mir? Von den Legionen Engeln eures himmlischen Vaters weiß ich nichts. Ihre Schwerter stehen mir nicht zu Diensten! Ich bin keines irdischen Königs, noch eines schwertgewaltigen Gottes Sohn. Ich bin nur ein armer Menschensohn. Wer mir nachfolgt, dessen nachte Füße werden über scharfe Steine gehen. Der Regen wird ihn durchnässen, der Hagel auf seinen Scheitel schlagen. Er wird Almosen nehmen, wo man sie gibt! Er wird, wie ich verachtet, verdorben und am Ende einem schmachvollen Tode überliefert sein."

In diesem Augenblick hatte Ruth in hast ihre durchlaufenen Schuhe von den Füßen gelöst, den Mantel und ihr kleines dunkles Mieder heruntergerissen und warf sich wildschluchzend mit den Worten: "kreuzige mich, ich will vor dir sterben!" an Quintens Brust.

Quint begann ihren Scheitel zu streicheln, aber er hielt seine Lippen fern von der schmalen weißen Rinne, die ihm so nahe war und von der aus das haar zu beiden Seiten in

einem dunklen und duftigen Glanze das haupt umfloß. Seine hande mieden die findlichen Schultern, die sich zuckend an ihn anschmiegten, so daß er an bebende Flügelrücken eines jugendlichen, verstößenen Engels denken mußte ober eines verstogenen vielleicht: eine Vorstellung, die ihm durch die liebliche und berauschende Fremdartigkeit dieses ganzen neuen Erlebens aufgedrängt wurde.

Emanuel biß die Jahne zusammen und wehrte sich mit der ganzen, ihm eigenen, bewußten Kraft, gegen die Welle, die in ihm aufbrandete. Er rang mit ihr und besiegte sie. Die Arme der lieblichen Särtnerstochter mit Zartheit lösend und an den heiß umflammernden händen herunterziehend, hatte er bald durch den gütigsten Zuspruch das Mädchen einigers maßen zur Ruhe gebracht.

Mit eigenen Sanden zog er ihr dann die Stiefelchen an, half ihren nachten Urmen in die Armel ihres Mieders hinein, verdeckte darin die schönen Schultern und legte auch noch den Mantel, den er vom Tische nahm, sorgsam darum.

Endlich fagte er: "Ruth, nun komm, jest wollen wir ohne Bergug gurud gu den armen Eltern gehen."

Da stand das Kind und regte sich nicht und sprach geraume Beile kein Wort. Aber wie Quint, überwältigt von Mitseid, die hand um sie legte und ihr haupt herauf an den kummer, vollen Strahl seines ernsten Antliges bog, war ihr Gesicht von Tränen gedunsen.

## Achtzehntes Rapitel

In diesem Augenblick quietschte die Zimmertur und der Kopf des bohmischen Josef streckte sich durch den geöffneten Spalt, mit einem pfiffig grinsenden Ausdruck herein. Dann schien es, als wollte er sich zurückziehen, aber nun fragte ihn Quint, in einem erstaunlichen Don von Gelassenheit, was er wünsche und was sein Begehren ware.

Der bohmische Josef war durch den Anblid, der sich ihm eben geboten natte, sprachlos gemacht. Quint munterte ihn indessen auf und zwang ihn, am Tische Plat zu nehmen.

Der bohmische Josef hatte in seinem Zimmer das Holz ber Mobel auf eine entsetzliche Weise knallen gehört, Fenster und kampe hatten geklirrt, nicht anders wie bei starkem Geswitter oder wenn ein schwerbeladener Rollwagen über städtisches Pflasier fährt, oder noch schlimmer, wie bei einer unterirdischen Erschütterung. Dabei habe er über sich karm und vorher auf der Treppe Utmen und tappende Schritte vernommen.

"Benn ich nun ein einziges kleines Knöchelchen von einem Gehängten hatte," sagte Josef, "so machte ich euch alle beide jest unsichtbar und brächte euch, ohne daß es die Leute merken, nach Milbsch in eure Betten zurüch."

Nuth schien durch die Anwesenheit des bohmischen Josef merklich beunruhigt und auch Quint war durch den neuen Ton einer gewissermaßen dreisten Vertraulichkeit etwas uns angenehm berührt. Dennoch ermangelte sein Betragen, als er nun Josef um einen Dienst ersuchte, nicht der gewohnten, freundlichen Höslichkeit. Dieser sollte, und zwar sogleich, in das nächstgelegene Dorf vorangehen und einen Bauern erssuchen, daß er Wagen und Pferd zur Beförderung Ruths nach Miltsch bereit stelle.

In der Bachtube, als der bohmische Josef gegangen war, mußte sich Ruth auf Quintens Drängen mit Brot, Butter und Kaffee stärken, dessen man eine reichliche Menge, in einem Bunzlauer Topf, noch heiß, in der Röhre fand. Dann traten beide, leisen Tritts aus der haustür gehend, von niemand in der Mühle bemerkt, den Rückweg an.

3 m Beginne ber Reise waren sie einsilbig. Noch immer mit gedunsener und wie erstarrter Miene schritt die fleine Ruth neben Quint, während der Narr, grüblerisch und betreten, das Schweigen nicht brechen mochte. Die kleine

Heilige, die triebhaft und opfermutig ihren irdischehimmlischen Sochzeitsflug unternommen hatte, ward wie gelähmt, weil sie annahm, Liebe und Opfer sei nun durch den süßen Freund und himmlischen Brautigam verworfen worden.

Nach und nach aber, während des Wanderns, das Quinten die eigentlich angemessene Form des Daseins war, stieg in ihm jene volle und große Empfindung auf, die zweisellos religiösen Charafter hatte, wenn auch sie es vornehmlich war, die ihn immer wieder über die berechtigten Forderungen der ihn umgebenden Welt erhob. Soweit man diese Empssidung — und man bedeuse, wie das bewußte Leben selber nichts anderes als eine Empsindung ist! — soweit man sie zu schildern vermöchte, würde man das eigentliche Urphänomen im religiösen Leben dieses wunderlichen Separatissen zu begreifen imstande sein.

Das Leben in der gesamten Natur, die wir kennen, inssonderheit alles organische Leben, vollzieht sich für uns in Form von Bewegung, insonderheit durch Geburt, Tod und Wiedergeburt. So war denn auch in Quintens Seele die tiefste Erfahrung immer wieder das gottliche Sterben und das göttliche Auferstehen. Bon allen Bildern im Reich der Erscheinungen, die sein Auge zu fassen verstand, war ihm die Sonne, die aufging, und die Sonne, die unterging, das gewaltigste und zugleich das tiefste Symbol. Wie sie sie hinabsteigt und wieder ersieht, so starb und erneute in seinem Geist sich das Licht, und wenn es herauftam, sah er voll wahrhaft heiligen Jubels die Welt, nicht in Flämunchen, sondern in der ganzen Glorie, in der ganzen glückseigen Tages, helle des, wie er meinte, heiligen Geistes stehen.

Wie nun aber die wirkliche Sonne, wenn sie aufgeht, allein die Freiheit des himmels über sich hat, nicht aber die Dacher der hutten, Palasse und Kathedralen, so war es auch bei dem Sonnenaufgang im herzen Quints: namlich, es tam eine fast qualend erhabene, fast ihr Gefaß zersprengende Empfindung von Größe in ihn, die ihn auf die Spigen der

höchsten Turme wie auf das winzige Werk einer Uneise herabblicken machte. Diese Empfindung war so umfassend, daß er sich selbst im allwissenden Geiste Gottes zu wohnen schien, und keine andere als diese war es, an die er dachte, so oft er die Einheit von sich und dem Bater, von sich und dem Sohne, von sich und dem heiligen Geist behauptete.

Die Gefahr leuchtet ein, die entstehen mußte, wenn er mit einer solchen Empfindung, darin das Bewußtsein seiner arm; lichen Körperlichkeit und überhaupt jeder Körperlichkeit wie Schnee in der Sonne zerschmolzen und aufgesogen wurde, unter die Dacher der Hütten, der Palaste, der Kathedralen kam. So war, schon jest auf der Wanderung, das Bewußt; sein der Kalamität, in die sich selber und ihn die liebliche Gärtnerstochter gebracht hatte, in Schauern von Erdse unstergetaucht.

Quint vergaß aber nicht, daß Ruth neben ihm ging.

Sie hat bekannt, daß der Sonderling, den sie den heiland nannte, ihre hand ergriffen, noch bevor sie das Dorf und den Wagen erreichten, und bis dahin, etwa eine Stunde Wegs, nicht mehr freigegeben hat. Sie hat ferner versichert, wie es denn auch der Wahrheit entsprach, sie sei dadurch wie durch einen himmlischen Zauber gestärkt, getröstet, ja mit der Geswißheit eines ewigen himmlischen Glückes erfüllt worden. Sie hat schließlich behauptet, daß der arme Narr verzückt und in einer heiligen Glorie mit Jesus, Woses und Elias geredet habe: troßdem doch, nach ihrer Meinung, Emanuel selber der heiland war.

Die Ursache ihres Jrrtums war diese.

Emanuel fing nach einiger Zeit, während er ihre hand in der seinen hielt, in beinahe hymnischer Weise zu reden an, wobei sie der tiefen, immer heller werdenden Rote des Sonnenausgangs entgegenpilgerten. Er sprach von der strahlenden Kraft des Gestirns, das mit demselben Glanz und derselben Freude ins Leben trete, als es nach vollbrachtem Lag sich zum Opfer darbringe. Die Sonne wandere, sagte

er. Sie ruhe in Gott, aber sie ruhe auf ihrem Wege, geschweige in den Hütten und Häusern der Menschen, nicht aus. Was götslich sei, sagte er, das wandere. So wandert der Heiland, wandert der Sottessohn, wandert der Menschensohn, über die Welt, wandere ein jeglicher, der aus dem Geist geboren wäre, unbehaust, ohne bleibende Stätte, ohne Vermögen, ohne Dach, ohne Weib, ohne Kind, ohne auch nur eine Ruhes stätte für sein haupt.

Und als die Sonne wirklich heraufgestiegen kam, riß Quint der verzückt und entrückt, wie es von Kindheit an immer wies der ein Zwang in ihm forderte, niederfiel, auch die kleine Ruth auf die Knie nieder.

Nach diesem Vorgang, der den stammelnden und lallenden Quint in dem an ihm bereits bekannten, ausgesprochen krankhaften Zustand zeigte, worin er der erastierten Ruth als im Gespräch mit Jesus und den Propheten erschien, beruhigte sich sein Wesen zu einer friedlichen heiterkeit. Es verharrte hierin, als er mit Ruth in dem Bretterwagen des Bauern holperige Feldwege, lange Chaussen und kei leide lichem Märzwetter durch eine Anzahl von Dörfern und Marktsleden suhr.

In den lehten zwei, drei Ortschaften an der Landstraße, die vor Milhsch lagen, wußte man von dem Verschwinden Ruths und Quints, denn es war nach Ruth überall gesucht worden, und so erregte die Fahrt der beiden, denen ein Bund Stroh zum Sig diente, wie sie mit ihrem mageren Pferd, ihrem groben Rutscher und klappernden Brettwagen dahers kamen, lebhaftes Aussehen.

Waren die beiden im ersten Fleden hie und da durch Johlen begrüßt worden, in den nächsten eilte die Nachricht ihrer Ansnäherung voraus, und es bildeten sich bereits größere Aufläuse. Quint hatte eben den Borschlag gemacht, das Bäuerschen, das übrigens große Augen ob der Empfänge machte, die seinem Gefährt zuteil wurden, möge ein wenig, etwa bis ans Ende des Dorfs, den Braunen frisch ausgreifen lassen,

dort wolle er aussteigen und mit Ruth, unauffällig, quer über Feld, die letzte halbe Meile bis Miltich zu Fuße gehen.

Da rollte hinter ihnen, in lebhaftem Tempo, eine offene Rutsche, sehr herrschaftlich, mit zwei jungen feurigen Schims mel heran.

In diefer Karoffe faß herr von Kellwinkel.

Ohne daß der betrette Rutscher das Tempo mäßigte, stachen die Schimmel, Schaumfloden von den Kandaren schleudernd, junächst an dem Armesünderwägelchen Quintens und Ruths vorbei. Aber Kellwinkel, dessen grauer Schnauzbart noch eben, träumerisch, ziemlich tief im breiten Kragen seines Fahrpelzes selbstgeschossener Füchse gesteckt hatte, suhr plöglich aus dem Fond der Kalesche empor, bog sich herum, erkannte Quint und während er und der Wagen kleiner wurden, sah man, wie er seinen Rutscher heftig am Armel zog.

Der Wagen hielt an und herr von Kellwinkel stieg, den Fuchspelz im Sitze zurudlassend, hochstelbst auf die Straße heraus.

Der Rutscher empfing eine Instruktion, drehte und folgte in langsamem Lempo dem energischen Schritte seines Herrn, der weniger als eine Minute brauchte, um hochrot und wutend vor Ruth und Quint zu stehen.

Natürlich waren die Worte nicht sanft, mit denen er Auth von der Angst ihrer Eltern verständigte. Auf sein kurzes, scharfes Gebot mußte sie Hals über Kopf von ihrem Bund Stroh über das Ortscheid auf die Straße herab und ebenso in die Kalesche einsteigen. Er duldete keinen Widerstand. Sie mußte wie eine Puppe bald sigen, bald wieder aufrecht stehen, bis er die, wirklich ein wenig vor Kalte klappernde, kleine Heilige, fast ganzlich in seinen Fuchspelz verborgen hatte.

Jest erft nahm er Quinten aufs Korn, den er junachst nicht beachtet, ja scheinbar nicht eines Blides gewürdigt hatte und begab sich an sein Gefährt, neben dem der Narr, nun ebens falls umgeben von einer Menschenmenge, auf der Straße stand.

"Lümmel, infamer!" schrie er ihn schon von weitem an, "Schmaroger, versluchter, nun, benke ich, wird es doch selbst bei denen, die nicht alle werden, mit deinem Kredit zu Ende sein! Schurke! Wenn es noch mit rechten Dingen zuginge in der Welt: dir müßte man auf gut russisch kommen. Jede Viertelstunde fünfundzwanzig auf den bloßen hintern gezählt! Blödian! Lümmel! Infamer Halunke! Du gezhörst in ein Idiotenhaus! Dir wollte ich schon die Flausen austreiben!" Emanuel schwieg und herr von Kellwinkel wandte sich. Es hatte den Anschein, als wolle er in die Kalesche einsteigen. Er kehrte indessen wieder um.

"Rretin!" So begann eine neue Kette von Schimpfworten. "Bube! kriechender, seiger, hinterhaltiger, schmarogerischer, geiler, arbeitsscheuer, schleichender Schuft! Warum lassen wir keine Galgen aufrichten, daß ein solch schandbarer Affe und defenklicher Schänder unseres heilands kurzer hand daran aufgezogen wird. Dummkopf! Esel! Blodes Kamel! Du bildest dir ein . . . du wagst es, dir in deinem Dreisunzens SperlingssSehirne einzubilden . . . du Bogelscheuche willst uns weismachen, daß du Gott weiß was: Apostel, Prophet, womöglich der heiland selber bist? Ein Gauner bist du, ein Anarchist! Du gehörst hinter Schloß und Riegel!"

Emanuel hatte mit einer schmutigeblassen Gesichtsfarbe dagestanden. Der karm des wutenden kandedelmannes lodte noch immer mehr Beiber und Rinder aus den hausern und Arbeiter von den nahen Feldern herbei. Da sagte zu seinem Schaden der Narr: "habe ich denn eine Sunde begangen?"

"Das wirst du wissen!" schrie herr von Kellwinkel. "Du wirst wissen, was du an der Familie deines Wohltaters, was du an diesem betorten Madchen begangen hast! Welche Mittel, welche Schliche, welche niederträchtigen Lügen, welche Lumpereien und Betrügereien mußt du angewandt haben, nichtsnutziger, fauler, arbeitsscheuer Rumtreiber du, bis dieses wohlerzogene Bürgertind so weit gebracht war, Ansstand und Sitte soweit außer acht zu lassen, daß sie mit dir,

bei Nacht und Nebel, das Haus ihrer schwergeprüften Eltern verließ und so vollkommen in die Gewalt deiner schmußigen Pfoten geriet."

Bei diesen Worten nahmen die Bauernweiber und Lands arbeiter gegen Quint eine drohende haltung an.

Ein gewisser Tagelohner, mit dem Quint zuweilen bei Geslegenheit seiner Feldgange einige Augenblicke philosophiert hatte, benutzte jett die Gelegenheit, um sich bei Kellwinkel einzuschmeicheln. Indem er hervortrat, behauptete er: Quint halte die Leute vom Arbeiten ab. Er mache sie unlustig, mache sie aussässig, indem er Weiber und Kinder gewöhnlich frage, ob denn das Zuckerübenshacken oder das heil ihrer Seele wichtiger sei?

Diese Frage hatte Quint allerdings im Verlaufe gelegents licher Gespräche mit diesem und jenem geplagten Feldarbeiter zuweilen getan, und gerade sie war es, die man Rellwinkel zugetragen und die ihn besonders aufgebracht hatte. Jest nun, beim Anblick des ihm, wie Emanuel meinte, befreundeten Arbeiters, der ihn mit frecher Stimme verriet, fühlte er, wie Judas nicht etwa ein gestorbener Mensch, sondern eine lebendige, furchtbare Macht in der Menschengesellschaft ist.

"Kerls wie du verdienen den Galgen," brullte nun in vers doppelter Wut fast erstidend der Edelmann. Dies schien ein Merks oder Stichwort gewesen zu sein, das viele wutend ges schwungene Fauste dicht vor das Antlig Quintens herans führte.

Er aber sagte mitten in diese seltsam durcheinandersahrens den, fnotigen Schlegel aus schwieligen Menschenhanden mit bebender Stimme: "Welcher unter euch Menschen kann mich einer Sunde zeihen?"

Man stutte. Man brach bei diesem Heilandszitat, in dem man eine Probe der besondren Berrucktheit des Narren zu haben glaubte, in ein allgemeines, wildes Gelächter aus. Und dieses Gelächter war seine Nettung.

Der Gerechte muß Schmach leiden, dachte Quint. Und

als er es dachte, demerkte er noch, wie herr von Kellwinkel Ruth auf dem halben Wege zu ihm, Quint, zurück, energisch mit beiden Armen sing und das weinend widerstrebende Madchen in die nahe Kalesche brachte, die sogleich vom Flecke weg, in schnellster Gangart von dannen fuhr.

Der Bauer, der Quinten und Auth gebracht hatte, schimpfte auf beide und schlug dabei am Wegrand sein Wasser ab. Er sagte, er sei um sein Fuhrlohn geprellt worden: denn er hatte vergeblich versucht, von Kellwinkel mit der Frage zu stellen, wer seine Untosten tragen wurde. Quint, angewidert durch so viel Hässlichkeit, so viel Sinnloses um ihn her, verzwies ihn nach Miltsch an Leidebrand und verbürgte sich, daß er beim Herrn Obergärtner sein Geld, und zwar Heller sur Pfennig, erhalten wurde.

Dann ging er mit festem, eiligen Schritt, nicht weiter vers
folgt von dem aberglaubischen Dorfpobel, über Feld bavon.

Segreiflicherweise hatte das Verschwinden der kleinen Ruth Heidender — wie man glaubte, in Gemeinschaft mit Quint — in der ganzen Gegend bis hinein zur Kreisstadt, starke Erregung hervorgerufen. Besonders hatten die Eltern in der begründeten Angst um ihr Kind den Vorfall ganz allgemein bekannt gemacht. Nahezu vierundzwanzig Stunden lang waren nicht nur die Eltern selbst, die Krauses, die Familie Scheibler, ganz zu geschweigen von Pastor Beleites und seinem Sohne, auf das furchtbarste ausgeregt, sondern es bildeten sich auch in solchen Kopfen, die dem Ereignis ferner standen, Gerüchte von Blut und Verbrechen aus.

Als es sich dann zum Glud herausstellte, wie die kleine Ruth mindestens noch am Leben war, drudte sich doch noch immer in den kasernenmäßigen Worten und Urteilen eines Mannes, wie herr von Kellwinkel, das allgemeine Urteil aus, das über Emanuel Quint gefällt wurde.

Dieser war entschlossenen Mutes und mehr als furchtlos in sein ehemals so geliebtes Uspl zuruckgekehrt. Es hatte

385

sich damals in ihm schon långsi, obgleich in der Stille, jener Umschwung vollzogen, der ihn unaufhaltsam, um im Vilde zu reden, aus den stillen Seen des Friedens gegen die schnellen, ja reißenden Strömungen seichterer, oder breiter und wilder Flusse trieb.

So war ihm feltsamerweise bereits jene rude Mißhandlung durch herrn von Kellwinkel trop allen Ekels, den er dabei empfunden hatte, eine erwartete, ja willkommene erste Prus fung zum Beginn einer neuen Bahn.

Man hatte Emanuel Kaffee, Butter und Brot auf sein Zimmer gebracht, und er war eine Stunde und långer allein geblieben, ehe der Obergärtner bei ihm erschien. Natürlich machte der Bater ihm Borwürse! Und weil es auf eine herzzerreißend bittere und dabei mehr klagende als scheltende Urt und Weise geschah und die Stimme des braven Mannes zuweilen von Tränen gehindert wurde — und endlich, weil er das Ganze zum Teil als selbstverschuldete Strase des Himmels auffaßte, so sühlte Emanuel eine peinvoll schmerzeliche Liebe zu ihm.

Der Gurauer Dame war auf ihren telegraphischen Bunsch die Rücktunft Ruths sogleich nach Berlin depeschiert worden. Das Fräulein, mit der in gewissen Fällen schlecht Kirschen essen war, hatte auf die Anfrage heidebrands: Muß ich Quint im hause behalten, wenn er wiederkommt? die lapis dare Antwort gegeben: Sest ihn auf der Stelle hinaus.

Aber was die schlimmste Vefürchtung anbetraf, so war doch Seidebrand durch den reinen Freimut im Wesen des Narren in Christo beruhigt worden und so fühlte er bald, wie die Flucht der kleinen Ruth ohne seinen Willen, wahrscheinlich auch ohne sein Wissen geschehen war, und mußte sich sagen, wie eigentlich, wenn dies sich wirklich so und nicht andere verhielt, eine Schuld Emanuels nicht zu erweisen wäre.

Aber es famen fortgesetht viele entrustete Freunde ins haus, deren bestimmte Meinung, Quint sei verbrecherisch oder wahnsinnig und musse sofort aus dem hause hinaus, nicht

zu beschwichtigen war. Und wenn nun der immerhin eine fichtsvolle heidebrand den Befehl der Gurauer Dame zus nächst nicht aussührte, so sah er doch ein: der arme Mensch hatte irgendwie sein Usplrecht verscherzt.

Es kam hinzu, daß der Landarzt, den man ans Bett der ere krankten Ruth gerufen hatte, aufs strengste jedes Wiederesehen zwischen dem Mädchen und Quint verbot. Sonst, sagte er, könne er für nichts einstehen. Frau heidebrand selber hatte indessen so furchtbare Stunden während des Suchens nach der verschwundenen Tochter durchgemacht, daß sie von sich aus nach einem Wiedersehen mit demjenigen, der ihre Schmerzen verursacht hatte, durchaus kein Verlangen trug.

So ward denn Emanuel fallen gelassen. Der junge Beleites hatte Tag und Nacht in einem verzweiselten Krampse von But, Angs, Eisersucht und Beschämung zugedracht. Er hatte im Gartnerhause geweint und weder gegen Frau heides brand noch den Gartner selbst ein Blatt vor den Mund genommen. Er hatte dabei, ohne alle Umstände, seine Liebe bekannt, sein verletztes Recht hervorgesehrt und Vorwürse über Vorwürse über die eingeschüchterten künstigen Schwiegereltern ausgeschüttet.

In der Familie des Lehrers Krause gab es Emanuels wegen Tranen und Kampfe, denn auch Krause wollte nun, im Widerspruch zu Marien, nichts mehr mit dem Narren zu tun haben. Marie dagegen verteidigte ihn. Bei ihrer Verzteidigung blieb sie nicht gerade gerecht in ihrem Urteil über Ruth heidebrand, die sie ein überspanntes Madchen nannte. Sie fügte hinzu: die tranthafte Überspanntheit der kleinen Ruth ware ja doch vielmehr etwas Altbefanntes als eine Reuigfeit.

Alle ihre Einwande halfen Marien indessen nichts. Ihr Bater hatte im Schreden der Nachricht von Ruths Berschwinden den festen Entschluß gefaßt, nun ebenfalls von dem gefährlichen Narren abzurücken. Ob er tropdem noch etwas für ihn fühlte, wußte man nicht.

Urigens hatte ber arme und außergewöhnliche Dorfschulmeister, dessen friedliche und behagliche Eristenz in dem Wohlwollen vieler Freunde wurzelte, nach dem, was vorsgefallen war, feine Wahl mehr in seinem Verhalten zu Quint. Es war nicht ratsam, ja überhaupt nicht tunlich, sich dem allsgemeinen Urteil, das ihn richtete, entgegenzustellen. Man lief Gefahr, mit dem Narren als eine Person genommen, gebrandmarkt und aus der Gesellschaft versioßen zu werden.

Emanuel wurde nicht empfangen, als er am Gründonners, tag — wo die Kinder in allen Dörfern in Scharen mit ihrem Bittgefang und ihrem Gründonnerstag, Bettelfäcken von Tür zu Tür herumliefen.. — an die Tür der Krauseschen Schule kam. Dagegen sah er, als er sich annäherte, Rathanael Schwarz aus der Türe gehn, von dem es bekannt war, daß er vor einigen Jahren um die hand Mariens geworben hatte.

Schwarz machte einen großen Bogen um Quint und versichwand in Eile durch ein Quergäßchen. Emanuelen wurde nun von der Magd der furze, ihn von der Schwelle weisende Bescheid überbracht; sie hatte eben die Tür vor seiner Nase zugeschlossen, da siel aus einem Mansardensenster, von unssichtbarer hand geworfen, ein Umschlag mit einem Kärtchen herab, das Quint erst draußen im Feld entzisserte: es trug die Worte "ich glaube an dich!"

## Reunzehntes Rapitel

Als am Ostersonntag die Magd des Gartners am fruhen Morgen die Laden offnete, fand sie zu ihrem großen Erstaunen sowohl den Plat vor dem Gartentor als auch Feldweg und Brachfeld hinter der Mauer von einigen huns derten fremder Leute besetzt. Nun pflegten zwar an jedem Sonntag Patienten in einer gewissen Anzahl, mitunter bis vierzig, zum Schäfer zu kommen, von denen sich einige, um

den Bortritt zu haben, auch wohl schon im Morgengrauen einstellten, woher aber diese zweihundert Menschen kamen und was sie wollten, begriff die Magd, die in ihrem Staunen mit ausgebreiteten Armen noch immer die Fensterladen hielt, einstweilen nicht.

Die Gartnerburschen, die an den Frühbeeten arbeiteten, taten eben die Frage an sie, die der verdutzten Person durch die Seele ging. Sie wußte aber durchaus nichts zu ants worten. Die Zahl der Wartenden mehrte sich. Und wie die Magd ihre Blicke ausschickte, sah sie, wie allenthalben, da und dort, ein Mann, ein Weib, ein Kind über Feld heran und gegen die harrende Menschenmenge näher lief.

Die Sonne war eben aufgegangen. Frau Obergärtner heidebrand, die durch die Magd geweckt worden war und nun, den Blick mit der hand vor dem Lichte schüßend, die sich immer vermehrende Menge musierte, begriff ebenfalls den Borgang nicht. Sie sah, wie der Schäfer, augenscheinlich nicht minder befreundet, unten bereits mit der Menge verhandelte.

Er rief herauf: er wisse durchaus nicht, was den Leuten in die Glieder gefahren sei. Es waren nur wenige Kranke darunter und zu ihm kamen sie jedenfalls nicht.

Als der Herr Obergartner erwachte, an diesem Oftersonnstag nicht ganz so fruh, als es sonst geschah, wußte er ebenssowenig als die anderen für die Gegenwart dieser Menge von Landleuten einen Erklärungsgrund. Es wollte sich auch nichts herausbringen lassen, bis gegen die neunte Stunde eine seltsame Deputation von bärtigen Männern im hause erschien, die sich nach Emanuel Quint erkundigten.

Sie standen im hausstur — übrigens waren es beide Brüder Scharf, der bohmische Josef, Weber Schubert, Dibiez, Schneider Schwabe, Weber Zumpt, der handelsmann Krezig und der hufschmied John! — sie standen im haussssur, lebhaft redend und gestifulierend, und es war seltsam, wie sehr ihr erregtes Betragen mit dem mehr als bescheidenen, dürftigen Außeren dieser Leutchen im Widerspruch stand.

heidebrand selber war sogleich, durch die mit Entsehen fliehenden Mägde, von dem Eintritt des wunderlichen Bessuches verständigt worden: Sie sagten, es waren Menschen gefommen, bei denen unbedingt etwas nicht ganz in Ordnung sei.

Alls heidebrand schon geraume Weile, nicht ohne starke innere Unruhe, unter der durcheinander sprechenden, ihn mit wirren Fragen bedrängenden Rotte stand, konnte er sich noch immer weder von ihrem Zustand noch ihren Absichten einen Begriff machen.

Ihr Betragen war ebenso aufgeregt als feierlich. Sie schie; nen dabei vorauszusehen, daß man wissen musse, weshalb sie kämen und weshalb das Gärtnerhaus des Miltsscher Schlosses heut von Menschen belagert sei. In allen diesen ebenso dürftigen als verschiedenartigen Mannsgestalten lebte, wie es schien, ein doppeltes Bewußtsein von Wichtigkeit: namelich der Wichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks und der ihrer eignen Persönlichkeit.

Bas der herr Obergårtner zuerst begriff, nachdem er den Gedanken, es möchten schlechthin Betrunkene sein, vers worfen hatte, war: Sie sind von einem gemeinsamen Bahn bewegt; und dieser mußte, erkannte er weiter, im Zusammens hang mit dem Osterseste entstanden, also ein religiöser sein. Diese Leute betrugen sich, als ob ihnen das Gerücht von einem außerweltlich ungeheuren Ereignis zu Ohren gekommen wäre und als ob sie nun da wären, um es, nach tagelangem und atemlosem Lauf, mit ihren eigenen Augen zu sehen.

Der Gattner sah, daß diese hastig atmende, stoßweis redende, mit sieberglanzenden Augen vagierende Rotte eigentlich ein Kehricht von Menschen war. Ja, das Gesicht des böhmischen Josef ließ ihn einen Augenblick lang an auszgebrochene Sträslinge denken. Dem Inhalt ihrer Rede nach konnten es aber weit eher Flüchtlinge aus der Provinzialz Irrenanstalt, aus dem Dasdorfer Rettungshaus oder aus Trinkerasylen sein. Josef rief in einem fort: "Ehrist ist erz

fanden." Er rudte mit feinen flechenden Pubelaugen etelhaft nabe an bes herrn Obergartners Geficht und wiederholte: jeder Mensch auf Erden muffe doch wiffen, daß Jesus Christus von ben Toten erftanden ift. - "Jefus, er mein heiland, lebt!" wiederholte der gedrungene huffcmied John rede: weise. "Gie ist gefallen, sie ist gefallen, die große Babel!" außerte Schwabe bald gegen den Gartner, bald gegen die Scharfs, bald gegen John, Schubert, Dibieg, bald gegen Zumpt und bald für fich felbft. Gefragt, was ihr Begehren mare, fagte Unton Scharf dem bedrängten Gartner dreimal hinter: einander mit weitgedffneten Augen und Nasenlochern die Borte: "Wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gefet und die Propheten geschrieben haben!" ins Geficht. Und wieder: "Wir haben ben gefunden ...", was immer mit wilder Freude durch ben fast schreienden Chorus: "Wir haben den Messias gefunden!" bestätigt ward.

Indessen standen im Garten braußen, vor der geöffneten Dur, die Gartnerburschen, hielten sich vor Lachen die Seiten und krummten sich.

Ein Wort, das man immer wieder im Durcheinander übers spannter Redensarten dieser verrückten Deputation zu hören bekam, war: "wir haben ein Seheinnis entdeckt." Wit diesem Ausspruch schienen sie, wie nach übereinfunst, den eigentlichen Zweck ihres Kommens verdecken zu wollen. Er drückte denn auch in der Tat in zwiesacher hinsicht, nämlich in der eben bezeichneten Weise und noch in einer anderen, tatsächlich eine übereinkunft aus. Sie glaubten nämlich erstant zu haben, was das eigentliche Seheinnis Quintens ausmache.

Dhne auf die einzelnen Umstande einzugehen, sei nur gesagt, daß sie sich nach Quintens Verschwinden wieder und wieder im engeren Kreise versammelt hatten. Zudem hatte das Gerücht vom Erscheinen des Wundertäters der Talmühle einen geradezu hundertsältigen Zulauf verschafft. Es ist natürlich, wenn dieser Umstand wie etwas Wunderbares

auf die Versammlung derer, die sich als Jünger und Ausserwählte sühlten, zurückwirkte. So hatten sie denn eines Tages, in der närrischen Phantastif ihrer mehr und mehr sich von dem nüchternen Gange der Wirklichkeit entsernenden Seelen, gemeinsam, wie durch Erleuchtung, Quintens Geseinmis erkannt und sich, einer dem andern, zur Wahrheit bekrästigt: nämlich Quintens nun über jeden Zweisel erhas benes Messastum, dessen Kraft, Leib, Blut und Geist über allen Worten der Bibel sei, über allen Wahrheiten der Versheißungen. Er war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er war gesommen und würde das Reich in einer von niemand geahnten, auch nicht durch die Bibel vorhergesagten Art und Weise aufrichten. Rurz, die Gegenwart Quintens hatte den hellen Wahnsinn zum Ausbruch gebracht.

So traten sie vor die Menge hinaus, die, wie gesagt, sich täglich in größerer Anzahl um die Mühle versammelte, und predigten das Geheimnis des Reichs. Sie verrieten Emanuels Aufenthalt. Sie sprachen in Jungen, und John, der Schmied, der vielleicht wirklich an diesem Tage über den Durst getrunken hatte, tat sich um Ostern dadurch hervor, daß er eine wunderdare, letzte Enthüllung des Geheimnisses für den Auferstehungstag, ja eine doppelte Auferstehung und Offenbarung des Heilands im Gärtnerhause zu Miltsch fanatisch weißsagte.

Mahrend sie noch im Innern des hauses wirre Dinge mit dem Obergartner verhandelten, fing die verssammelte Menge draußen mit gewaltigem Ausbruch den ersten Bers eines Ofterliedes zu singen an:

Triumph! Triumph! Der herr ist auferstanden, er ist nicht hie! er ist nicht hie! der weiland lag in Todes Strick und Banden, er ist erstanden heute früh.

Ein folder Gesang ist überaus eindrucksvoll, und Frau

Heibebrand hielt es für ein Slück, daß Nuth nicht im Hause war. Man hatte das Kind, weil man Emanuel doch nicht so Hals über Ropf vor die Türe sehen wollte und um sie auf andere Gedanken zu bringen, bei befreundeten Apotheterss leuten untergebracht, deren Tochter im gleichen Alter und früher mit Auth befreundet war. So war sie den Eindrücken dieses Morgens genugsam entrückt, die sonst vielleicht wieder; um Krisen nervöser Natur bei dem Kinde zum Ausbruch ges bracht hätten.

Frau heidebrand, durch den elementaren Jug des Ereignisses ebenso wie ihr Gatte verdutt, hatte dennoch, eher als dieser, den unglückseligen Pensionar als Ursache dieses übels, gleichsam als den Magneten, der es herbeigezogen hatte, erkannt. Sie bedauerte nun, daß sie selbst und ihr Gatte nur an Emanuels Mutter geschrieben hatten, sie moge den Sohn nach Hause holen, anstatt dem Narren selbst gegenzüber, im Sinne des Gurauer Fräuleins, entschlossen und offen zu sein.

Emanuel war an diesem Morgen, der fühl, ruhig und sonnig einsetze, erst durch den Gesang vor den Fenstern gesweckt worden. Er hatte am Abend vorher ein kleines Bündel mit Habseligkeiten zusammengepackt, nachdem er einig gesworden war, in Gottes Namen seines Weges am kommens den Morgen von dannen zu gehen. Kaum war er notdürstig angekleidet, er horte dabei ein Trampeln von Füßen und Laute rauher Stimmen im Haus, da pochte es, und Herr Heidebrand drang, gefolgt von den Talbrüdern, bei ihm ein.

"Diese Leute wollen zu Ihnen, Emanuel!" sagte in vors wurfsvollem Tone, die Rote des Unwillens im Gesicht, Herr Heidebrand. Worauf Emanuel kihl mit "Ich weiß es!" antwortete. Die Talbrüder aber waren verstummt und drehten, ein jeder mit einem Ausdruck, der in seiner bebenz den Devotion etwas Verwirrendes an sich hatte, verlegen die Müße in der hand.

Der Obergärtner hat später erzählt, das Verhalten Quints, das Betragen der Talbrüder, wie es bei dieser ersten Besgegnung zwischen Verführer und Verführten, der er beis wohnte, zutage trat, habe seinen eigenen gesunden Menschens verstand in Gefahr gebracht.

Herr Heidebrand stand vor dem Narren Quint, und es war ihm nicht anders zu Sinn, als wenn man ihm sein Konzept durcheinandergebracht hatte. Es lag wie ein Iwang, wie ein Druck um seine Stirn. Er fragte sich, ob er an Tollstraut gerochen hatte, und meinte, der Satan habe ihm ein Blendwerf, eine scheußliche Gautelei, eine höhnische Spottsgeburt der Wiederfunft Jesu und seiner Jünger eingebildet, die doch in mancher Beziehung von einer betdrenden, ja üderzeugenden Treue war.

Es war in Emanuel, nach vielen Krisen, ein starrer, uns beirrbarer Wille, verbunden mit einer Idee, zur herrschaft gelangt, und was er dadurch gewonnen zu haben glaubte, war, wie der Narr in Christo es nannte: die fühne Freis heit des Gottestindes zu christlicher Tat und zu christlichem Tod.

So war benn ein Feuer in seinen Augen, womit er die armen Jünger andliste. Er wies ihnen das Bündel mit einer befehlenden Weisung der Hand, die keineskalls ohne eine gewisse Hoheit war: worauf sie sich alle zugleich auf die Habsseligkeiten Emanuels stürzten, eifersüchtig bestrebt, ihm zu Diensten zu sein. "Ich gehe mit euch," sagte der Narr, "obsgleich ihr euch an mir ärgern werdet. Doch ich weiß, der Sohn Gottes kann bei euch jederzeit eines Trunks, eines Lagers und eines Vissen Brotes sicher sein."

Dann verließ er mit ihnen das haus ohne Umbliden.

Soffnechte und Gartnerburschen, zwischen denen der von Quint mit starten Schritten geführte, lächerlich stolpernde Trupp von Erweckten hindurch mußte, blieben zus nächst verdugt und lachten nicht. Man wartete ab, was ges

schehen wurde. An den Grenzen jener singenden Gemeinde von "Kindern und Unmundigen", die in der Einfalt und gläubigen Torheit reiner Herzen auf den Eintritt des Wuns ders warteten, wodurch "das ängstliche Harren der Kreatur" endlich, endlich in eitel Freude verwandelt werden sollte, hatte sich bereits ein Zulauf feindlicher Elemente bemerklich gemacht.

Bei diesem fast blinden, aber entschlossenen Schreiten ins Unbekannte fühlte Emanuel etwas wie den felsenharten Druck einer Macht, die er herausfordern wollte und die ihm entgegenstand.

Run ist es tlar, ich sühle deutlich, wie ich dem Feind ents gegenschreite, dachte Emanuel. Ich habe den Feind nie so Brust an Brust gefühlt, habe ihm nie so, wenn auch mit blinden Augen, ins Auge gesehen. Dieser Feind ist so alt wie die Menschenwelt, und ich unterfange mich, als ein zweiter Christus, auszuziehen und ihn zu bestegen. Und es war ihm, Quinten, als richte sich am Horizont, wie ein Gebirgs, wall, von grimmigen Riesen bewohnt, der Feind empor! Oder war es die breite und unwiderstehliche Woge eines Urmeeres, die sich ihm drohend, sintstutartig, entgegen, wälzte? Was würde sein Lichtlein, unter dem Scheffel her; vorgeholt, wie würde die kleine Gemeinde der Hoffenden dieser Flut gegenüber standhalten? Wir werden, sprach es in ihm, unrettbar hinweggeschwemmt.

Aber "das schwankende Rohr wird er nicht zerbrechen, und das glimmende Docht wird er nicht ausloschen..." —? Und wie dem auch sei: der Schritt war geschehen, und Emanuel dachte nicht an ein Zurück.

Die es bei Wallfahrten üblich ift, einige Pilger hatten, tropbem nur ein allgemeines, wunderbares Ereignis vorausgesagt worden war, dennoch die Kranken ihrer Familie mitgebracht. Sie versuchten mit ihnen Quint nahezustommen, weshalb sogleich ein Gedränge entstand, als der

falsche heilige endlich erschien. Man brachte einen Menschen heran, der ganz einfach das Delirium potatorum hatte, ein Leiden, dessen Erscheinungsform jedem Arzte bekannt, auf den Laien indessen zuweilen von einer grausigen Wirstung ist.

Wer hat nicht schon den Gedanken gehabt, daß weit mehr noch als hinter den Gittern eines Gefängnisses, hinter den eisernen Städen einer Irrenanstalt, das Inferno, die Hölle, ist. Unter allen Zuständen, die dort behandelt werden, sieht wohl das Trinkerdelirium an Furchtbarkeit obenan. Der breite und muskulöse Mensch, der, von einem schrecklichen Tremor geworsen, von vier Männern gehalten, vor Quinten stand, stieß angswoll gepeinigte Laute aus und hatte schreckliche Vissionen, wie aus seinen frostgeschüttelten Worten deutlich wurde, von Erdbeben und von Weltunkergang. Wo er hintreten wollte, riß sich ein Rachen des Abgrundes auf. Mitunter ward er hinuntergeschleudert, wo dann wiederum andere Abgründe unter ihm Flammen heraufsloderten, oder er sich im Schlamm, überkrochen von Schlanzgen, Sidechsen und allerhand esten Reptilien, fand.

Die Qual dieses Menschen wirkte anstedend. Die übers menschliche Angst, die er litt, bewirkte etwas in der Menge, wie eine allgemeine, hilfessehende Bangigkeit.

Alls Emanuel, seiner nicht achtend, an dem gemarterten ehes maligen Hausknecht, oder Küfer, oder Bierkutscher, was er nun sein mochte, vorüberschritt, horte man dessen Stimme rufen, aber so, daß es dem Heulen eines Hundes weit ahns licher als einem menschlichen Laute war: "Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!"

Der häßliche und vielleicht auch komische Laut, dessen Besteutung von den Fernerstehenden nicht verstanden wurde, losse im Kreise der Unbeteiligten, deren Zahl sich ständig versmehrte, ein kolossales Gelächter aus.

Aber es schien an diesem Tage nichts in Quint zu sein von Mitleid und von Barmherzigkeit, wie er denn diese

Engenden überhaupt bisher nur als die natürlichen und gelegentlichen Außerungen einer reinen Menschlichkeit geübt hatte. Alles an ihm schien heute Feuer, ja entschlossene herzenschärtigkeit. Dabei schien seine Stunde noch nicht gekommen. Er redete da und dort, mit diesem und jenem einige Worte, schritt aber ploplich, nur an der Spize seiner neun Talbrüder, eiligen Gangs in die Felder fort.

s war ein Brachfeld, das ein hügeliges Gelände überzog, auf dem er durch eine von allen Seiten strömende Menschenmenge gestellt wurde. Nicht nur Landsleute, die auf dem Wege zur Kirche waren, eilten herbei, sondern auch bürgerliche Gestalten zeigten sich, und späterhin sah man sogar Jagdwagen heranfahren, die junge Sohne von Gutsbesihern, ja die Väter selbst herbeibrachten, um das ruchdar gewordene tolle Ereignis nahe zu sehen.

Kurt Simon hatte sich eingefunden. Der junge Beleites erschien bei den heidebrands. Neugier, oder irgendein ans deres Gefühl, hatte den Obergärtner bewogen, der Menge und Quinten nachzugehen, als sich der ganze Unfug feldein wälzte. Eben fing Emanuel Quint seine weit berüchtigte Nede an, als sich auch Pastor Beleites im Wagen mit herrn von Kellwinkel einstellte.

Wie sehr gegen früher das Wesen Quintens verwandelt war, das konnte man schon am Ton seiner Stimme bes merken, mit der er Ruhe gebot, an der Art, wie er drohend und furchtlos die Faust erhob und herrisch mit seinem Fuß aufstampste. Noch mehr aber trat es durch den Inhalt der Nede hervor, die der Tor in stammenden Worten hinausschleuderte.

"Ihr heuchler," rief er, "die ihr Muden seiget und Ramele verschlucket, horet die Worte Jesu Christi, des Gottessohns! Horet die Worte des Menschensohns, wie sie ihm der Vater gibt auszusprechen. Der Vater ist bei mir, der mich gessalbet hat und gesandt: aber nicht, daß ich Frieden bringe, sondern das Schwert!

Wehe ench heuchlern! Was seid ihr anders als ein ungläubiges, lügnerisches, betrügerisches und habgieriges Geschlecht? einer des andern Feind, geheim oder öffentlich! einer des andern Räuber: geheim oder öffentlich! Diebe! Ehebrecher! Verräter! Mörder! geheim oder öffentlich! Ich sage euch, ihr Knechte des Antichrist: ich bin hungrig geswesen, und ihr habt mich nicht gespeiset! Ich war durstig, und ihr tränktet mich nicht! Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich nicht gepslegt! Ich bin gesangen gewesen, und ihr habt mich aus dem Kerker, der ein Fenster hatte, hinab in den lichtlosen Keller zu Storpionen und Schlangen gestoßen! Ihr habt mich gevierteilt, aufs Rad gestochten, habt mir mit glühenden Zangen den Leib zersetz! Ihr habt mich an den Galgen gehängt, geköpft, geschunden, geprügelt, geheim oder öffentlich..."

Bei diesen Worten lief um die Peripherie der Menge ein helles und tolles Lachen herum, und eine Stimme ließ sich vernehmen: "hatten sie dich doch gepokelt, gebacken, eins gefalzen, in Fasser verpackt und zum Satan in die Holle geschickt."

Quint rief dagegen: "Ich kenne dich, Stimme. Mundere dich nicht, du armer, verblendeter, grober Ackerknecht, daß diese Stimme durch deine Kehle gedrungen ist! Sie stammt dorther, wo alles das herstammt, was Gott nicht gereinigt hat. Es geht aus dem Munde hervor und machet dich, nicht mich, unrein. Du weißt, und es ist uns gesagt und ist wahr, daß nur, was aus dem Munde hervorgeht, den Mensschen unrein macht. Aber wisse: nicht du bist's, der da spricht, sondern es ist die Macht, so alt wie die Welt, die ihre Lage in Roheit verfinstert."

Unbeiret fuhr der Rarr dann fort:

"Ihr heuchler! Öffentlich habt ihr meinen Namen und mich euren herrn genannt, heimlich mich täglich ans Kreuz geschlagen! Berge, ja Gebirge von rossigen Rägeln genügten euch zu jahrtausendelanger hentersarbeit nicht. Ihr nahmt mich ungahligemal vom Kreuz, ihr schnittet mich vom Galgen herunter und verkauftet mich: Stud um Stud meines verwesenden Fleisches wurde verkauft! Stud um Stud meiner brockelnden Knochen! Jeder Span meines Kreuzes! Jeder Fliden meines Gewandes! Alles und alles habt ihr zehntausendemal, samt Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Geiste, dem Mammon geopfert! Aber die mich kausten, betrogen sich, die mich kausten, wurden durch euch betrogen. Zwar habt ihr den wahren Heiland unzählige Male ans Kreuz geheftet, aber den vom Kreuze herabzusnehmen euch gegeben ist, ist des Menschen Sohn und der wahre Heiland nicht."

Herr von Kellwinkel war aus der Kutsche gesprungen und hatte den jungen Beleites herangewinkt. "Hören Sie, Doktor," sagte er ihm, "wenn dieser Berrudte so weiter spricht, dann mussen Sie mir den Gefallen tun, sich freundlicht in meinen Wagen zu setzen, nicht wahr? und Sie fahren dann schnell in meinem Auftrag zum Landrat hinein, denn es könnte zur Pflicht werden, ihn zu verständigen."

"Was seid ihr? Meinet ihr etwa Christen? Dann war Pilatus, dann war Judas, war der hohe Priester, der ihn verdammte, waren die Kriegsknechte, die ihn verspotteten, war ein jeder von ihnen ein Christ! Dann war es christlich, ihn geißeln, christlich, ihn mit der Faust ins Gesicht schlagen, christlich, ihm mit einem Tuche die Augen verbinden, ihm eine Narrenzische in die Hand geben, ihm eine Narrenzfrone aus Dornen auf das haupt drücken und rufen: rate, Christe, wer dich schlug."

"Es ift ein Standal," sagte herr von Kellwinkel.

"Doer herrscht unter ench ein anderes Gesetz als Auge um Auge, Jahn um Jahn?" fuhr Emanuel fort. "Habt ihr nicht die Volker bewaffnet, die Welt mit Myriaden von furcht baren Mordinstrumenten bedeckt? Schwimmen nicht eure unz geheuren eisernen Mordmaschinen auf allen Meeren, und meinet ihr, daß der heiland eure Kanonen, eure Sewehre

und eure scheußlichen Mehelsesse segnen wird? — Es ging ein Samann aus zu saen! Meint ihr, daß dies die Saat des Heilandes, des Gottesreiches auf Erden ist? Ich aber sage euch, die ihr zuhört: liebet eure Feinde! tut denen wohl, die euch hassen! segnet die, die euch verstucken! bittet für die, die euch beleidigen! und wer euch schlägt auf eine Back, dem bietet die andere auch dar."

Der Marr fuhr fort:

"Meinet ihr, daß ihr zugleich Gott dienen konnt und dem Mammon? Wahrlich, ich sage euch: ihr werdet Gott dienen oder dem Mammon! Meinet ihr, ihr werdet euren Feinden Ables tun, denen fluchen, die euch fluchen, eure Beleidiger verfolgen, schlagen, die euch schlagen, und doch Rinder Gottes heißen? Ich sage euch: wer euch den Mantel von den Schuls tern reißt, den rufet jurud. Sagt ihm, du haft den Rod vergessen. Gebt ihm auch den Rock! Wer dich aber bittet, dem gib ein zehnfaches Maß dessen, worum er dich bittet. Wenn aber ein Dieb kommt und bricht in beine Vorrats: fammern, du Reicher, so gebe nicht hin, und bete die Schergen hinter ihm drein, sondern lag ihm, was er genommen hat, und fordere es nicht wieder! Brechen sie aber in eure Ges wolbe, darin ihr eure Juwelen, den Schmud eurer Weiber und euer gemunztes Gold verborgen habt, fo laffet fie getroft davonschleichen mit ihrem Raub! Denn ich sage euch: ihr sollt nicht Schate sammeln, die Motten und Rost fressen! Und was hulfe es euch, wenn ihr die ganze Welt gewonnet und nahmet doch Schaden an eurer Seele?"

"Noch besser!" sagte herr von Kellwinkel, und auch bei den übrigen Zuhörern lösten diese seltsamen Grundsätze Außerungen der Belustigung, der Erbitterung und des Hohnes aus.

Quint konnte bemerken, wie die Gesichter jener frommen Schäflein langer und langer wurden, die gekommen waren, um Zeugen von etwas Bunderbarem zu sein. Ebensowenig entging es ihm, wie sich auf ben gleichsam erleuchteten Wies

ten ber, irgendeiner himmlischen Manifestation, eines Aufserstehungswunders gewärtigen Talbrüder, die, wie ein Stab, ihm am nächsten standen ... wie sich in ihren Mienen hier Enttäuschung, dort Bestürzung auszuprägen begann.

Waren sie denn nicht ehrliche Leute? und wenn sie es waren, und waren ihm außerdem gläubig nachgefolgt, was sollte denn dieser Hagel von Scheltworten? Sind wir denn Räuber? Diebe? Verräter? Morder? Chebrecher? dachten sie. Und sie gaben sich Antwort: wir sind es nicht! Wir sind auch nicht Knechte des Antichrist; außer daß jener, der uns so nennt und der vor uns sieht, der Antichrist wäre.

Und was gehen ihn denn, da er es mit redlichen Menschen du tun hat, die Diebe an? Sind wir denn Diebsgenossen und Diebsgelichter? Wann hatten wir ihn bestohlen, gestöpft, geschunden, an den Galgen gehangt, geheim oder öffentlich?

Unton Scharf wurde dunkelrot vor Scham und But! Bas? Ich und mein Bruder, wir waren nicht Christen? Wir waren Judas, waren Pilatus, waren den Kriegsknechten, die ihn markerten, gleich? Wann hakten wir ihm die Faust ins Gesicht geschlagen? Und was sagt er: wir sollen den Dieben und Raubern Vorschub tun?

"Sehet euren himmlischen Bater an," fuhr der Tor in, dessen mit starker erhobener Stimme fort, "ist er nicht gütig über den Undankbaren? Freundlich über den Gottlosen und Boshaften? Läßt er nicht seine Sonne täglich aufgehen über euch, die ihr doch Bose und Gute und wenige Redliche unster Dieben, Betrügern, Verrätern, Mördern und Gottlosen seid?"

"Halt deine Schnauze," schrie ein betrunkener Pferdes fnecht, "sonst kriegst du den nächsten Stein an den Schädel." Ein Trupp junger Leute aber zog mit dem Wechselgesang von "D du lieber Augustin" und "Lott ist tot, Lott ist tot, Jule liegt im Sterben" augenscheinlich gelangweilt in den nächsten Dorftretscham ab.

V, 26

Unbeiret aber ging die Strafrede fort:

"D, ich tenne euch wohl" - und Quint schickte einen sornigen Blid dorthin, wo die Jagdwagen und die gutge: fleideten Leute fanden - "ich fenne euch wohl, die ihr über eure Mitbruder zu Gericht figet! Ihr Gottlofen! Ihr fennet weder Gott den Vater, noch Gott den Sohn, noch fennet ihr Gott den Geift! Und Gott der Geift, und Gott der Sohn und Gott der Vater fennen euch nicht! Oder meint ihr, die ihr Sottes Sohn mit handschellen an den handen hinter die eisernen Turen eurer Gefangnisse transportiert, die ihr den Sunder, dem Gott verzeiht, mit Retten belaftet, die ihr den seiner leiblichen Freiheit beraubt, der des Konigs Menschen: mordwaffe nicht in die hand nehmen will ... Meinet ihr, . fage ich, daß der Beiland eure Gerichte fegnen wird? Ihr habt vergessen, mas der Bater gesagt hat: mein ift das Ges richt! daß er gefagt hat: richtet nicht, so werdet ihr selbst nicht gerichtet! verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammet! vergebet, so wird euch vergeben! Ihr seid alles samt abgewichen, du! du! du! und du!" - und er wies mit dem ausgestreckten Urm auf diesen und jenen Zuhorer — "Willst du ju deinem Bruder hingehen und ju ihm fagen, laß mich ben Splitter aus beinem Auge giehen, bevor bu den Balken aus beinem Auge gezogen hast? Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, sage ich dir! dir! dir! und dir!" wiederum wies er auf einige bin, die sich mit hohnischer Miene umwendeten - "und dann fiebe zu, gebe bin, fiebe ju, wie du den Splitter aus beines Bruders Auge gieben magst."

Und er erzählte ihnen das Gleichnis vom König, der mit teinen Knechten rechnen wollte:

"Ihm fam einer vor, der war ihm zehntausend Talente schuldig. Der Knecht fiel vor ihm nieder, und der König, der Gott war und auch der Vater ist, erließ ihm die Schuld. Derselbe Knecht aber ging hin und fand einen Mitknecht, der ihm ein Geringes schuldig war, den griff er an, den würgte

er, den stellte er vor Gericht, über den saß er als Nichter selbst zu Gericht, den ließ er foltern, stäupen, ins Gefängnis werfen. Er ließ ihn wider herausholen und an den Galgen knüpfen.

Tretet herzu, ihr Schalksknechte! Ihr, denen Gott einem jeden seine zehntausend Dukaten Schuld erlassen hat und die ihr täglich eure Brüder um einiger Pfennige willen kreuzigen laßt! Du Raiser, du König auf deinem Thron! Ihr Senerale, Minister und hohen Geistlichen! Ihr Magnaten und Fürsten! Ihr Gerichtsprässdenten, Richter, Schöffen, Polizeiverwalter und Polizisten! Ihr Beiber, die ihr eure Dienerinnen mißhandelt! Ihr Landherren und ihr Fabrikherren! Tretet herzu: hier ist das Gericht des Menschensohnes! Oder wollt ihr sagen: lasset uns übles tun, auf daß Gutes darans komme? Ich-sage euch: euer Geset ist darum gestiftet worden, daß die Sünde mächtiger würde.

Und wer sich auf das Geseth beruft, beruft sich auf das Geseth, nicht auf Gott. Sofern ich gekreuzigt, gestorben und begraben bin, so ist es die Sünde gewesen, die mich gesmartert und getötet hat! Eure Sünde ist es gewesen, die sich stüht auf das Geseh! Sie betrog und tötete mich durch dassselbe Geseh! Ja, die Sünde mit ihren sündlichen Lüsten ist mächtig in euch durch das Geseh erreget, und ihr seid willig, dem Lode Frucht zu bringen! Euer Mund ist voll Fluchens! Unter euren Lippen ist Ottergift! Eure Junge ist eitel haß und Bitterkeit! Eure Füße sind eilig, Blut zu vergießen! Was sätet ihr aber Unfall und herzeleid, statt daß ihr den Frieden Gottes aussäet?

Oder meinet ihr wirklich, daß der heiland eure Gerichte, die Lippen eurer Richter, die nach toten Buchstaben Unrecht sprechen, Boses mit Bosem vergelten, haß mit haß, die unbarmherzig und kalt — ganz anders wie Gott! — den Sünder dem Kerker, dem Beil, dem Strang, dem Tod übersliefern! — meint ihr, daß Jesus die Arbeit eurer heufer, die Mauern eurer Zuchthäuser, die Richtblocke eurer Richts

26\*

statten segnen wird? Meint ihr, er wird euren Staatsans walten die Palme des ewigen Friedens geben?"

"Das ist die tollste Farce," sagte herr von Kellwinkel zu Passor Beleites, "und dabei die wildeste Blasphemie, die mir jemals begegnet ist."

Quint fuhr fort:

"Nehmet allen Jammer, alle blutige Muhsal, allen schreck, lichen Wahnsinn, der außerhalb des Gesetzes gewütet hat, und stellt allen blutigen Wahnsinn dagegen, den das Gesetz verewigt hat! stellt den Fluch, der außerhalb des Gesetzes wütet, gegen den Fluch, der durch das Gesetz gewütet hat, und wie ein Walsisch den Jonas verschlungen hat, so, sage ich euch, wird der Fluch der Sünde außerhalb des Gesetzes vom Fluch des Gesetzes verschlungen werden."

Nachdem Emanuel Quint auch noch die Kirchen und "sos genannten Gotteshäuser", sowohl protestantische als kathoslische, insgesamt als das wahre Golgatha Jesu Christi beszeichnet hatte, wofür ja auch das nachgemachte Kreuz und die Ausstellung seiner Martern den Beweis liesere, stieß er gleichsam dem Faß der Langmut seiner Zuhdrer durch diesen Abschluß den Boden aus:

"Ihr heuchler, unter denen ein jeder Jesum zu bekennen, die Tause Jesu zu besitzen meint, ich sage euch, ihr bekennt ihn weder, noch habt ihr ihn bekannt, noch werdet ihr je seine Tause empfangen. Wer da bekennet, der wird getaust! und die da wahrhaft Christum bekannt haben, die sind in seinem Tode getaust! Und die da in Christo lebendig geworden sind, die sind in seinem Tode lebendig geworden! Ware es anders: ich müßte euch kennen und ihr müßtet mich kennen, aber ihr kennet mich nicht und ich kenne euch nicht! Und ich sage weiter und bekenne euch, ihr alle, nah und fern, die ihr mir zuhöret, ihr alle, die ihr Ohren zu hören habt, daß ihr mich sehen werdet tausen mit einer Tause, von der ihr nichts wisse! mich, der ich, von Johannes getaust, Johannes' Tause verworsen habe! mich, der ich, der wahte Sesalbte,

durch die Enade des Baters, des Sohnes und des Geistes heut vor euch auferstanden bin und als Christus, der heiland, vor euch dassehe."

Emanuel schwieg und im gleichen Augenblid rann ihm ein fingerbreiter Blutstrom über die linke Stirnhalfte, über die rote Braue und, tropfend, über die roten Wimpern des linken Auges herab und riefelte eilig die Wange hinunter.

Der Narr in Christo bewegte sich nicht.

Pastor Beleites und herr von Kellwinkel, denen der Schluß und Gipfel der Feldpredigt noch den Utem verschlagen hatte, wußten nicht, was geschehen war, dann aber mußte ein jeder, der Augen hatte, ob er nun wollte oder nicht, sich eingestehen, daß allbereits, da und dort vereinzelt geschleudert, Feldstein um Feldstein gegen den armen Bekenner slog.

Beleites sagte: "Sie werden ihn steinigen!"

Kellwinkel antwortete: "Was für den religiosen Geist der Menge nicht gerade ein schlechtes Zeugnis ist."

Noch hatte Kellwinkel nicht ausgesprochen, als der Raum über den Köpfen der Menge zwischen ihm und Quint durch eine Wolke taubeneigroßer Kieselskeine verfinstert wurde:

"In welchem Jahrhundert leben wir?" sagte ein heftisch mporgeschossener Student der Theologie, ein Passorssohn, ver eine große Brille trug und den Vorgang versonnen bes obachtete.

Das Entstehen des unholden, immer dichter werdenden Schwarms von kantigen Bögeln, die auf Emanuel zustrebten, als sei er ein Zauberer und habe jeden einzelnen unter ihnen mit Namen gerusen, hatte zur Folge, daß vor aller Augen eine Weibsperson vor den noch immer ohne Regung versharrenden Narren sprang und ihn mit ihrem Körper deckte. Außer den Talbrüdern wußte niemand, daß es Therese Rahmarek war, jenes Mädchen, deren epileptischer Krampf den allgemeinen Parorysmus in der Talmühle ausgelöst hatte. Ihr heldenmut aber schien den Steinhagel noch zu verdichten. Nun aber stürzte plöslich mit heller Kommando.

stimme schreiend herr von Kellwinkel durch die Steinwerfer auf Quinten zu, neben dem er sich furchtlos mit gegen die Menge drohendem Stocke aufpflanzte.

"Schämt euch! Wist ihr nicht, daß heut Oftersonntag ist? Ihr seid weder Türken noch Feuerländer, und im übrigen gebe ich euch die Versicherung, dieser ruchlose Possenreißer"— er berührte die Schulter Quints— "entgeht der gerechten Strafe nicht."

Die militärische Stimme und Person Herrn von Kellwinkels reinigte wie durch Zauber die Luft. Er hätte nicht mehr hins zuzusehen brauchen, was ihm der Sicherheit wegen geboten erschien, nämlich: "Welcher Lümmel unter euch auch nur meine kleine Zehe mit einem Steine trifft, der hat ein Jahr Zuchthaus zu gewärtigen."

"Du hast nun dein Fett!" wandte er sich hierauf gegen Duint, den Therese Rahmarek eben, um das rinnende Blut zu stillen, mit ihrem Kopftuch wie mit einem bunten Turban umwickelt hatte. "Du hast nun dein Fett und wirst es dir zweimal überlegen, ehe du wieder unserem gesunden Land; volk deine Räuber; und Diebesmarimen predigen und dabei den Namen unseres gebenedeiten heilands mißbrauchen wirst. Nimm es als verdiente Strafe, obgleich Steinigen aus der Mode ist. Ich wurde dir noch ganz anders kommen, aber nach deinem Schluß, den Gott dir verzeihen mag, halte ich dich denn doch nicht für zurechnungsfähig."

Auf Pastor Beleites und die meisten gebildeten Zuhörer hatte der unerhörte Schluß von Quintens Rede den Eindruck eines elektrischen Schlages gemacht, der aber angesichts des rinnenden Bluts und des Steinhagels sast auf der Stelle vergessen ward. Beide Eindrücke stossen in einen zusammen: nämlich den eines drohenden schweren Unglücks, das uns bedingt zu verhüten war. hatten die Worte des "Bibels narren" zuerst nach verkapptem Sozialismus oder Anarchissmus geschmeckt — Eigentum ist Diebstahl: also sei Diebstahl Eigentum! — so hatten sie doch einen Schluß erhalten, der

einen Zweifel an dem wahren Seisteszustand Emanuels nicht mehr auffommen ließ. Von diesem Augenblick an jedoch mußte der einsichtsvollere Teil der Menge in dem insstinkthaften Wunsch zur Verhütung eines Verbrechens an diesem armen Unzurechnungsfähigen einig sein.

Aus diesem Grunde standen nun auf einmal eine Anzahl Herren, Gutsbesißer und Bürgersleute, junge und alte, nahe um Quint, unter denen auch Pastor Beleites, der junge Beleites, Kurt Simon, ein Jüngling namens Benjamin Glaser, Sohn eines Großgrundbesißers in der Nachbarschaft, heidebrand und endlich sogar Nathanael Schwarz zu sehen waren; dagegen hatten sich seltsamerweise alle neun Talzbrüder aus der Nahe Emanuels fortgemacht.

## 3manzigstes Rapitei

Menschenschickfals in allen seinen Teilen faßlich zu machen, schon deshalb nicht, weil jeder Mensch zwischen Gesburt und Tod ein zum ersten und lezten Male Erscheinendes ist, und weil der Betrachter jeden Gegenstand nur in den Grenzen seiner, des Betrachters, selbsteigenen Natur zu bez greisen vermag. In bezug auf Emanuel und die Art seiner Bildung darf jedensalls nicht vergessen werden, daß sie überall einer leidenschaftlichen, tiesen Einbildung gleichzussehein ist. Er bildete Jesum in sein Inneres, er bildete ihn und sein Schicksal tief in sein eignes Wesen hinein.

Emanuel trieb nicht Gottesgelehrsamfeit. Ihn hungerte, und er aß von der hand in den Mund sein geistliches Brot. Ihn dürstete, und er trank vom Wasser des Lebens, an einem Quell, den er für den Quell des Lebenswassers hielt. Und dies ist gewiß, ihm war zu Sinn, als ob er fortan nicht mehr dürsten würde. Als er nun rief: er habe Johannes' Laufe

verworfen, er sei als der wahre Gesalbte durch die Enade des Baters, des Sohnes und des Geistes als wahrhaftiger Heiland heut vor den Menschen auferstanden, so riß ihn zwar die Erregung des Augenblids, das Bewußtsein des Auferstehungsmorgens, der Anblid der wundersüchtigen Menge ein wenig über sich selber fort, aber es war doch der innere Christus, der in ihn eingebildete Christus, der auch außerlich nun sein Herrscher und, wie nie zuvor, ganz mit ihm eins geworden war.

Dieses absolute Bekenntnis war vielleicht nur das Erzengnis eines Zustandes augenblicklicher Fortgerissenheit, es hing vielleicht mit dem Umstand zusammen, daß der im Grunde verachtete, wenn auch durch das Gurauer Fräulein zu Enaden angenommene Mensch, Emanuel Quint, sich zum ersten Male gerade emporrichtete und also einem neu erzstehenden Selbstgefühl diesen symbolischen Ausdruck gab. Jedenfalls gab es keine ärgere, keine unglücksligere Herauszstoterung, und es wäre nichts auszudenken gewesen, wosdurch die Sefühle frommer Christen ebenso furchtbar verletzt werden konnten.

Sobald der Steinhagel überstanden war, Quint an einem Quell am Nande des Feldes sich das Blut von Gesicht und händen gewaschen und dabei ein Kreuzseuer vieler warnens der, strafender und auch höhnender Stimmen erduldet hatte, ging er aufrechten Ganges davon. Er hatte mit kurzen, harten Worten jedermann und sogar Therese Kahmarek abgesschüttelt. Der Stimmen, die ihm "Milhscher Narr" oder "Giersdorfer heiland" nachriesen, achtete er nicht.

Man sorgte dafür, daß er nicht verfolgt wurde. Erstlich hatte sich unter dem Volk eine gewisse Beschämung geltend gemacht, eine Beschämung, die jene ergriff und eilig nach allen Seiten davonjagte, die gekommen waren ein Wunder zu sehen, und ebenso jene andere Partei, die sich beinahe zur Lynchjustiz hatte hinreißen lassen. Auch die Mehrzahl der Steinwerfer schlich sich geduckt davon. Überdies hatten die

Herren untereinander und mit hilfe ihrer Kutscher und zus fällig aufgegriffener hofleute, eine Urt Feldpolizei organissert, die nun auch noch die hefe dieses christlichen Meetings hins wegfegte, oder, wenn man will, den janhagelhaften Rest der Mitlaufer auseinandertrieb.

Alle Herren samt herrn von Kellwinkel einigten sich: es ware das Beste, man ließe Quint seiner Wege gehn. Sie hatten dasür dieselben Gründe, die seinerzeit Pastor Schimmelmann gegenüber dem Amtsvorsteher angeführt hatte, als man sich ebenfalls dahin entschied — es war nach der ersten Predigt Quints! — ihn mit einer Berwarnung ziehen zu lassen.

"Die driftliche Kirche hat in unseren Tagen der sieghaften Gottlosigkeit," sagten sie, "sowieso einen schweren Stand. Benn die Geschichte ruchbar wurde, sie allein truge wieder den Schaden davon. Bem anders als und und der Kirche wurden wohl die Feinde des heilands diesen ganzen Standal in die Schuhe schieben?"

Forstes, der aus Fichten, Kiefern und einst weisen noch nackten Buchen gebildet war. Stückweise säumten Birken den Beg, der, -mit Nadeln und seuchtem Laube bez deckt, den Schrift des Wanderers lautlos machte. Die Erde dampste von Feuchtigseit. Immer, wenn das durchbrochene Gewölf, das am himmel ging, der Ostersonne den Jugang öffnete, siel ihr Strahl durch die Wipfel in den Nebel hinein, der dann als Lichtgewölf durch den Wald wogte. Krähen riesen, laut geigte der Fink, und sonderbarerweise mochte in diesem Augenblick schwerlich irgend jemandem in der Welt reiner, befreiter und glückseliger als Emanuel Quint zumute sein.

In seinem Innern sangen liebliche Engelstimmen Borte von einer rührenden Kindlichkeit. Wie denn überhaupt ein spielendes Lächeln von einem sußen und knabenhaften Reiz um die Lippen des neuen Erlofers spielte. Die Beulen der

Steinwürfe thronten an seiner Stirn und wurden von ihm nicht anders empfunden, als wie die brennenden Gottes, male einer himmlischen Sanktion.

Auch seine eigene Kehle fing allmählich halblaut zu psalmo, dieren an. Es war ihm, als wenn die Harfner harsten. Es war, wie wenn dabei der seierlich ewige Atem der Sottheit leise rauschend und segnend durch die Zweige der Fichten ging:

Jesaia dem Propheten das geschah. daß er im Geift den herren figen fah auf einem hohen Thron mit hellem Glang; seines Rleides Saum den Chor fullet gang. Es stunden zween Seraphim ben ihm dran: feche Flügel fab er einen jeden han: Mit zween verbargen fie ihr Untlig flar, und mit zween bedeckten fle ihre Ruge gar, und mit den andern zween sie flogen fren; gegeneinander ruften fie mit groß'm Gefchren: heilig ift Gott, der herre Zebaoth! Seilig ift Gott, der Berre Zebaoth! Seilig ift Gott, der Serre Zebaoth! Sein Ehr die gange Welt erfüllet hat. Von dem Gefdrei gittert Schwell und Balfen gar; das haus auch gang voll Rauch und Rebel war.

Alls Emanuel die Worte dieses lutherischen Sanktus so für sich hin mit Junge und Lippen artikulierte, treuherzig liebe Beröchen, die eine entzückende Schalkhaftigkeit zu enthalten scheinen, ließ ihn ein Anacen in den Zweigen plöhlich aus; merken. Warum sollte nicht ein und der andere Verfolger auf seinen Spuren sein? Alls er nun bald darauf schwere und eilige Schritte vernahm, wollte er dennoch von seiner seligen Andacht nicht ablassen, die eine tiese und wohls bekannte Stimme nahe an seiner Seite erklang.

"Ich bin dir gefolgt," fagte die Stimme zu Emanuel, der den Sprecher, Nathanael Schwarzen, ohne zu antworten,

eine Weile gleichen Tritts mit sich fortwandeln ließ. "Ich bin dir gefolgt, denn ich bin es dir schuldig! Und wo ich es dir nicht schuldig wäre, so doch Gott, der vielleicht deine Seele am jüngsten Lage von mir fordert." Aurz, Nathanael erneuerte, diesmal mit einer großen und innigen Dringslichkeit, den Versuch, Quint auf den rechten Weg zurückzusleiten.

Niemals hatte er ein gleiches Entsehen wie heute beim Bekenntnis des Narren zu bestehen gehabt: daß er Jesus Christus der Heiland wäre. Sein Läufling schien ihm in diesem Augenblick geradezu vom Geprassel eines satanischen Feuers werks umgeben, von Schwesels und Phosphorstammen ums leuchtet zu sein. Als er nun so handgreistich und augenscheinzlich erkennen mußte, wieweit es mit Quint gekommen war, wurde jede Faser in ihm noch einmal zu einem letzten Berssuche der Rettung ausgerusen.

"Ich werde heute nicht von dir gehen," sagte Nathanael, "bevor ich die Gewißheit erlangt habe, daß du deines entssehlichen Frevels wegen zerknirscht und reuig bist. Denn ich halte dich nur für verirrt, nicht für wahnsinnig. Wenigstens glaube ich, daß aller Wahnsinn ein Werk des Teufels ist."

In abnlichem Tone ging es fort.

Als aber hernach das erste, wartende Schweigen fam, wollte der Narr noch immer nicht antworten.

Nathanaels Gifer fleigerte fich.

Er hielt Quint vor, wie er um seinetwillen und um der ruchbar gewordenen Tause willen, die er an ihm vollzogen hätte, nicht mehr das alte Vertrauen in den Gemeinden gewinnen könne. So hatte sich jener Lehrer, in dessen Schule er Quinten zum ersten Male erblickt hatte, merkbar von ihm abgewandt. Er war mehrmals, wahrscheinlich auf die Anzegung gewisser Passoren hin, vor die Behörde gerusen und auch durch den Vorstand der Brüdergemeinde zur Vorsicht ermahnt worden. Da er es gewesen sei, der Emanuel der Surauer Dame empsohlen habe, so trage er nun auch vor ihr

und eigentlich in der ganzen Segend für das schreckliche Argernis, das durch Quinten entstanden sei, die Berantworstung. Herr von Kellwinkel habe ihm noch aus dem fahrens den Wagen laut zugeschrien: daran ist kein anderer als Sie schuld, Bruder Nathanael.

Rurt, der Apostel der sogenannten Innern Mission, predigte tobte, ja weinte vor Quint.

"Früher," sagte er, "hat mir der Pastor einer kleinen Gemeinde sogar seine Kanzel eingeraumt, damit ich das Wort aus gläubigem Herzen verkünden konnte. Heute ist den Lehrern fast allen durch ihre Behorde bedeutet worden, mir nicht einmal mehr die kleinste Schulstube, um darin von Gott und dem Heiland zu reden, zur Versügung zu stellen. Du hast mich," sagte er, "bei dem Gurauer Fräulein unmöglich gemacht, durch das ich früher reiche Spenden zur Verbreitung des Reiches Gottes empfangen habe. Verschlossen hast du mir außerdem die Tür im Hause der Heidebrands und die Schwelle der Schule meines alten, stets gütigen Freundes Krause, weil, zum Dank für genossene Sastreunschaft, die Köpfe und Herzen der wohlerzogenen Töchter dieser gediegenen Christensamilien durch dich verführt und verwirrt worden sind."

Da aber der Mensch sich von den Stürmen seiner Tiefen mitunter erlöst findet durch eine glückselige Oberstächlichkeit oder aus einem anderen Grunde, konnte Emanuel in den Ernst des geängstigten, ja fast gequalten Bruders nicht eins stimmen. Noch immer spielte um seine Lippen und Nasens flügel das knabenhast heitere Lächeln fort. Plöglich hatte er, immer noch lächelnd, seinen Arm um Nathanaels Schultern gelegt: "Bir wollen dem Übel nicht widerstreben," sagte er, "Bruder Nathanel!" Dieser gab Antwort: "Wenn du nicht diesen Weg der entseplichsten Lästerung beschritten hättest, ich könnte für dich durch Wasser und Feuer gehn!" Quint sagte dagegen: "Ich weiß nichts von Lästerung, Bruder Nathanael!" "Hass du vergessen," fragte dieser, "weshalb

du eben beinahe gesteinigt worden bist?" "Weil ich nich ganz als den bekannt habe," sagte Quint, "der in mir ist." "So sage, damit ich mich ganz davon überzeugen kann, ob deine Verstodung unrettbar ist!" fuhr Nathanael fort, "sage mir, ohne Zeugen, Auge in Auge, ob du nicht Emanuel Quint, der arme Giersdorfer Tischlerssohn, oder sage mir überhaupt, wer du bist!"

"Erstlich der, der ich mit dir rede," verseigte Emanuel und es wollte zunächst auf feine Weise gelingen, ihn zu bewegen, näher auf seinen Wessiaswahnsinn einzugehen.

Jest überholte die beiden ein offener Jagdwagen, in dem Kurt Simon zur Rechten des jungen Benjamin Glaser saß. Die Jünglinge grüßten sehr ehrerbietig. Quint winkte zum Danke leicht mit der hand.

"Der Friede Gottes sei mit uns allen! Amen!" sagte dann Quint. "Wer Gott und den Frieden vorgibt ju lieben, der muß frei sein von Menschenfurcht! Bas anderes ist Men: schenfurcht als Todesfurcht und Liebe jum Leben dieser Belt? In dieser Welt leben, heißt in Unfrieden leben und seinen Rächsten bekämpfen: Auge um Auge, Jahn um Jahn. Ich aber fage euch, daß wir unseren Rachsten nicht befampfen, sondern lieben sollen, wie und selbst. Des Menschen Sohn ift in eine Welt von Feinden mitten hineingestellt, aber darum wird er doch nicht zum Friedensbrecher werden. Eher wird er die Riegel des Todes zurückschieben und durch die Pforte des Abgrundes treten. Des Menschen Sohn hat den Tod überwunden. Bas ift die Belt, daß ich darin follte, Schritt um Schritt vordringend, durch Mord, Berrat und Betrug meines Rachsten, meines Bruders und meiner Schwester, festen Fuß fassen? Liebe ich doch meine Schwestern und meine Bruder mehr als die Welt! Ich bin nicht heimisch und mag und will nicht heimisch werden in dieser Belt. Es sei benn, daß Gott darin beimisch murde. Gott aber ift fremd in dieser Welt! So muß wohl der Feind, der Feind! und nur der Feind barin beimisch fein!

Weil aber der Feind unter meinen Brüdern und Schwestern machtig ist, so sind meine Brüder und Schwestern im Gotte lichen ohnmächtig. Ja sogar der Sohn Gottes ist ohnmächtig, der in dem Menschensohn herabgestiegen ist! Noch immer muß der Sohn des Vaters, muß der Gesalbte, der Friedense bringer unter den Menschen vereinzelt, versteckt, versolgt, verachtet, verstucht und endlich hentern und hentersknechten überantwortet sein. Denn siehe, das ist es: zu oberst über allen Wersch der Menschen, wie sie der Feind ihnen eingibt zu verrichten, sieht der henkersknecht! In oberst auf den Palästen ihrer Könige, auf den Dächern ihrer Gerichtse gebäude, auf den Türmen ihrer Kirchen sieht der hentersknecht! Oder was wäre denn Obrigkeit ohne Strafe, Kerfer und henker?

Diese Welt hat der Feind gemacht! Allein das Reich, dessen Burger ich, des Menschen Sohn, des Gottes Sohn, der Gesalbte din, hat Gott gemacht! Das Geheimnis des Reiches aber ist der Friede! Ich sage dir, Bruder Nathanael, daß nichts anderes als der Friede Gottes der Schatz im Acker, das Licht unterm Scheffel, die Perle des Kausmanns ist. Ich din der Mann, der alles verkaufte und hinging, diesen Schatz zu gewinnen. Ich besitze ihn nun, Bruder Nathanael.

Das aber wisse, daß die Welt noch immer der Scheffel überm Lichte ist. Wer ware des Menschensohnes Bruder und Schwester, war ware des Menschensohnes Rächster, wenn nicht der Mensch! Aber noch immer verfolgen seine Nächsten den Menschensohn, ohne zu wissen, was sie tun! Dagegen, sieh um dich, wenn sie Altare errichten? Wem bringen sie täglich, stündlich blutige hekatomben ihrer Kinder, Weiber und Brüder zum Opfer dar? Es ist der Feind, der seine winselnden Beter und Knechte zum Lohne Tag und Nacht mit glühenden Ruten peitsch! Aus seinem Maule geht haß, Neid, Wut und Gier. Die schlüpfrige Wollust ist sein Kissen! Ein Gebirge von rasselnden Ketten ist sein Thron! Sein Rachen ist mit hauern geziert! Sein Blick ist Mord!

Sein Utem ist Zwang, Furcht und Grauen sind seine Fäusic Jeder Laut seiner Rehle ist zehnfacher Fluch, wofür meine Brüder und Schwestern ihn segnen.

Ihr fonnt nicht zugleich Gott dienen und dem Feind. Ihr fonnt nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen. Des halb dienet ihr dem Feind, dem Mammon und nicht Gott! Ich aber, der ich, ein Menschensohn, jum Sohne Gottes er: hoben bin, diene nicht dem Feind, nicht dem Mammon, sons dern nur Gott! Des Menschen Sohn muß aber viel leiden und überantwortet werden feinen Beinigern! Denn fiebe, ich gebe den schmalen Weg, den versteckten Weg, den ver: einzelten Weg, den von allen gemiedenen Weg und durch die vereinzelte enge Tur, durch die man jum Reiche Gottes eine geht! Du aber geheft den breiten und bequemen Beg über alle die breiten Plate und Strafen, die der Feind geebnet, durch alle die tausend Tore, die der Feind geöffnet hat! Wahrlich du bist des Feindes Knecht und also bist du der Sunde Rnecht! Und bift in feinen Rerfern gebunden, Dies weil die Welt nichts Besseres als ein ungeheures Gefängnis des Feindes ift. Mein aber, Nathangel, ift der Weg und das Biel des Gottessohns und die herrliche Freiheit der Rinder Gottes."

Pei diesen Worten waren die Wanderer an ein kleines, mitten im Walde gelegenes Forsthaus gelangt, vor dessen Tür sie durch Kurt Simon und Benjamin Glaser begrüßt und gleichsam empfangen wurden. Die Haltung und Rede Emanuels hatte auf den Wanderapostel einen sinnverzwirrenden Eindruck gemacht. Er spürte genau, wie er noch immer bei näherem Umgang dem Banne Emanuel Quints nicht standhalten konnte, diese seltsamen Folgerungen und Schlüsse spannen sich wie metallene Faden einer gefährlichen Spinne um ihn herum, die sein eigenes Denken erdrosseln wollten.

Benjamin Glafer, deffen Außeres den Juden erkennen ließ,

trat an Quinten heran und fragte, die zarte Note einer fast mädchenhaften Schüchternheit im Gesicht, ob er sich seiner noch erinnere. Man vergaß nicht leicht dieses schmale, hübsche Sessch, das mit seinem runden Kinn, seinen großen Augen und seiner zarten Haut eine beinahe mädchenhafte Schönheit hatte. Emanuel, der den Jüngling im Hause seines Vaters Salo Glaser, des Großgrundbesitzers, kennen gelernt hatte, jenes einzige Mal, wo er in Begleitung des Lehrers Krause dort eingeladen gewesen war — Emanuel also erinnerte sich! worauf der junge Glaser sich mit der zweiten Frage hervorzwagte: nämlich, ob er ihm die Ehre geben wolle, jest, zu Mittag, in der Försterei sein Gast zu sein.

Quint war ohne weiteres einverstanden und reichte erst herrn Glaser und dann Kurt Simon die hand.

Natürlich war die Behauptung Quints, daß er Christus ware, auch auf Kurt Simon nicht ohne Wirkung geblieben. Sie hatte in ihm, wie in allen übrigen, Schreck und überdies noch Bedauern, Beforgnis und Mitleid erregt. Zugleich aber war ihm jene eigentümlich betäubende Kraft wiederum bes merklich geworden, von der er sich bei seinem ersten Gange mit Nathanael Schwarz und Quint vor nun beinahe einem Jahre durch eine Art Flucht gerettet hatte.

Er hatte Benjamin Glafer getroffen, der von der Strafspredigt Quintens, von ihrem Beschluß ergriffen, von dem Märtyrertum des Narren zum Misleid erregt, von dem rohen Berhalten der Menge emport worden war. Beide Jünglinge, Kurt und Benjamin, waren überdies von dem ungewohnten, in seinen Ursachen ihnen dunklen Ereignis gepackt, mit fortsgerissen und in einen Zustand außergewöhnlicher Art geshoben worden. Als sie den Narren davon gehen sahen, sons derten sie sich von der Menge ab, nachdem sie noch einige heftige Wortwechsel mit anderen jungen Leuten, besonders aber mit Doktor Beleites, gehabt hatten, und fuhren gesgemeinsam auf einem Umweg — troß seiner Tolsheit leidensschaftlich für Emanuel und sein Genie, wie sie sagten, ins

stammiert! — mit begeistert flopfenden Herzen dem Narren nach.

Nun, wo sie ihm gegenüberstanden, setzte sie doch das Bewußtsein, es mit einem Manne zu tun zu haben, dessen Geist zum mindesten eine morbide Stelle besaß, in Verlegen; heit. Ohne es recht zu wollen, wechselten sie mit dem plum; pen und bärtigen Menschen in Schlapphut und Düffelpaletot, der neben ihm ging, und in dem Kurt Nathanael Schwarz erkannte, heimlich forschende Blicke der Verständigung.

Ihre Gorge indessen, daß die Verrudtheit Quinte fich womoglich noch weiter gesteigert hatte, gerftreute sich ans gesichts der ganglich unbefangenen heiterkeit, die im Wesen des Narren zutage trat. Er lockte die Tauben, er streichelte mehrere wedelnde Dachshunde und einen ruppigen, stichel: haarigen Suhnerhund, der, durch die Gute des neuen Gaffes ermutigt, auf die hinterbeine gestellt, sich gahnend und wedelnd an ihm aufrichtete. Die jungen Menschen bewunder: ten Quint, weil er sich mutig in Gegenfat jur gesamten Welt zu stellen getraute, einer Welt, die überall im Gegensat auch ju ihren Naturen fand. Ihre Geelen waren erfüllt von einer aut Schillerifchen, gegenstandslosen Begeisterung: oder wenigstens wird man nicht zugeben wollen, daß ihre Schwarmerei für fogiale Gerechtigfeit, geistigen Fortschritt und geistige Freiheit bei mutendem haß gegen Unterdrudung, Rirchens, Schuls, und Staatstyrannei, fich auf die rechten Gegenstände bezogen hatte.

Nach einiger Zeit saßen die jungen Leute mit Quint und Nathanael Schwarz, der sich hatte zum Bleiben bewegen lassen, in einem langen und niedrigen Dachzimmer, durch dessen beide Fenster der Wald hereinrauschte. Forst und Forsthaus gehörten zum Glaserschen Grundbesitz, und es war vorgesorgt, daß der alte Glaser, sowie sein Sohn, auch ein Jagdgast, gelegentlich, Quartier und Verpflegung sinden konnten.

Die Mittagssonne schien durch das Fenster der Fronts

V, 27

spise über einen mit sauberen Linnen gedeckten Lisch, auf den der behagliche Förster selbst die dampsende Suppenterrine gestellt hatte, wie er denn überhaupt, nach alter patriarchalisscher Sitte, eigenhändig den Wein dem für die Glasers reservierten Keller entnahm, entforfte und nicht ohne Humor in die Gläser goß. Es bediente außer ihm eine Magd, die es aber dem Alten nur selten recht machte.

"A) werden Sie sich jest hinwenden?" fragte indglichst harmlos der junge Glaser Emanuel Quint. Jener, der mit Gelassenheit seine Suppe gelöffelt hatte, meinte, er wolle jest nach der Hauptstadt der Provinz, nach Breslau, gehen. Kurt Simon kannte die Absicht Quints, aber ohne je zu erfahren, was Emanuels Zweck in Breslau sein mochte. In Wirklich; feit hatte Emanuel einen Brief von den Brüdern Hassen; pflug, der ihn an Freunde in Breslau wies.

Es ist ein seltsamer Borgang, wenn eine neue Generation die Faden ihrer Geistesgemeinschaft über die Erde spinnt. Junge Leute, die ihre Aufgabe, einen besonderen Lebens; beruf zu sinden, noch nicht erfüllt haben, fühlen den allge; meinsten Beruf, die alte verrottete Welt zu verjüngen, fühlen die ungeheure Aufgabe umfassendser Resormation und Revolution einer Menschengesellschaft, die ihrer Ansicht nach bis zum Augenblick ihres Erscheinens — nämlich der neuen Generation! — Jahrtausende und Jahrtausende lang auf falschem Wege gewesen ist.

"Bas wollen Sie denn in Breslau, Emanuel?" fragte, Suppentropfen am Bart, der Herrnhuter. Man sah seinen bleichen Mienen an: jeder neue Schritt, jede neue Absicht Quints war für ihn eine Ursache neuer peinlicher Unruhe.

Die Magd und der Förster traten herein, wodurch die mit Spannung erwartete Untwort verschoben wurde. "Da, sehen Sie," sagte der Förster zu Benjamin, "hat meine Ulte Ihnen nicht eine Schüssel für einen König zurecht gesmacht?" Es war eine dampfende Platte gekochter Forellen, von jenen, wie sie der Förster, der auch Fischmeister war,

in einem bestimmten Bache des Forstes fing. Übrigens fannte der Forstmann Quint und hatte den Sohn seines herrn bereite lachend danach gefragt, wo der Rarr seine Beulen herhabe.

Es herrschte von jest an während des Mahles eine harm; lose, etwas nachdenkliche heiterkeit. Ein kurzes, ernstes Frage; und Antwortspiel entstand eigentlich nur, als Emanuel von einem Sericht junger Tauben nicht essen wollte. Er sagte, es widerstreite ihm, obgleich das Gegenteil jedem freistehe, von einem Bogel zu essen, der Noah den ersten Olzweig des Friedens gebracht habe und außerdem Symbol des heiligen Seistes sei.

Nachdem Apfel und Kase gebracht worden waren, sing Benjamin an, aus seinem aufgewühlten und wißbegierigen Inneren alle jene fragenden, suchenden kleinen Geister zu befreien, die ihn beunruhigten. "Sagen Sie mir," begann er, "verehrter herr Emanuel Quint, wie soll man handeln, um in Ihrem Sinne vollkommen zu sein?" Quint gab zurück: "Tut Gottes Werke!" "Wie kann ich, ein Mensch," sagte Benjamin, "Gottes Werke tun?" "Dadurch, daß du vollkommen wirst wie Gott!" "Vollkommen werden wie Gott," sagte Benjamin, "das hieße ja doch nichts Geringeres, als aus einem Menschen zum Gotte werden!?" "Und nichts Geringeres," erwiderte Quint, "ist der Beruf des Menschensschus."

Jest verbreitete sich jene eigentümliche Stimmung gespannter und mysteridser Art, die immer eintritt, wenn man erwartet, ein von der hand des Verhängnisses gestreifter Mensch werde den ungereimten Wahn seines Junern aus decen. Ein solcher Wahn, der etwas absolut Unbegreisliches hat, besist außerdem eine geradezu majestätische Unantast barteit. Er ist unbeirrbar und wunderbar, weshalb er denn auch auf naive Gemäter und Bölfer immer von stärtstem Eindruck gewesen ist. Man weiß, daß Schwachsinn und Wahnssum nicht nur bei den Indianerstämmen von Nordamerika als göttlich verehrt werden.

97 4

"Jawohl, es war der Beruf des Menschensohns," mit dies sen Worten wandte sich Nathanael Schwarz an Benjamin, "des Menschensohns, der für uns am Kreuze gestorden ist, der Blinde sehend, Aussätige rein und den armen Lazarus, der drei Tage im Grabe gelegen hatte, durch ein Wort seines Mundes lebendig machte. Es war Jesus, der Jairi Töchters lein und den Jüngling zu Nain, die gestorben waren, mit dem allmächtigen Hauch seines Mundes ins Leben rief, trockenen Fußes über das Wasser des Meeres ging und lebendig vor aller Augen zu seinem himmlischen Vater entrückt wurde. Dieser war es, der vollkommen war wie Gott und der an seine Jünger die Frage richtete: Könnet ihr meine Werke tun?"

Dagegen sagte Emanuel Quint, mit einem silbernen Tees loffel nachdenklich auf den Tisch vochend:

"Wer einen Menschen vom leiblichen Tode erweckt, was tut er dem? Er schenkt ihm den zweiten Tod! Wer auf dem Meere zu gehen begehrt, der weiß nicht, wie der Seist Sottes über und in den Wassern, in und über den himmeln schwebt! Wüstet ihr, was ich weiß, ihr bedürstet des Glaubens nicht. Aber da euch zu wissen nicht gegeben ist, so sage ich euch: der da leiblich blind ist, kann dennoch mehr sehen und wissen als ihr und wenn ihr auch leiblich sehet, könnt ihr doch geistslich in Blindheit gebunden sein. Selig sind, die da nicht mit leiblichen Augen Leibliches sehen und, wenn sie schon nicht wissen, doch glauben!"

"Und was ist es," fragte Benjamin, "was wir nach Ihrer Unsicht glauben sollen, herr Emanuel?"

"Habe ich je um eine Seele geworben, um die Gott nicht warb?" erhielt er zur Antwort.

Der Narr fuhr fort:

"Wahrlich, wenn ihr Glauben habt als ein Senfforn, könnet ihr Berge versehen, wenn ihr aber das Wissen habt wie ich, so tut es nicht not, zu irgendeinem Berge zu sagen: hebe dich weg und wirf dich ins Meer."

Rurt Simon warf ein:

"Was find die Werke, die wir nun fun follen :"

"haltet die Gebote!" fprach Quint.

Die jungen Leute, die enttauscht waren, behaupteten, daß ihnen viele Menschen bekannt waren, die im allgemeinen nicht gegen die zehn Gebote sündigten und dennoch nichts weniger als vollkommen seien. "Nun, so weiß ich euch nichts zu sagen, die ihr nach der Vollkommenheit hungrig und durstig seid," gab Quint zurück, "als: folget mir nach."

Nathanael Schwarz, der im Grund entrustet, und, in Angst um die Seelen der jungen Leute, losschlagen wollte, bezähmte sich. Doch machte er viele heimliche Zeichen hinüber zu Kurt und Benjamin, womit er den Eindruck des Narren

entwurzeln wollte.

Rurt Simon fagte: "Benn wir Ihnen nun wirflich nache folgen wollten, Emanuel, was hatten wir bann gunachft wohl zu tun?" Der Gefragte ließ eine Bibel herbeibringen, offnete fie und legte den Finger auf jene Stelle der Apostole geschichte St. Lucae - es ift ihr Beginn - Die also lautet: "Die erste Rede habe ich zwar getan, lieber Theophile, von allem dem, das Jefus anfing, beides: ju tun und ju lehren." - Dann fagte er: "Es hilft nichts zu lehren, was man nicht tut, deshalb follt ihr tun, was ich lehre, wie ich tun werbe. was ich gelehrt habe! Dber habt ihr vergeffen, wie geschrieben ift: ihr follt fie an ihren Fruchten erfennen? Wer meine Rede horet und tut fie nicht, der hat feine butte aus Fluge fand errichtet! Ber fie bagegen tut, der baut auf Stein, ber baut auf den Grund und Editein, den die Bauleute ver: worfen haben, und fein Baugeld ift der Schat, der im Alder gefunden worden ift. Wer mir folgen will, tue meine Berte!"

Der Forster, der hinter Emanuel stand, war verdutt und begann zu Benjamin Glaser hinüber Grimassen zu schneiden. Er fratte den Ropf, spitte den Mund, riß die Augen auf, um anzudenten, der Vorfall komme ihm im alleraußersten Grade bedenklich vor. Übrigens kannte er die Erzentrizitäten

seines jungen herrn, der keine Geschwister und einen vers witweten Bater hatte, und wußte, daß der Alte seinem gartlich geliebten Sohne, den er zugleich bewunderte, völlige Freiheit ließ.

Es schien indessen, als wenn Benjamin bas Gebahren des Forffers gar nicht bemerkt hatte. Er fagte, die langen und bleichen Sande voll garten Geaders übereinander aufs Knie gelegt: "Ihre Lehre war, wie mir schien, die der Selbstlosigs feit. Sie meinen, daß Selbsucht die Mutter aller irdischen Ubel ift. Andere behaupten das Gegenteil, nämlich: Selbste sucht sei die Mutter jeden irdischen Fortschrittes. Unser Deutsches Reich erlebt im Augenblick infolge eines blutigen Rrieges, der immer felbstfüchtig ift, einen großen Aufschwung auf allen Gebieten. Sein Wohlstand mehrt sich. Das Land wird reich. Unsere Kaufleute treten unter die machtigsten. Überhaupt: dem Raufmann gehört die Welt. Der Raufmann hat den Berkehr gestaltet. Im Austausch der Waren ist die Welt zu einer gewaltigen Einheit geworden, wie nie zuvor. Ronnte nun aber ein Raufmann sein ohne Eigentum? ohne Gewiffenhaftigkeit in bezug auf das Eigentum? Burde das ganze Erwerbsleben unserer Tage nicht zusammenbrechen ohne Gewissenhaftigkeit in bezug auf das Eigentum? oder wenn wir Diebstahl, Mord, Betrug unbestraft laffen wollten?"

Quint sprach:

"Es war ein reicher Mann, der über alle Reichen hoch erhaben ist, der hatte einen Haushalter; der ward vor ihm berüchtigt, als-hätte er ihm seine Güter umgebracht. Und et sprach zu ihm: Tue Rechnung. Der Haushalter gab Antwort: Ich bin bei einem gewesen, der war dein Schuldner, dem hatte ich dein irdisches Gut dargeliehen, sünfzigtausend Taler und niehr. Er konnte es nicht zurückgeben. Ich erließ ihm. Ein anderer war mir hundert Tonnen Dl schuldig. Ich zeriß seinen Schuldbrief und so fort. — Der herr aber iobte den ungerechten Haushalter!

Wer das faffen mag, faffe es!" fügte Quint feiner Rede hinzu.

Man hörte jest Stimmer. vor dem haus. Die Jagd; hunde hatten schon eine geraume Weile angeschlagen. Sine Anzahl Menschen mit groben Stiefeln traten, wie man beutlich hören konnte, in den mit Ziegeln gepflasterten haus; stur ein. Mit einem Ausruf: "Nun, was ist das?" horchte der Förster befremdet auf und ging dann sogleich in den hausssur hinunter. Alle lauschten. Emanuel aber, der mit dem Antlitz gegen die Tür gerichtet saß und eben noch in freier, unbefangener, beinahe heiterer Weise gesprochen hatte, zitterte leicht und entsärbte sich.

Bas nun geschah, glich nach den Berichren, die später durch Benjamin Glaser und Rurt Simon erteilt wurden, einem Überfall. Üchzend, mit hastig ausgestoßenen Worten, unter Getrampel und Sestamps, dem die Treppe kaum standauhalten schien, unter Gequietsch des von harten Fäusten gepackten Treppengeländers, kam irgendeine Rotte Menschen heraufgestürmt, so zwar, daß Nathanael Schwarz im gleichen Augenblicke mit den beiden Jünglingen blisschnell vom Stuhle sprang. Nathanael hatte den Stuhl umgeworfen. Er dachte nicht anders und ebenso dachten Rurt Simon und Benjamin, es möchte ein wütender Pöbel sein der Emanuel auf den Fersen war und in bestialischer Rasereisch vorgesetzt hatte, die begonnene Lynchjustig zu vollenden

Emanuel sagte zwar: "Fürchtet euch nicht!" benn er hatte erkannt, wie es allerdings wohl Verfolger, aber nicht in Sinne derer waren, die ihn steinigen wollten. Allein es schien doch, obzleich er siben geblieben und außerlich rubig war, als trete ein Grauen in seinen Blick. Die Lür ging auf, und es glotzte eine gedrängte Menge wildzerzauster, struppiger Köpfe herein, verzehrte, vom Lausen gedunsene Gesichter, und es war wie ein Machtwort, oder war es der Blick des Narren? — das, einem magischen Banne gleich, sie nicht über die Schwelle treten ließ.

Diefe Eindringlinge hatten Emanuel und jener fie fest ins Auge gefaßt. Narürlich wußte der Narr, wer fie waren und

daß in ihnen — den Talbrüdern namlich! — sein Schickfal mit allem Wohl und Wehe beschlossen lag. Er wußte das — und die Sinne entschwanden ihm. Er schlug mit dem Kopf auf den Tisch und ward ohnmächtig.

blieben und hatten die Spur des Toren und endlich ihn selber aufgefunden.

Quintens Rede, die unvermutete Wirfung, die sie auf die Menge ausübte, und besonders der Steinhagel am Schluß, von dem auch sie als die Nächstsiehenden teilweise mitbetroffen worden waren, hatten sie aus der Fassung gebracht. Der in jedem Menschen verborgene Fuchsinstinkt hatte alsbald einem jeden von ihnen eingegeben, sich unter der Menge zu verbergen. Sie selber wußten, wie oft sie auch dort noch von Leuten, die ihnen bekannt waren, als Genossen des Gotteslässerers angerusen wurden und wieviele Male sie seinen Umgang verleugnet hatten.

Schlotternd vor Angst hatte sich die versprengte kleine herde dennoch nach und nach in einer entlegenen Ziegelei zusammengefunden, in der, da es Sonntag war, nicht gesarbeitet wurde. Schon bevor sie Quinten aus der Gärtnerei abgeholt hatten, diente ihnen die gleiche Lehmgrube, die von vielen Krähen umschwärmt wurde, als Versammlungssort.

Als erste trasen sich hier der bohmische Josef und die Brüder Scharf: auch diese noch von Entsehen ergriffen. Es war, als hatte sie jemand aus langem Traum soeben mit harter Faust in die Wirklichkeit aufgeweckt. Der bohmische Josef, der übrigens durch einen Trupp junger Burschen seiner Häßlicheit wegen besonders verfolgt worden war — sie hatten ihm Steine nachgeworfen, ihm Hund, Satan, Teusel, Gottseibeit uns, Luzifer und dergleichen nachgeschrien! — schien dennoch voll bei Besinnung zu sein.

Aber er wollte von Quint nichts mehr wissen.

Seine Bemerkungen über ihn strotten plotlich von einem zurückgedrängten Urger und troffen von dem Gifte der Bos, haftigkeit. Er horte nicht auf und reizte mit galligen Redens, arten die schlotternden Brüder Scharf, bis sie mit heftigkeit auf ihn lossuhren und dadurch etwas von ihrer verlorenen Haltung wiedergewannen.

Auch nachdem sich der Weber Schubert, vom Laufen erschift und dennoch bleich vor Entsehen, und später John, der Schmied, hinzugefunden hatten, der noch immer unter dem Druck der Ereignisse sprachlos war, suhr das kleine böhmische Scheusal mit dem Pudelgesicht fort, Emanuel zu verlästern: er habe niemals an ihn geglaubt und immer gewußt, daß er ein Maulmacher und Betrüger wäre. Das Schlimmste von alkem, was er vorbrachte, war aber ein höchst gemeiner Berdacht, der sich auf jene Nacht bezog, in der er in Quinteus Zimmer gedrungen war und Ruth heidebrand bei ihm gestroffen hatte.

Beber Zumpt, der mit seiner aufs ärgste ernüchterten Frau erschien, erlitt von dieser die schwersten Borwürse. Sie weinte, sie schrie, sie beschwor ihn nach Hause zurück. Er wolle die Kinder verhungern, den Bebstuhl verfallen, das dischen Acker, das sie besäßen, wüst liegen lassen. Die Kuh sei fort. Es seble an Dünger, sehle an Saat. Die einzige Ziege sei übrig geblieben. Sie griff dann den Talmüller Straube und seine geheimen Praktisen an, mit einer Stimme, die überschnappte in Raserei, und mit Bewegungen beider Arme, durch die bessonders die Scharfs bedroht wurden. Diese sah sie unt Recht als die Urheber des, wie sie sagte, ganzen verstuchten Handels an.

"Ihr Dummtopfe," rief fie, "ihr feid die Betrogenen, und ber Talmuller hat feinen Schnitt gemacht."

Es lag am Tage, was das Weib in ihrer Verzweiflung herausheulte, entsprach der Wirklichkeit. Ein gut Teil von dem, was die anderen in die kommunistische Kasse zusammens gekratt und oft mit großen Opfern erlegt hatten, fand in der Tasche des schlauen Müllers Unterschlupf.

Als der hufschmied John seine verlorene Sprache wieders fand, waren dies seine ersten Worte: "Ich werde den Müller Straube totschlagen."

Geraume Beile tobte der Streit der Bruder mit heftig: feit.

Plöglich aber, nachdem sich Zweifel und Aleinmütigkeit, wie am Ende eines besiegelten Fehlschlags, eines Vernichtungs; schlags aller Hoffnungen, fast ganz der Köpfe bemächtigt hatten, fühlte der Schneider Schwabe einen erneuten Bestenntnisdrang. Mit einer Kraft der Überzeugung, die auf alle, sogar den böhmischen Josef, einen gewaltigen Eindruck machte, trat der kleine bucklige Mann mit erhobenen Schwurssingern vor sie hin und sagte: "Schlagt mich tot, aber ich glaube, ich glaube an ihn!"

Durch diese Erklarung wurde der Vanik Salt geboten. Man zeigte sich über Erwarten bereit, den Grunden des eifrigen Schneiders Gehor zu ichenken. Den Scharfs bes sonders schien damit eine große Last von der Seele genommen ju sein. Richt lange, so fingen die Manner an, sich gegenseitig der Feigheit, ja des Verrats, ju beschuldigen. "Warum find wir geflohen?" sagte Schmied John. "Aus feinem anderen Grunde, als weil wir feige und nichtswürdig find." Ber: geblich versuchten der bohmische Josef mit hohnischen Ein: wurfen und die Frau des Webers Zumpt gegen diese veranderte Stromung anzukommen. Besonders die Frau, deren Bruder ja der arme, von Kanatismus und Nacht: wachen bleiche und ausgemergelte Schneider war, ward durch sein Zeugnis in eine hilflose Lage gebracht. Sie warf ihm vor, wie kein anderer als er es gewesen ware, der ihr die Bruder Scharf über den hals gefchleppt und fie dadurch in die Sache des Betrügers Quint verwickelt hatte. Der Bruder schrie: "Salt bein Maul, Weib! laftere nicht! verfündige dich nicht! verwirke nicht deine arme Seele!" "Ihr feid ja so dumm und dummer als hornvieh," rief das gur Berzweiflung gebrachte, entsette Weib; "ihr seid nicht bloß

dumm, ihr seid ja wahnwißig!" Schnied John aber ries: "Jawohl, es ist der Wahnsinn des herrn! der Wahnsinn des heilands! der Wahnsinn des Kreuzes! und der Wahnsinn des Sottesreichs!" Das Weib erwiderte: "Komm du noch einmal in mein haus, Schmied John, und halte deine labibriche, wabblige Betstunde ab! Du friegst Teller, Eimer, Topse und Kochlöffel um den Kopf, und ich bring dich beim Amtsvorsseher zur Anzeige."

Dibies meinte, daß ihm bei dem Geständnis Quints, daß er Jesus ware, ein Schauer über den Körper wie von einem eiskalten Winde gekommen sei. Er fragte, im Reden sich selbst immer mehr erhisend, ob denn keiner der Brüder das Zucken, Leuchten und Strömen von Licht um Emanuele Haupt erblickt habe, als das furchtbare Wort, auf das der Steinhagel folgte, seinen Lippen entglitten sei.

Im handumdrehen gewann so jeder der Brüder wieder die alte Wichtigkeit. Ihre Erstarrung loste sich. Ihr Inneres geriet in das ihnen, wie irgendein Narkotikum, zum Lebenszelemente gewordene Dunstgewölf ihres Wahnes hinein. Es geriet in die alten, wilden Bewegungen. Was noch eben gerfroren war, taute zu einem reichen, breiten, reißenden Strome auf, auf dem sie mit klingendem Spiel dahinfuhren, wie sie meinten, nach dem Eden der ewigen Seligkeit, aber ohne Stromschnellen, Wasserstütze und verborgene Klippen zu berücksichtigen.

In den Brüdern Scharf allein war eine rührende, starke Liebe zu Quint, die jeder guten und besseren Sache würdig schien. Diese Liebe war wiederum aufgebrochen. Sie schlugen an ihre Brust, dieweil sie so schmählich gestohen waren, und erklärten laut, daß sie entweder wieder zu Gnaden angesnommen würden von Emanuel Quint, oder sie wollten ihr Leben lang Treber fressen.

So hatte der alte, enge Wahn, der die Manner beherrschte, eine gegen früher verstärtte herrschaft erlangt.

Rur der bohmische Josef blieb fest und bodbeinig.

Rrezig, der handelsmann, dessen langes Schweigen die uns heildrohende Blasse innerer But fennzeichnete, sprang ihn aber ploglich mit geballten Fausten und diesen rasenden Worten an:

"Ich sage dir, Josef, daß du lügst. Wenn es so wäre, wie du sagst, glaubst du, daß daß so einfach ablaufen könnte?" — Was er nun sagte, glaubte er, ja glaubten alle, obgleich es der Wahrheit, wie man erkennen wird, nicht entsprach: "Er ist in unsere Haufer gekommen! er hat uns beredet! er hat uns verlockt! er hat sich als Wundertäter ausgespielt! euch hat er verführt!" — er meinte die Scharfs — "er hat euch keine Ruhe gelassen, bis ihr alles, was ihr besessen, zu Geld gemacht, Hof, Haus und Arbeit verlassen habt! Er hat nicht gelogen, sage ich dir! Hätte er daß, dann: wehe! wehe!"

Und der Butende machte eine Bewegung, die über das Ziel seiner Rachfucht, falls er wirklich getäuscht sein sollte, und über die Gründlichkeit seiner Rache keinen Zweifel mehr

aufkommen ließ.

Nun hatte sich noch zuguterlest mit verschwollenen Augen und stierem Blick die Kahmarek zu den Brüdern gefunden. Die verrückte Magd sing nun, vollkommen surchtlos, die ganze Sesellschaft wegen ihrer Altweiberseigheit abzukanzeln an. Aber was sie vorher und nachber tat, war noch mehr geeignet, die Schuldbewußten zu beängstigen. Auf langen Regalen waren frischgestrichene Ziegeln zum Trocknen gestellt. Diese Regale lief sie entlang, kehrte knapp um, wenn sie das Ende erreicht hatte, und kam mit dem gleichen Schritt und dem gleichen zur Erde gerichteten, stieren Blick zurück, beinahe in den gleichen Fußstapfen, wo sie dann wiederum Kehrt machte, an das andere Ende gelangt, um immer den gleichen Weg zu gehen. Dabei sieß sie jedesmal nach drei, vier Schritten die Worte hervor: "Wir sind verstucht! verslucht! verslucht!

Kurz, die sieben Manner hatten sich, nachdem sie zuvor verhängnisvollerweise den bohmischen Josef in aller Form aus ihrem Kreise gestoßen hatten, zerknirscht und reuig wie:

derum auf Emanuels Spur genracht.

Jünger bei ihrem Erscheinen in Ohnmacht stel. Nehmen wir an, es sei aus Ursache großer und widerstreitender Erregungen und aus Übermüdung geschehen. Jedenfalls dauerte Quintens Bewußtlosigseit beinahe eine Biertelzstunde lang. Bevor noch Kurt und der junge Benjamin den Borfall richtig begreifen konnten, hatten sich die neuen Anzkömmlinge um Quintens Stuhl auf die Knie geworfen und hatten mit ächzenden Lauten, ja weinend, ihm hande und Knie gefüßt. Dann bemerkten sie, daß er bewußtlos war. Und nun hoben sie ihn, so leicht wie ein Kind, vom Tisch, um ihn, unter einem tiesen Schweigen des Grauens, auf einem langen, geblümten, altväterischen Sosa an der Schmalwand des Jimmers auszustrecken.

Es genügt nicht zu fagen, daß jeder der Manner in diesem Augenblick einem Vater glich, der sein einziges Kind zu verzlieren fürchtet. Das Verhalten des einzelnen unterihnen ähnelte in Bestürzung und torichter Natlosigfeit vielmehr dem Betragen einer Mutter, die das Kind ihres herzens im Leben zurüchalten will, das sie in den unerbittlichen handen des Todes sieht.

Ms Emanuel, dem Benjamin Glaser die Schläsen, die noch blutrünstig waren, mit kölnischem Wasser gerieben und dem der Förster, die herzugesausene Försterin und die Magd nasse Kompressen auf die Brust gelegt hatten . . . als Emas nuel wieder erwachte, schien er im Geist noch fern von jener Umgebung zu sein, in der er sich nach der Wahrheit befand. Seine Augen waren nach oben gerichtet, und auf seinem Gessicht lag der Widerschein des Erlebens einer fremden und tiefen Glücksligkeit.

So lieblich war dieser Ausdruck des Glucks und das finde liche kächeln um Quintens Lippen, daß alle, die um ihn ftanz den, es sehen mußten und jeden, bis herunter zur Magd eine tiefe Rührung ergriff.

Endlich schien der Bekenner Emanuel wenigstens teilweise wieder dort, wo sein Körper war, nämlich in dem noch immer sonnigen Zimmer der Försterei, mit der Seele zu sein. Er blickte lächelnd von einem zum anderen, betrachtete die Apfel, die Kaffeetassen auf dem länglichen, weißgedeckten Tisch, schickte den Blick über die Rehgehörne und harmlosen, bunten Bildchen, Jagdszenen darstellend, längs der Mände des Zimmers herum, horchte, wie wenn er es nie gehört hätte, dem endlos schmetternden Triller, mit dem ein Harzer Roller, in einem unteren Zimmer, das Haus durchdrang, und streckte dann still beide Arme aus, um jedem der Brüder die Hand zu reichen. Dies tat er auf eine den Brüdern an ihm neue Art und Weise, unendlich innig und liebevoll.

"Wißt ihr, liebe Setreue meiner Seele" — er hatte sie nies mals bisher mit einem ähnlichen gartlichen Worte genannt! — "wißt ihr, wo ich in diesen hunderttausend Jahren, die ich sern von euch war, gewesen din?" Als sie verneint hatten, schwieg er lange. "Ich war in dem ersten himmel," saste er dann, "tief! tief! Ich war in dem zweiten himmel, tiefer tief! Ich sage Worte. Aber was ich durch die Gnade des Vaters dort in der tiefen Tiefe erfahren habe, davon konnen Worte nichts aussprechen!"

Auf dem hausstur sagte zu ihrem Manne die Förstersfrau: "Wenn einer so spricht, der muß bald sterben!" Sie erzählte dann: ihrem Großvater und ihrem Bater, beiden, hätte Gott furz vor ihrem Tode ebenfalls schon das Paradies gezeigt. Und wem dies geschehe, wer eines Vorschmacks der ewigen Seligfeit gewürdigt werde, dessen letztes Stündlein musse schon vor der Türe sein.

Emanuel hatte sich aufgerichtet. Und wie er mit seinen länglichen sommersprossigen Sänden, die für harte Arbeit nicht gemacht, noch durch sie verdorben waren, erst Anton und Martin Scharf, hernach dem Schmied John, dann dem Schneider Schwabe und den übrigen zärtlich streichelnd über die struppigen Köpfe fuhr, singen sie alle rettungslos und nicht anders wie alte Weiber zu siennen an.

An diesem Tage wurde der Bund dieser Menschen in Wahrheit erst zusammengeschweißt, und es hatte den Ansschein, als waren jest erst unter ihnen die Quellen der Liebe aufgebrochen.

Quint war vom Sofa emporgesprungen. Er sagte, nie habe sein Geist so tief und so herrlich ausgeruht, was den Förster zu einer Bemerkung veranlaßte, die er seiner Frau gegenüber tat, und worin er ihre trübe Ahnung mit der heiteren Behauptung niederschlug, das gute und reichliche Essen und Trinken möge die einzige Ursache der himmelsahrt des Milhscher heilands gewesen sein.

Wie dem auch sei, Quint winkte den Brüdern, reichte dem jungen Glaser und Kurt die Hand und war im Begriff das vonzugehen, als Nathanael Schwarz, der ihn lange mit brennenden Augen angesehen, plöglich den reinen Toren an sich riß und in beide Arme schloß. "Ich verstehe dich nicht," sagte er, "ich begreife dich nicht, aber Gott wird eine Seele, wie die deine, die zwar verirrt ist, doch ohne Falsch, nicht in der Irre verkommen lassen." Damit küste er Quint, nahm seinen hut und rannte davon.

Sommarz gegangen war, fanden sich Benjamin Glaser und Kurt Simon allein geblieben. Sie hatten beide den Eindruck gehabt, als wenn nach dem Eindringen der bäurisschen Rotte Quint nicht eigentlich mehr ein Auge für sie geshabt hätte. Serüchtweis war ihnen das Borhandensein eines an Quint gebundenen Jüngerfreises zu Ohren gefommen. Weil aber der Meister nie, auch nicht zu Kurt Simon, von ihnen gesprochen hatte, nahmen sie das Gerücht für eine blose, grundlose Rachrede hin, dis ihnen, in Gestalt der Talbrüder, die Wahrheit vor Augen trat.

Man ift nicht gewohnt, Leute aus schlichtem Stande an; bers als bei ihren Geschaften oder von ihren Geschäften reden ju boren. Ein Schmied, ein Ratner, ein Schneider, ein

handelsmann der breiteren Volksschichten, besonders in vorwiegend protestantischen Ländern, wird selten, außer mit kurzen, sarkastischen Borten, ein Verräter an seinem Innenleben sein, das er mit eisersüchtiger Angst verbirgt. Um so überraschender und auch fremdartiger war der Eindruck dieser weichmütigen Schwärmer, die dagegen so grobe Knochen und Arbeitsfäuste hatten, und besonders des kernigen Schmiedes John, der die Jacke umhängen hatte und dessen über die Arme herausgestreiftes und über der Brust offenstehendes Hemd blaue Tatowierungen sehen ließ.

Es war das Gemisch von Brutalität und einer fast lave pischen Empfindelei, was den Junglingen auffiel, und wors über sie, beim Glase Bein allein geblieben oder, wenn ber Forster hinzutrat, auch mit ihm noch lange ihre Unsichten austauschten. Sie saben und fühlten wohl, wie hier eine ratselhafte Kraft wirksam war, wurden aber selbst nur teils weise von ihr angezogen, während viel Fremdes und Abs stoßendes für sie im Schlusse des ganzen Erlebnisses lag. Eines stand fest: es war ein Krampf und ein Wahn der Ents erbten, und in Quinten lag ein Jug jum Marinrium, der auch in diesen jungen Seelen vorhanden war. Darum hatte die Anziehungstraft des undurchschaubaren Reformators, der ihnen abwechselnd lächerlich und verehrungswürdig, verächtlich oder bewundernswert, gemein oder göttlich schien, noch immer nicht nachgelassen und bewirkte, daß beide junge Menschen den Weg des Narren noch mehrmals freuzten.

Duint selber, nachdem er das Forsthaus verlassen hatte, trat an jenem Abend mit seinen Jungern jene lange Wanderung an, die, wenn irgend etwas in seinem Leben, eine gewisse Denkwürdigkeit auszeichnet. Er sagte den ungedulz digen Bürgern des kommenden tausendjährigen Neichs, die ihn eigentlich in die Bahn seines Schicksals hineingedrängt hatten, er sagte ihnen zum Anbeginn, wie es nun seine hoffe nung wäre, daß sie sich die zu dem Tage, wo alles geschehen

wurde, was er voraussehe, nicht mehr trennen wurden. Er fuhr fort, sie zu streicheln, abwechselnd jedem im Gehen die Hande zu reichen und sie zu liebkosen.

Nach einiger Zeit begann eine milde, unerhort reine und ruhighelle Vollmondnacht. Da ersuchte er seine Unhänger, sie möchten ihm immer von jeht ab, sofern er nichts anderes bestimme, im Sehen eines Steinwurfs Weite den Vorssprung lassen. Und so geschah es. Er blieb ihnen, einsam, meist in dieser Entsernung voran. So oft er stillstand, blieben auch seine Jünger stehen, wie denn überhaupt von nun an ein Gehorsam bis zur Unmündigkeit ihr Glück und ihre Genuatuung ward.

In ihrer Ordnung waren sie bis in die Nahe des Miltschen Schlosses gelangt, dessen erleuchtete Bibliothek samt dem Speisesaal — da die Gurauer Dame gekommen war! — mit vielen hohen Fenstern durch die Baume des Parkes schimmerte. Ungesehen und unbemerkt zog der ehemalige Günstling und Narr in Christo, Emanuel Quint, durch die verlassenen Wege des Parkes langs des stillen Sees, in dem er zu baden pflegte, dahin. Schweigend folgten ihm seine Begleiter. Da sahen sie, wie er stille stand, und wie ein Schwan und nachher ein zweiter, glänzend weiß, ans dem duntlen Teile der Spiegelstäche in jenen hellen, darin sich der Mond und der himmel spiegelte, zu ihrem Meister herübergerndert kam. Sie sahen, wie er die Tiere fütterte. Quint winkte den Brüzdern und sagte halblaut: "Sie wissen noch nicht, daß ich gesächtet din."

"Aber des Menschen Sohn," fuhr er fort, "war von jeher von seinen Brübern und Schwestern verachtet und von seinen Rächsten verschtet. Er muß auch jest noch verachtet, geknechtet und geächtet sein."

Furchtlos ging er mit seinen Jungern an dem von Stims mengewirr erfüllten Schlosse vorbei, durch ein Mauerpfortchen in das Bereich des Außgartens hinein, wo ein unendlich langer, schnurgerader Weg durch verpackte Rosenstöcke,

V 28

Johannisbeerstriecher und gedüngte Beete führte, der im Mondschein gleißend vor ihm und den ängstlich flüsternden, leisetretenden Jüngern lag. Diese sahen nach einiger Zeit, wie Emanuel wiederum stehen blied und lange nach einem von Efeu dicht übersponnenen Giebel blickte, aber es war nicht die Seite des hauses, darin sein eigenes Zimmer, sondern die andere, in der Ruth heidebrands kleines, reinlich gehaltenes Gemach gelegen war.

Die Junger horten den Meister aufseufzen.

Gleich darauf stürzte mit Gebell ein Hund durch die Haus, tür in die Tageshelle des Mondes heraus. Er schwieg aber bald und begann zu wittern. Danach war er mit wenigen langen Säßen bei Quint, der in ihm sogleich einen alten, halbblinden Pudel erkannt hatte, ein armes Tier, das, von allen vernachlässigt, lange Zeit sein besonderer Freund und treuer Begleiter gewesen war. Die Begrüßungen nahmen von seiten des Pudels die überschwenglichsten Formen an, und es war nicht leicht, ihn am Ausgang des Gartens loszus werden. Noch lange hörten sie sein klägliches Winseln hinter der Gittersüt.

Emanuel hatte seine Begleiter um den verschlossenen Guts; hof langsam einmal herumgeführt, in dem die von ihren Ketten befreiten Wachthunde gleich Wölfen herumsuhren. Er nahm dann den Weg zwischen den slachen Feldern gen Dronsdorf hin, wo Meister und Jünger durch eine weite Bresche der Marer in den Kirchhof eindrangen. hier verzweite Quint in tiesem Nachdenken, während das Käuzchen schrie und das Mondlicht auf den enggedrängten, eingessunkenen Grabsteinen gleißte, wohl eine halbe Stunde lang. Das einzige, was er in dieser Zeit, und zwar beim Verlassen des Kirchhofes sagte, war: "es gibt keine Gräber, außer die da wandeln, sorechen und handeln!"

Benige Augenblide spater traten Emanuel und die Seinen furchtlos in das fleine hofthen der Dronsdorfer Schule ein, das im Sommer fast gang durch den Schatten eines großen

Ansbaumes, der jeht kahl mar, bedeckt murde. Das haus, dessen Bewohner langst zur Nuhe gegangen waren, schien selber in tiesen Schlaf versenkt. Hier nahmen die Wanderer, Quint auf dem Fundamente des Schwengelbrunnens sitzend, kaum langeren Aufenthalt, als die Schloßuhr im nahen Park ihre zwölf langsamen Schläge vollendet hatte. "Ich sehe dies alles zum lettenmal!" sagte, wie entsichuldigend, Quint, als sie wiederum auf der Dorfstraße dahinschritten.

Bortlos und mit kraftigem Schritt wurde von jest ab die Banderung fortgesest, Quint voran, die Seinen im Abstand hinterdrein: und sie wagten es nicht, nach dem Ziele zu forschen. Als sie einige Odrfer passiert hatten, stand Emanuel einmal und dann nach einiger Zeit ein zweites Wal mitten im Lauf und mitten im Wege still und schien nicht zu merken, wie seine Begleiter ihm nahekamen und sich beunruhigten. Als Martin Scharf den Eindruck gewann, Quint horche in die Stille der Nacht hinein, faßte er sich ein herz und trat an seinen Meister mit der Frage heran, was ihn beunruhige. Borauf er nur diese Worte: "Der Ruf! Der Ruf!" in gesheimnisvollem Tone zur Antwort bekam.

Der Mond verblaßte. Im Osten zeigte eine erste schwache Abte das wiederkehrende Licht des Tages an, als die kleine Genossenschaft der armen Torichten, wie man sie nennen kann, sich in einen etwas hügelig gelegenen Marktzsteden hineinbewegte. Hier winkte Emanuel erst Markin, dann Anton Scharf heran. Er sagte zu Markin: "Ich habe ein Anliegen. Ich mochte meinen Bruder Gustav" — gemeint war der Zwölfjährige! — "noch einmal wiedersehen. Du wirst gehen und wirst ihn zu mir bringen!" Und er bezeichnete ihm als Ort der Wiederbegegnung, wo er auch den Knaben zu sehen wünschte, Breslan und das Gasthaus zum grünen Baum.

Sein Wort war Befehl. Es gab in der Seele des ehes

maligen Bebers, die in schwerer Betäubung lag, allbereits nur noch blinden Gehorsam, ohne jeden Gedanken an Wider, spruch. So müde und abgeschlagen er sein mochte und so schwierig, bei dem Charakter des alten Quint! — so ungewöhn, lich sein Austrag auch war, begab er sich doch sogleich, nachdem er die Kasse, die er führte, an seinen Bruder gegeben und selbst nur einen kargen Zehrpfennig zurückehalten hatte, auf die Wanderung.

Er hatte faum seinen Abschied genommen, als Quint sich auf einer Brudenmauer angesichts des wie ausgestorbenen Fledens niederließ und zu Anton Scharf etwa dieses sagte:

"Siehst du die Kirche?" Er wies mit dem ausgestreckten Urm auf eine höher und ziemlich am Rande des Städtchens gelegene, nach ihrer Bauart zu schließen und nach den Kruzisstren, die in der Rahe errichtet waren, katholisch geweihte Kapelle hin. "Gut! Du siehst in der Nahe ein kleines Haus. Es hat nur ein Erdgeschoß und, außer denen im Dach, vorn sechs Fenster. In dieses Haus werdet ihr mich hineingehen sehen, und ich werde darin vielleicht eine halbe Stunde und länger verweilen. Sollte ich aber auch einen Tag darin verweilen, so geht in die nächste Herberge und wartet auf mich."

Noch während er sprach, hub das kleine Megglodchen eben jener Kapelle, von der er gesprochen hatte, hurtig zu bim, meln an.

Natürlich schien diese Sache den Begleitern des armen Duint besonders geheimnisvoll. Sie hing mit gewissen häßlichen Briefen zusammen, die Quinten sein Stiefvater hatte zugehen lassen, und mit anderen, die seine Mutter und et gewechselt hatten. Es war in der Gärtnerei bekannt, daß Emanuel von einem kriechend freundlichen Manne aus dem Bolke, der als sein Stiefvater bezeichnet wurde, eines Tages besucht worden war. Als er, wahrscheinlich mit leeren handen, davonging, war dieser Mann nicht mehr kriechend und der mütig, dagegen um so mehr dreist und aufgebracht. Bald darauf waren offene Karten mit Unstätigkeiten und ein Brief

mit einer beleidigenden Aufschrift für Emanuel eingelaufen. Bas in dem Briefe gestanden hatte, wußte, troh des Berstrauens, das Quint ihr mitunter entgegendrachte, nicht eins mal Frau Heidebrand, die andrerseits doch bemerken konnte, wie Quint durch den Inhalt des Briefes besorgt und bes unruhigt war.

Um es nun mit zwei Worten zu sagen: das lette holprige Schreiben der Mutter hatte, auf Drängen ihres Sohnes, ben Namen eines Markislecken und eines katholischen Pfarrers genannt, beides Namen, die ihm bekannt waren. Er hatte als Kind, wie er sich erinnerte, in Begleitung der Mutter zwei Krüge mit Erdbeeren in das haus des Pfarrherrn gesbracht und war mit einem Paar Stiefel, einem Anzug und einer Müze dafür belohnt worden. Noch heute konnte er aber nur mutmaßen, in welcher Beziehung dieser Mann zu seiner Mutter und zu ihm selber stand, da irgend etwas die Mutter, ja selbst den rücksichtslosen Stiesvater an der restlosen Offenbarung der nachten und vollen Wahrheit hinderte.

Seiner Absicht gemäß trat der Narr in Christo nach einiget Zeit — der Pfarrer war eben vom Messelesen zurückgekehrt — in den Flur des Pfarrhauses und seine Anhänger sahen noch, wie er mit einer Magd ins Gespräch geriet. Durch diese Magd wurde hernach, mit einem flüchtigen Blid voll Mißtrauen, der von den in gemessener Entsernung wartenden Jüngern ausgefangen wurde, die schwere Haustür ins Schloß gezogen und der Schlüssel herungedreht.

Die ehemaligen Talbruder hatten auf der Mauer am Rande einer wohl hundertstufigen Steintreppe, die zur Kapelle führte, im grauenden Morgen erheblich frostelnd, Platz genommen. Einige alte Weibchen, die nach der Messe noch eine Weile gebetet hatten, stiegen langsam und hüsselnd, Stufe um Stufe, die Treppe herad. Die Wartenden sahen, wie in einigen Zimmern des Pfarrhauses Licht gemacht

wurde und wie der Schatten des wohlbeleibten Pfarrherrn, abwechselnd mit dem Schatten Emanuel Quints, über die heruntergelassenen weißen Rouleaus der Fenster ging.

Noch lag der fleine Marktfleden, in die Sugelsenkung hinein verbreitet, wie von seinen Bewohnern verlaffen unt jedenfalls in tiefer Verschlafenheit. Im Often funkelte jener Stern mit vollem Glang, der die Sonne verfündet. Es wat während der langen Wanderung allerlei Abgeriffenes unter ben Jungern oder Genoffen Quints gefluffert worden. Man wurde indessen fehlgeben, wollte man annehmen, daß ihre Meinungen und Vermutungen, gegen die Tage der Tal: muble gehalten, sich im wesentlichen gewandelt oder an Uber: spanntheit irgend eingebüßt hatten. Soviel ihnen Quint auch immer von einem inneren himmelreich gesprochen und ver: sucht hatte, sie von der grobemateriellen Genugtuung durch einen Weltengerichtshof, durch einen Rerfer fur Gottlose und durch ein Tausendiahriges Reich auf Erden in Saus und Braus, deffen Bergoge sie sein wollten, abzubringen, herrschte dennoch in ihnen, so stark wie nur je, diese und keine andere Vorstellung. Und wie sie jest untereinander sich mit Schwaßen die Zeit vertrieben, war es ihnen weniger als irgendwann zweifelhaft, daß Quint, der sich ja nun offentlich überdies als den heiland bezeichnet hatte, der heimliche Ronig des nahenden Zions und alfo des Taufendjahrigen Reiches sei und sie selbst seine nachsten Teilhaber.

Sie sahen nach einiger Zeit Quint und den Pfarrheren aus dem Hause treten — dieser war ein sechzigiähriger, noch sehr stattlicher Mann! — und gegen den Plat, wo sie sahen, heranschreiten. Als sie nahe gekommen waren, blickte der Pfarrer, der vielleicht innerlich nicht so ruhig war, als er zu scheinen beabsichtigte, mit sestem Blick die Wartenden an. Nach alter Gewohnheit erhob sich Schwabe mit einem "Gelobt sei Jesus Christ!", worauf der Pfarrer "In Ewigkeit, Amen!" antwortete. Er trug den üblichen schwarzen Priesterrock, aus dessen Tasche er, scheindar gelassen, jest eine Schnupf-

tabakdofe hervorholte. Er bot Emanuel Tabak an und schnupfte selber, als dieser ablehme.

"Wer find diese Leute?" fragte er dann.

Quint sprach:

"Es find die Muhfeligen und Beladenen!"

Der Pfarrer, der, wie man jest wohl merken konnte, eine heimliche Angst vor Quinten empfand, blickte ihn schnell und aufmerksam von der Seite an: dann wies er, wie um abzuslenten, mit einer gleichsam segnenden Handbewegung in die Landschaft hinein, während seine Wirtschafterin befremdet und forschend aus dem geöffneten Küchensenster herübersschaute. Die Hähne huben von allen Seiten zu krähen an.

Der Pfarrer sprach: "Von hier aus kann man die gesegneten schlessischen Auen bis zum Zopten und bis zum Streitberg, ja, bei klarem Wetter sogar bis zur Schneekoppe übersehen." Quint gab zur Antwort: "In einem Gefängsnis nahe bei jenen fernsten Bergen bin ich zum erstenmal mit Christo Jesu ein Leib und ein Geist geworden."

"Sm, hm," fprach der Pfarrer, "hm, hm! Go, fo!" -

Er fuhr dann fort, nachdem er einige von den hundert Stufen zur Kapelle behabig hinaufgestiegen war: "Bohin wirst du dich von hier wenden, mein Sohn?"

Emanuel gab eine zogernde, ungenaue Antwort, die etwa so lautete:

"Ich schreite in einem doppelten Wandel. Meinet ihr, wohin ich nach dem Leibe schreite, so ist es dortsin, wohin ein jeder nach der Geburt im Fleisch schreiten muß: nämlich Golzgatha! Golgatha heißt die Schädelstätte. Aber ich schreite nicht wie das Lamm, verbundenen Auges zur Schlachtbank geführt, sondern mit frohlichem herzen schreite ich, offenen Auges, freiwillig."

Der Pfarrer fagte:

"Aus welcher Ursache hattest du wohl solche schwere Todes; gedanken, mein Sohn? Willst du dein herz und dein Ges wissen erleichtern? Obgleich du nicht in unserer Religion er

sogen bift, wenn bu beichten willst, tomm hinauf, tomm in die Rirche zu mir."

Quint fuhr in seinen Gedanten fort:

"Meine Seele ist leicht! Mein herz ist voll Frohloden, weil die Welt und weil der Tod durch den Vater in mir über; wunden ist! Ja, ich habe die Welt überwunden!" — Wieder traf Quinten des Pfarrers Seitenblick! — "Des Menschen Sohn aber, sofern er im Seist wandelt, ist nichts Geringeres als ein Kind, überall daheim im Hause des Vaters, überall geborgen im Neiche seines Königs und herrn, überall fremd in dieser Welt."

Alles dies horten die Talbrüder, die langsam Quint und dem Pfarrer von Stufe zu Stufe nachstiegen.

Der Pfarrer fagte:

"Man könnte vielleicht, wenn du meinem Nate folgen wolltest, da du zu körperlicher Arbeit keine Neigung zu haben scheinst, dir noch jeht irgendeine Möglichkeit im Bereich unsserer Kirche eröffnen. Deinen geistigen Kräften fehlte vielz leicht bis jeht zu gedeihlicher Arbeit nur das klar begrenzte, wirklich fruchtbare Ackerfeld."

Der Pfarrherr, der mit seiner Bemerkung schwerlich ganz unrecht hatte, schien durch Quinten befremdet, beunruhigt, aber auch angezogen zu sein. Ja, er machte sich im geheimen Vorwürse, daß er mancherlei in der Vergangenheit unterslassen hatte, was er vielleicht zu tun doch verbunden gewesen wäre und was möglicherweise einigen Segen gezeitigt hätte. Datte doch diesem mit Schlapphut, offenem blauem hemd, weitem Jakett und weitem Veinkleid aus Manchestersamt, wie ein etwas phantastischer Särtner wirkenden Wann höchstwahrscheinlich selbst nur der sorgsame Särtner gezehlt.

Quinten war ein Band seiner derben Schnürstiefel aufs gegangen. Sogleich stürzten sich, als er selbst es bemerkt hatte, zum Staunen des Pfarrers, einander wegdrängend, alle sieben Begleiter darauf, jeder leidenschaftlich bennaht, der besonderen Ehre, dem grotesten Menschen bas Schuhe band zu binden, vor den anderen teilhaftig zu sein.

Quint stand sill, wie wenn er an solche Dinge gewöhnt ware, und fing von neuem, aber nur seine eignen Gedanken weiter spinnend, als ob er die Worte des Pfarrers gar nicht gehort hatte, zu sprechen an.

"Ich bin ein König! Ich bin ber herr ber Welt, der die Welt überwunden hat! Denn ich und der Vater, ich und der König, ich und der herr find eins. Wer es fassen mag, fasses."

"Wer ist denn der Konig und herr, von dem du sprichst?" fragte der Priester, der nun wieder einen armen Irrenhaus, fandidaten in seinem Besucher zu sehen schien. "Der herr ift der Geist!" sagte turz Emanuel.

Sie waren inzwischen mit sachtem oben vor der offen: stehenden Rirchtur angelangt. Gie traten ein, in den beiligen Raum, der noch dunkel war, soweit er nicht durch die ewige Lampe, die wie ein Blutstropfen über dem haupt altare hing, und durch einige Opferfergen auf einem eifernen Ständer, spärlich beleuchtet wurde. Der Schneider Schwabe befreuzte sich. Wie üblich, mar über dem Altar und dem Altarbilde, das die Geburt zu Bethlehem darfiellte, die Taube bes heiligen Geistes, in einem goldenen Strahlenlims bus herniederflatternd, angebracht. Man fah auch Mofen, ober war es Gott ber Vater? als eine weiße Barodfigur mit vergoldetem Chiton, finend und das Weltzepter in der Sand. hauptsächlich aber trat überall die Gestalt des Gottessohnes aus dem Dammer der Danfelheit: hier als hirt, das lamm auf dem Arm, die Fahne mit dem Rreuzessymbol in der rechten Sand! Dorr, überlebensaroß, an ein Kreus genagelt! und ferner in einer Magabl verschiedenartiger Kruzifire, Diese in Marmor, jene in Solz ober in Merall! Wie üblich, waren bie Altare mit fpigenumrandeten Alliardeden, mit Papiers blumen, Bafen, Bildden, Leuchtern und Rerzenfidden gieme lich trobelhaft ausgeschmucht. Man fab in einer besonderen Mische das falsche Grab irgendeines heiligen. Auf einem Alltar, nicht weit davon, stand ein metallener Reliquiensschrein, der ein Knöchelchen aus dem Ste'ett irgendeines vor mehreren tausend Jahren gestorbenen Kirchenmannes enthalten sollte. Auf dem Hauptaltar leuchtete das mit edelsteinartig bunten Glasstücken geschmückte Ziborium.

Alles dieses nahm der seltsame Morgenbesuch des Pfarrers, nahmen Meister und Jünger, unter Führung des jovialen Klerikus in Augenschein. Diese Bormorgenstunden erschienen später allen, mit Ausnahme Quints, wie etwas, von dem sie nicht wußten, ob es wirklich erlebt oder ob es die Einbildung überreizter Nerven, ob es ein Traum oder eine Erzählung war?

Quint sagte ploglich: "Gott ist ein Geift, ihr follt euch fein Bild machen!"

"Schweig still, mein Sohn," gab der Pfarrer ungehalten gurud, "vergiß nicht, daß du in einem Gotteshause bift."

"Soll man in einem Gotteshause nicht für Gott Zeugnis ablegen burfen?" sagte Quint.

"Bor allen Dingen sollst du im hause Gottes bescheiden, demutig und ehrfürchtig sein!"

Diesen Worten des Pfarrers gab Quint zur Antwort: "Meint ihr, das sei in Wahrheit ein Gotteshaus, was um eure Schmach und um einen Galgen errichtet ist? Gott thront weder auf Leichen, noch auf Schädeln. Habt ihr aber Gott ans Kreuz geschlagen, die ihr Gotteskinder heißt, so nehmt ihn herab."

Der Pfarrer sprach: "Weißt du nicht, daß Jesus vom Kreuze herabgenommen, begraben, von den Toten auferstanden und gen himmel gefahren ist?"

"Nein!" sprach Quint. "Hättet ihr wenigstens," fuhr er fort "euren alten Adam gefreuzigt, hättet ihr ihn, samt dem Galgen, daran er hing, in ein Haus gesetzt, und hättet ihr beides bis in die Fundamente mit Feuer verbrannt!"

Der Pfarrer sprach: "Was meinst du damit? Ich versiehe bich nicht."

Quint bagegen:

"Che man nicht in eure Folterkammern Gottes die Brand, fackeln werfen wird, so daß sie vertilgt werden von der Erde, bis man die Statte nicht mehr erkennt, wo sie gestanden haben, werdet ihr Gott täglich hinrichten."

"Mein Sohn," sprach der Pfarrer mit halber Stimme, "solche Gedanken sind nicht bloß narrisch: sie sind verbrechestisch."

"Alber es nuß die Zeit kommen," fuhr der Tor in Christo nit Harte fort, "wo man Gott weder auf diesem noch auf jenem Hügel, weder auf diesem noch auf jenem Berge, noch in diesem oder in jenem Hause, noch in dieser oder in jener Kirche, weder in dieser Kathedrale noch in jenem Dom anbeten wird, sondern allein im Geist und in der Wahrs beit."

Mit diesen Worten siel im Dunkel des Naumes ein Geräusch vieler harter Schläge zusammen, deren Ursache, wie sie bald von einem stürzenden Sefäß, dem Geklirr eines auf die Steinstieße fallenden Metalleuchters und dem Klingsklang von Porzellan und Glasscherben begleitet wurden, dem Pfarrer so wenig wie den Begleitern Quints sogleich deutlich ward. Dann freilich war nicht mehr zu verkennen, daß der personliche Wahn des Narren einen tobsuchtartigen Unsbruch genommen hatte und er mit seinem derben Schäfers oder Gartenstock wie rasend unter die heiligen Gegenstände auf den Altären schlug.

"Mensch, hebe dich weg," schrie der Pfarrer, sprang hinzu und suchte die Arme des Tobenden festzuhalten. "Fluch über dich! der du ein entsetzlicher, gottverworfener Kirchens schänder bist!"

"Ich bin Christis!" schrie dagegen Emanuel laut, ja ges waltig, so daß es von allen Gewölben widerklang. "Ich sage dir," — und er schling mit einem mächtigen Schlage das Standfreuz des Hauptaltares herunter — "dies ist fein Bethaus, sondern es ist eine Mordergrube!"

Jeht hatte der Pfarrer, hatten die Junger den wutenden Schwarmer und Bilderstürmer angepact und nachdem im Dunkel der hallenden Kirche ein langeres, stummes Ringen sein Ende erreicht hatte, schien auch der Kirchenschänder ges sättigt zu sein.

"Geh! Laß dich nie wieder blicken! Geh! Du bift vom höllischen Damon besessen! Geh! Gott straft mich durch tich! Geh! Ich beseble es dir!"

Diefe Worte des Pfarrers, mit starter, befehlender Stimme gesprochen, duldeten keinen Widerspruch. Quint sagte: "Rommt!" und ging, hochatmend, starten Schritts, mit den Seinen bavon.

Die Sonne war eben heraufgekommen. Sie traten in das blendende, alles überflutende Licht hinaus, wo Quint den Staub feiner Schuhe mit einem Tuche abstaubte. "Geh, geh!" schallte die Stimme des Pfarrers nochmals aus der schwarzen Höhlung der Nirche heraus, und der Verwiesene streckte die Arme in Kreuzesform, nachdem er sich wiederum aufgerichtet, gegen das gewaltige, herrliche Blutlicht des Tagesgestirnes auf und schrift ihm, von den armen Leuten gefolgt, mit einem lauten Aufschrei entgegen.

Alls der Pfarrer, bleich und mit zitternder hand, die Kirch, tur diesmal forgfam mit dem Schlussel verschloß, sah er die Rotte seiner Besucher bereits weit draußen durch die Felder für, baß schreiten. Es bedeutete eine Frist für Quint, daß die Frevel, tat, die er an diesem Morgen verübt hatte, aus irgendeinem dunklen Grunde durch den ilugen Priester verschwiegen blieb.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dhne aufzuhören, ja ohne sich umzubliden, lief nun Emanuel einige Stunden lang und zwar in einer Gangart, der seine Begleiter nicht ohne Mübe folgen konn: ten. Da sie seit nahezu vierundzwanzig Stunden weder ges gessen noch geschlasen hatten, siegten sie manchmal nur geswaltsam über Hunger und Müdigkeit. Gleichsam im Fluge gelang es ihnen, aus dem Planwagen eines Müllers, der ihnen auf der Chaussee begegnete, ein Brot zu erwerben, wovon sie starte Keile abschnitten und im Gehen kaufen, nachdem sie ihrem Meister vergeblich davon angeboten hatten.

Dieser spurte, wie es schien, nichts von hunger und nichts von Mudigseit. Er schien mit Ungeduld einem bestimmten Ziele zuzueilen. So strebt der Wasservogel, der monatelang nur auf dem Spiegel eines stillen Sees schwamm und der plotisch Luft unter seine Flügel bekommen hat. Er hielt erst inne, als man am fernen horizonte die Schornsteine und die Kirchturme Breslaus zu sehen bekan, und es wart eine langere Rast gehalten.

Der himmel war nicht mehr wolfenfrei. Meister und Junger hatten am Rande einer feuchten Wiefe, die von Erlen und Weidengebusch umgeben, ja eingeschlossen war, unweit eines niedrigen Bahndammes, Plat genommen. Bon Zeit ju Zeit flirrte in der Nabe ein Drabt, der lange ber Strede auf eine weite Entfernung von dem Sauschen des Warters bis zu einer Bahnbarriere gezogen war, mit hilfe beffen er, je nach Bedürfnis, ben Babnubergang eines Keldweges offnen und ichließen konnte. Das Borbunden: sein vieler alter Erlen, Deiden und Ruftern, etwa steinwurfs: weit vom Rande der Wiese entfernt, so wie der rastlose garm vieler Rohrsperlinge, zeigte die Nabe eines Weibers an. Es schien eine wildreiche Gegend ju fein, benn es traten nicht nur Rebe, forglos afend, auf die Wiefenflachen beraus, fondern man horte den Laut der Wildente und fah Kafanen aus ben erft schwachbegrunten Buschen bervor: und wieder bineinschlüufen.

Quint fag mit bem Ruden an einen Grengstein gelehnt,

und die Seinen, die sich im Areise gelagert hatten und, trot des ermüdeten Ausbrucks ihrer Gesichter, gespannt nach ihm hindlicken, schienen auf eine Eröffnung gewichtiger Art gesfaßt zu sein.

Diese Eröffnung sollte nicht ausbleiben.

Nachdem er nämlich etwas gefagt hatte, deffen Bedeutung ihnen vollständig dunkel war, fügte er andere, wichtige Dinge an, die sie ebensowenig begreifen konnten. Man wird aber annehmen muffen, daß sich seine erste Bemerkung auf den jungsten Zwischenfall mit dem Priester bezog: "Beinabe dreißig Jahre," fagte er, "haben wir gemeinsam gelebt und find doch all die Zeit einer dem anderen nicht geboren worden. Alls wir einander geboren wurden, an demfelben Tage, Morgen und Augenblick, starben wir einander für alle Ewige feit." Quint fuhr fort und ermahnte die Seinen, fich fortan über sein Tun und Lassen nicht zu wundern. Er habe sie aus: erwählet, damit sie bis zur letten Stunde, ja wombglich bis jum letten Sauch, Zeugen seines Wandels sein follten. Er . wiederholte von jest ab oft und sagte es hier zuerst seinen Unbangern, wie er großen Leiden und Martern entgegenginge. Er wies auf die Turme am horizont, als nach dem Schlachte feld, ju dem er hinmuffe, und meinte, seine Feinde, die Rinder der Welt, warteten sein. Des Menschen Sohn, er: flarte er weiter, muffe immer wieder in der Menschen Sande überantwortet werden. "Ihr follt nicht glauben," hieß es weiter, "sie werden des Menschen Sohn, der sich Gott allein jum Bater erlesen hat, auch diesmal anders erhöhen, als an den Galgen. Einstmals werden sie des Menschen Sohn anders erhoben, aber erst, wenn die lette Auferstehung geschehen ist! Dann werden felbst Blinde seiner gewahr werden."

Alles dies sagte Emanuel nicht mit Trubfinn, sondern mit einem schwer zu verbergenden Rausche innerer Glucks seliafeit.

Ein gewaltiger Donner unterbrach aber diefen Redestrom. Es war ein Schnellzug, deffen Wagen untereinander burch

Gånge verbunden waren und bessen eiserne Adder über die Schienen, die sich darunter bogen, vorüberschmetterten. Der Luftzug riß Staub und verdorrte Blätter des lehtverganges nen herbstes in einer wild gen himmel taumelnden Wolfe hinterher. Beide, Meister wie Jünger, hatten die Köpse herumgewendet und es schien, daß im Augenblick alles, ausgenommen das ungestüme und lärmende Wunder der Zivilisation, vergessen war. Als Quint, dessen staunend gesöffnete Augen sich gewaltsam gesammelt hatten, längst aufs neue in das Gehäuse seines Wahnes verkapselt, weiter und weister sprach, konnten die Jünger, mit Flüssern und Zeichens machen, über die taselnden Menschen im Speisewagen, über die vornehmen Damen und herren an den Fenstern nicht hinwegsommen, die ihren Trupp, dieses Feldbiwak armer Landstreicher, keines Blickes gewürdigt hatten.

Quint fuhr fort:

"Ich habe nicht recht getan, daß ich Gewalt geübt habe im Hause der Gewalttater. Oder meinet ihr etwa, daß ein Pfaffe" — er gebrauchte zum erstenmal dieses Wort — "daß ein Pfaffe fein Gewalttater ist? Jeder Pfaffe ist ein Gewalttater! Und alle zusammen, die sich fallschlich als Diener Gottes bezeichnen, möchten vom Geringsten bis zum höchsten unter ihnen, lieber heute als morgen, Beherrscher des himmels und der Erde, herrscher nicht nur der Menschen, sondern auch Gottes sein."

Quint sprang auf, wie wenn er durch den vorüberbrausenden Eisenbahnzug selbst zur Eile gemahnt worden ware. Es war nichts mehr in seinem Wesen von der ihm früher eigenen, scheinbar leidenschaftslosen Betrachter-Ruhe, sondern eine ungeduldige Streitbarkeit. Im Gehen sprach er: "Ich lege einen Stein des Anstoßes, einen Stein des Argernisses, einen Felsen des hindernisses in die Welt: daß die Kinder der Welt sich die Rader ihrer Wagen und ihrer Maschinen, ja ihre eigenen Füße und Stirnen zersioßen sollen! Daran sollen die Karrner anlausen und nicht minder die Könige!"

Und einige Male int kraftvollen Fortschreiten wiederholte er: "Ich bin bereit."

Aus allen diesen Reden wußten die Jünger wenig zu machen. Ihr Wesen war erfüllt von dem immer steigenden Fieder ihrer Phantasterei. Ihre Müdigkeit ließ himmlische Vorstellungen einer künstigen Ruhe entstehen. Die Ansstrengungen der rasilosen Wanderung machten, daß sie immer wieder von jenem Aspl sprechen mußten, darin daß Ende aller Leiden gesommen und daß, wie sie meinten, nicht mehr ferne war. Sie fühlten recht wohl die Veränderung, die mit ihrem Meister vor sich gegangen war und wie sie einer Entscheidung zustrebten. Dies, ihre nun entschlossenere Nachfolge, dazu die auf ein dunstes Schickal deutenden Reden Quints, die er weniger mit ihnen, als mit unsichtbar gegens wärtigen, seindlichen Mächten zu sühren schien, erregten in ihnen eine gewisse, allgemeine Vesorgnis, Furcht und Vanaciaseit.

"Bo habt ihr den bohmischen Josef gelassen?" fragte mit einem Mole Quint.

Sie sahen einander betreten an, schwiegen und feiner wollte antworten.

"Angstet ench nicht und fürchtet euch nicht," sagte Quint, der wohl merkte, daß sich Josef nicht in gutem von ihnen gestrennt hatte und die Anhänglichkeit der Seinen nun in ihren Augen zu einem bewußten Opfer geworden war. "Fürchtet euch nicht, denn ihr werdet von dem Hasse der Welt nicht zu leiden haben wie ich, der ich gegen sie zeuge, der ich überall Zeugnis ablegen werde — wie ich denn schon begonnen habe — daß die Werke der Welt bose und ruchlos sind."

In der siebenten Stunde bes Abends erreichten Quint und die Seinen Breslau und die fleine herberge jum Grunen Baum. Der Meister wurde durch die Wirtsfrau, deren Mann eine Schlächterei betrieb, in einem Dachkammerschen, nach der lehmig und schnell fließenden Oder hinaus,

für sich allein, die anderen Männer in einem Verschlag des Heubodens untergebracht. Alle gingen, nachdem sie, schon während des Rauens beinahe einschlafend, etwas zu sich genommen hatten, sofort zur Auhe, um erst etwa nach sechzehns fündigem Schlaf gegen Mittag des solgenden Lages wieders um aufzuwachen.

Um diese Zeit sendete Quint Dibiez, den ehemaligen Solzdaten der heilbarmee, mit einigen Zeilen von seiner hand an hedwig Krause, die seit etwa einem Monat nach Breslau übergesiedelt war und in einem neu errichteten städtischen Krankenhause jenseits der Oder arbeitete. Keiner der Jünger, Dibiez ausgenommen, der einigermaßen in der Welt herumz gekommen war, wurde für eine solche Sendung im ladyrinthischen Lärm einer Großstadt zu brauchen gewesen sein.

Dibiez hatte die Schwester Hedwig indessen bald aus; gemittelt, und es traf sich so gut, daß ihre Erholungsstunden soeben begonnen hatten und sie bereits nach Verlauf einer Stunde, an der Seite Dibiezens, im "Grünen Baum" und in Quintens Dachtammer erschien.

Quint merkte sehr wohl, wie and dem Madchen hier in der Stadt eine durchaus neue Persoulichkeit geworden war und daß eine geistige Frische und Beweglichkeit, ja, eine Tatkraft von ihr ausstromte, die von dem etwas schleppenden, missmutig unbefriedigten Daseinszustand, den er draußen auf dem Lande an ihr gespürt hatte, durchaus unterschieden war. Uber auch Schwesser hedwig sah einen neuen Menschen in Quint. Er war ausgeruht und sein Wesen besaß, gegen früher gehalten, mehr männliche Frische, Festigseit, ja heiterkeit.

Das schone dreiundzwanzigiahrige Madchen, dessen ein wenig strenges Madonnengesichtchen zwei große verzehrende Augen besaß und dessen ganze Erscheinung durch die eins sache Schwesserntracht überaus reizvoll zur Geltung gebracht wurde, fühlte sogleich, wie ihre Illusion von dem seltsamen Menschen durch seine Gegenwart noch übertroffen wurde.

Sie hatte gang ohne Umftande auf Quintens Feldbetts

V, 29

stelle Platz genommen und erzählte, gerötet und merklich bes glückt durch seine Anwesenheit, vielerlei aus ihren eigenen Erslednissen, nachdem sie ebenso vielerlei und mehr aus der heimat zu wissen begehrt hatte. Sie berichtete schließlich, ein wenig zögernd, aber von Quint sogleich ermutigt, daß ein Bericht seines Austretens, sie meinte damit seine verunz glückte Feldpredigt, von allen Zeitungen der Provinzials hauptstadt gebracht worden sei.

Wirllich las Emanuel dieses in einem Blatte, das Schwester hedwig aus einem fleinen handtaschen genommen und ihm dargereicht hatte:

Religiofer Wahnsinn. In der Nahe von Miltit wurde am ersten Feiertag ein Mensch sistiert, der eine Urt religiösen Meetings mitten auf freiem Felde abhalten wollte. Man weiß, daß die Gegend von Milksch noch heute als eine Domane der Orthodopie zu betrachten ift. Der Berrudte, der, wie einige wissen wollen, sich als den wiederauferstandenen beis land selbst bezeichnet haben soll, hat schon seit langerer Zeit, und zwar an verschiedenen Alaken der Proving sein Uns wesen getrieben. Man sagt, daß eine gewisse vornehme Dame, die ihr ungeheures Bermogen in liberalster Beise für lands liche Kirchenbauten jur Berfügung ftellt, eine Borliebe für den sonderbaren heiligen gefaßt und damit seine Narrheiten unterstütt habe. Er wurde übrigens auch von der Bolts: menge, die Gott fei Dant bei uns aufgetlarter als in den Landern religioser Seuchelei und hnsterischer junger und alter Weibchen, Amerika und England, ift, in gebührender Beife suructaewiesen.

Lächelnd, obgleich erbleichend, gab Quint das Blatt an Hedwig zurück und sagte dabei: "Ich bin frei geworden von Menschenfurcht. Wenn ich sagen wollte," fügte er an, und zwar mit der größten Einfachheit... "wenn ich sagen wollte: ich sei nicht Christus, Gottes Sohn, so müßte ich mich von meinem Vater lossagen, müßte mich und Ehristum und Gott vor ihm verleugnen."

Schwester Hedwig, die dem Berichte nur teilweise Glauben geschenkt und die nun durch die Bestätigung, die er in seinem schlimmsten Leile unmittelbar erhalten hatte, nicht wenig ersschrocken war, konnte sich doch von einem einigermaßen bestörenden Schauder mysischer Wollust beim Unhören solcher Worte nicht freimachen.

Um folgenden Tage hatte sie, weil Emanuel manchmal leicht bustete und dann zuweilen etwas Blut in seinem por den Mund gehaltenen Schnupftuch fand, einen ihr befreundeten Uffistenzarzt mitgebracht, einen fraftigen, blaudugigeblonden jungen Mann, der von der pommerschen Rufte herstammte. Er stellte mit Quint, dessen Geschichte er teilweise durch hede wig erfahren hatte, eine geduldig hingenommene, eingehende Untersuchung an. Er hatte am Schluß allerdings, da fein Patient, fooft feine Fragen über die forverlichen Angelegens beiten hinausgingen, jurudhaltend blieb, nichts Eigentliches über seine Geistesverfassung herausbetommen, aber er fagte boch, als er einige Stunden spater die Schwester im Dienste wiedertraf, daß man es in Quinten mit einem Degenerierten ju tun habe. Gie antwortete ihm: "Degeneriert ober nicht degeneriert! Wer bliebe heute noch auf freien Fugen, wenn man euch Argten und euren Diagnofen Gebor fchenfte? Ubrigens find Sie Utheist und in Religionssachen ohne Bers standnis."

Der junge Arzt wollte das nicht bestreiten. Sein Name war Doktor Hussebisch. Allein er meinte, wenn er auch für das Religibse in der Erscheinung vielleicht kein rechtes Bersständnis habe, so ginge ihm doch, als einem demokratisch gesinnten Manne, wenigstens nicht das Juteresse, von allem Arztlichen zu geschweigen, für die soziale und menschliche Seite der wunderlichen Erscheinung ab. Die Frage, in welchem Beruse Emanuel arbeite, brachte die Schwester in eine gewisse Berlegenheit. Sie wollte nicht sagen, daß er überhaupt nicht arbeite, und konnte nicht hoffen, dem Arzt begreissich zu machen, wie er, mit seinem ausschließlichen

Sinn für Gott und das Göttliche, dennoch fein Müßigs ganger sei. Der Arzt aber schloß, Quint sei von hektischer Konstitution, brauche reichlich Nahrung und eine gesunde Beschäftigung.

S's mochten feit Quints und ber Geinen Antunft im "Grunen Baum" vier bis funf Tage vergangen fein, da geriet die gute Stadt Breslau eines Tages durch ein uns gewohntes Ereignis, allerdings nur vorübergehend, in eine gewisse Aufregung. Man sah gegen vier Uhr. Sonntags nachmittags, unter dem Gemininel der Spazierganger, auf der sogenannten Liebigs Sohe ploplich einen Mann auf tauchen, seinem Ansehen nach aus dem landlichen Arbeiters stand. Er stieg auf die Rampe einer dort befindlichen machtis ger Freitreppe und machte, über den aufwärts und abwärts flutenden Strom geputter herren und Damen hoch empors ragend, Zeichen, aus benen man seinen Bunsch zu reben entnehmen follte und auch entnahm. Ein Sonntagnache mittag ift, auch wenn die Sonne eines Vorfrühlinastages scheint, nicht immer furzweilig. So trat benn mit einer gewissen Bereitwilligkeit, nach furgem Gelächter, eine verhaltnismäßige Stille ein. Da fchrie nun aber der bauerische Mensch nichts weiter als dreimal dieselben Worte in die lauschende Menge hinunter: "Ich sage euch, Jesus Christus ist auferstanden!" Darnach sprang er berab und verschwand in der Menge, die mit lautem Gelächter und einem Sagel von Wiken antwortete und ohne zu fragen, wo der Ber: rudte geblieben war, ju anderen Dingen überging.

Dieser Vorgang hatte nun wohl kaum seinen Beg bis in die Spalten irgendeiner Zeitung gemacht, wenn nicht das gleiche von der Rampe des königlichen Schlosses herab, über der Menschenmenge, auf dem sogenannten Exergiers platz, ferner auf dem Ring und der Rampe der Rathausstreppe und an mehreren anderen Orsen genau um die gleiche Zeit passert wäre. Unmöglich konnte der Unfugstifter ein

und berfelbe Mann gewesen sein, denn erstlich deuteten die Beschreibungen, die gemacht wurden, auf verschiedene Menschen hin und zweitens war dasselbe, und zwar um die gleiche Zeit, unter der Menschenmenge im Scheitniger Park, in Pirscham und auf der Ziegelbastion, sowie auf dem Tauenzienplaße geschehen, Orten, die weit voneinander entlegen sind.

Da alles so furz verlaufen war, hatte die Polizei weder Unlaß noch Möglichkeit gefunden, einzuschreiten, und als die Berichte in ihren Bureaus und den Redaktionen der Zeiztungen zusammenliesen, schien der Vorfall jedenfalls sonderzbar, aber weder genugsam verdürgt noch gefährlich zu sein. So war er am Mittwoch bereits vergessen, troßdem die Zeitungen am Montag abend und Dienstag früh eine Notiz darüber gebracht hatten.

Doftor hulsebusch hatte sogleich, als ihm die Zeitungs, nachrichten zu Gesicht kamen, seinen bestimmten Verdacht gefaßt, und als er Schwester Hedwig auf dem Korridore des Krankenhauses begegnete, meinte er: dies ware doch ein bes denklicher Streich, und man musse sich fragen, ob nicht vielz leicht noch größeres Unheil, durch vernünstige Einwirkung auf den Freund und Schüsling, zu verhüten ware. Schwester Hedwig, obgleich sie rot wurde, leugnete nicht, daß die sonderz bare Tat durch Quinten angeordnet und durch seine Bez gleiter ausgeführt worden war. Sie sagte, es sei die Albssicht Quints, um jeden Preis die Menschen aus ihrer Gleichz gültigseit auszurütteln, weshalb er auf dieses Mittel verzfallen sei.

Der Arzt behauptete, Schwester Hedwig Krause siche seit der Anwesenheit ihres Familienheiligen, wie er Quint gutz mutig spottend nannte, selber tranklich wie eine durch Wachen und Fasien angegriffene beilige Hedwig, Agnes oder Therese aus. Und er warnte das Madchen davor, sich von dem "pazthologischen" Geist dieses Menschen umnebeln zu lassen.

Schwester Hedwig war schweigend vorübergegangen und hatte nur mit den Achseln gezuckt.

Sie war auch an diesem Tage, wie an jedem, seit er im Gasthaus zum Grünen Baume war, während ihrer Freizeit bei Quint gewesen und hatte, vor kaum einer Stunde, die Frage nach dem Grund seiner seltsamen Maßnahme an ihn gestellt, worauf er mit einem grimmigen Weinen in der Kehle, die Faust auf den Tisch schlagend, die Worte der Schrift, nicht anders, als wären es seine eigenen, gebraucht hatte: "Wahrhaftig, wo diese nicht redeten, mußten die Steine schreien!"

Inswischen sah es seit dem Ereignis recht wunderlich im "Grunen Baum" und um Emanuel aus. Erstens war die Gegenwart eines Mannes, dem man gewisse Beilfrafte gue traute, unter den kleinen Leuten ruchbar geworden, und zwar hatten Quintens Begleiter, obgleich er leugnete, jemals ein Wunder getan ju haben, teils aus Überzeugung, teils aus einer gemissen Wichtigtuerei, ihn als Bundertater bekannt gemacht. Emanuel nahm einen tiefen Unteil an der im Grunde franken Menschenwelt. Es war ihm, als truge er felbst ihre Krankheit. Deshalb gelang es ihm auch jest noch nicht, gegen die Leiden des einzelnen Menschen gleichgultig und gefühllos zu sein. Tropdem hatte er, sich auf Behandlung Rranter einzulaffen, im "Grunen Baum" von vornherein abgelehnt: was naturlich nicht hinderte, daß die Leidenden kamen, den Wirtsleuten zu verdienen gaben, ja sich mit Ges schenken an sie beranmachten.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel

Inton Scharf hatte von seiner Bekennertat auf der Ratz haustreppe einen achtzehnjährigen Menschen, Sohn eines Postbeamten und Primaner, mit nach hause gebracht. Der durftig gekleidete, stark im Wachsen begriffene schone Jungzling hieß Dominik. Er war ziemlich groß, hatte den ersten

bunflen Bartstaum, wie einen feinen Schatten, um Obers lippe und Kinn, dunfle, melancholische Augen und eine zurte, braunliche Haut. Er trug schabhafte Schuhe mit ausgeweiztetem Gummizug, Beinfleider und Rockarmel waren zu turz geworden, sein Vorhemd und Kragen, der ohne Schlips war und den niemand ihm wusch, konnten unmöglich sauber sein. Es lag ein schmerzlicher Jealismus in diesem Kopf, der etz was Edles und dabei unsäglich Anziehendes hatte.

Dominit hatte die Worte Anton Scharfs: "ich sage euch, Christus ist auferstanden!" gehört, er war dem Bekenner nachgeschlichen und hatte ihn über Absicht und Grund seiner Handlung ausgefragt. Als er aus einem dunklen Juge des Herzens Anton begleitet hatte und vor dem Meister dieses grobschlächtigen Jüngers stand, wußte er fast auf den ersten Blick, daß sein Schickal fortan unlöslich mit dem dieses Menschen verknüpft sein werde.

Er wurde Emanuels rechte Sand.

Eine folde hilfe brauchte Emanuel, benn er hielt bereits einige Tage nach der Ansfendung der Sieben gleichsam regele mäßige Sprechstunde. Es zeigte sich, daß im geheimen viel mehr Menschen, als es den Anschein gehabt hatte, durch das Befenntnis, Christ sei erstanden, berührt worden waren, und diese hatten den Weg bis zum herde des neuen Irreglandens zu finden gewußt.

Unter benen, die Dominif empfing, ehe sie eines Gespräches mit Emanuel Quiut gewürdigt wurden, waren feineswegs nur Madchen, Franen und Männer aus niederen Bolts; schichten, sondern auch Baronessen und Gräfinnen, Mili; tars in Zivil, furz Leute von Stand und darunter manche prominente Personlichteit; sie scheuten sich nicht vor dem übel; riechenden, ziemlich verrusenen Platz, der, obzleich über ihn eine Stroße führte, nur wie ein hof wirfte, an dem das Gasthaus zum Grünen Baum gelegen war. Sie traten über die schmierige Schwelle, murig, wenn auch nicht ohne Schausdern, in den schmierigen, engen, von Fliegen überfroehenen

Hausstur hinein und durch die Tur rechts in das von Kases geruch und Alfoholdunst gesättigte Gastzimmer, was für dies sen und jenen aus dem Kreise der Vornehmen zum Wartes raum und zur Geduldprobe ward.

In wenigen Wochen tat sich vor Quint der ganze Jammer auch der mittleren und oberen Stande auf, die eine den Reid so. start erregende, glanzende Außenseite zur Schau trugen. Er blickte in ein über alle Begriffe bitteres, inneres Elend hinein, und es fam ihm vor, als wenn dies das echte Antlit der Zeit ware.

Da war ein Weib, das ihr vornehmer Mann, nachdem er ihr ewige Liebe und Treue geschworen, physisch vergiftet, geschlagen, um ihr Vermögen gebracht, mit einer anderen betrogen und dann verlassen hatte. Eine Tochter, die von ihrem vergotterten Bater sittlich entehrt worden war. Eine andere Tochter, die ihr wurdeloser und beflassierter Dapa sum Handelsobjekt erniedriat und an Ravaliere verschachert hatte. — ("Er hat meine Seele zehnmal zertreten!" fagte fie.) - Da war eine andere Tochter, durch ihre Eltern von einem jungen, gefunden, geliebten Mann hinweggeriffen und an einen reichen und frauken Roué von Stand zur Ehe verkauft. Da war ein Mann, der vor dem Schlafzimmer seiner vers gotterten Frau fast jede Nacht die Stiefel eines andren Bers ehrers fand. Ein anderer, den ein geliebtes Weib ju Betrug, Diebstahl und Totschlag verführt hatte. Das Weib eines vornehmen Mannes, der seine Seele vor Quint ausschütten wollte, war eine Trinkerin und kam, zur Landstreicherin ers niedrigt, zuweilen bettelnd vor seine Tur, wo ihre eigenen Kinder, die sie von ungefähr sahen und sie nicht kannten, sich vor der eigenen Mutter entfetten und efelten.

Es kam ein Bater zu Quint, der auf seinen Sohn jeden erdenklichen Fluch zu häusen sich für berechtigt hielt: der Sohn hatte an der Kassa seines Baters Diebstahl, Betrug und Einbruch verübt. Es kamen Leute ohne Zahl, die waren in ihren Berufen unglücklich, das heißt, ihr Beruf erschien

ihnen wie ein Zwang, ein Kerfer, ein Unglück, ein Geelens mord, dem sie doch nicht entrinnen konnten, weil er das einzige Mittel war, ihr tägliches Brot herbeizuschaffen. Unter diesen Unfreien, diesen Gefesselten waren hohe und niedrige Militärs, hohe und niedrige Beamte, Vertreter der allermeisten Berufsarten: und keiner wollte gerade das, was zu sein ihn die Verhältnisse zwangen, sondern etwas ganz anderes sein.

Es mußte Emanuel und auch Dominit auffallen, welcher Grad von Demut, Furcht, ja Feigheit, der Mehrzahl dieser Menschen eigen mar, die in ihren Rreisen und in ihrer Offents lichkeit meift mit unbeugsamer Sarte und mit nicht min: berem hochmut auftraten. Und weshalb suchten sie eigente lich bei seiner Armut und in seinem schmutigen Winkel Rat, da ihnen doch gang andere Ratgeber zu Gebote fanden? Sie selber meinten, ihre Belt sei bis obenan von Tude, Luge, heuchelei, haß und Niedertracht angefüllt. Einer belaure des andern Schritte und sei, sofern diefer auch nur das geringste Zeichen von Schwäche, etwa durch irgendein offenes Bekenntnis, merken laffe, fofort morderifch über ihn herzu: fallen bereit; "denn," fagten sie, "die moderne Gesellschaft ift auf den rudfichtslosen Rampf der Interessen aller gegen alle gestellt. Webe bent, der auch nur einen Augenblick feindlich um sich zu bliden und um sich zu schlagen nachläßt!"

Es kamen auch viele Leute zu Quint, die über eine wider, natürliche Anlage ihrer Natur, die sie vergeblich zu bekampfen suchten, zu klagen hatten. Es waren solche darunter, deren übrige Wesensart von ganz besonderer Feinheit und Jartheit war, Menschen, die jeden Mut zur Schönheit, zur Treue und auch zum Tode hatten. Manche von ihnen gingen mit dem Gedanken, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, um: eine Absücht, über die sich auch der junge Dominit zuweilen mit Quint auseinanderzusesen pflegte.

Die Martern der meiften aber, die zu Quint famen, dreiften fich um den Erwerb und Verluft von Geld. Die Sorge

darum vergiftete ihnen Tage und Rächte, verdarb und zerzüttete ihnen Jahr um Jahr ihrer Lebenszeit. Quint glaubte zu sehen, wie die gesamte moderne Zivilisation nichts wetter als eine erzwungene Orgie ohne inneren Sinn, verbunden mit einem saden oberstächlichen Rausche, war, darin sich seiner der Teilnehmer wohlsühlte. "Der Zweck," sagte Dozminik, "der Gesamtheit ist entweder der einzelne oder der einzelne braucht die Gesamtheit nicht." Seine Meinung war serner: die ganze Menschheit sei augenblicklich zu einer schwizenden, ächzenden, suchenden Bedienungsmannschaft des großen Molochs Maschine herabgewürdigt, ja sie sei selbst ein Maschinenteil und stünde mit Rad, Achse, Schiene, Kohle und dl auf gleicher Stusse.

"Das wurde nichts schaden," meinte Quint, "wenn nur nicht der ganze Körper, zu dem wir gehören, schlecht und verseucht ware. Ein schlechter Sauerteig hat das ganze Brot, von innen heraus, verdorben und ranzig gemacht. Außers dem sigen wie ebensoviele Krebsgeschwüre, verdeckt unter buntem Tuch, blanken Knöpfen, Seide, hermelin und Spangen von Edelstein, Geschlechtssucht, Ehrsucht, Mordzsucht verbunden mit Menschenfurcht in dem Leibe der Zivilizsation. Wer will ihn gesund machen?"

In diesen Tagen und allen seinen Besuchern gegenüber empfahl Quint immer wieder dasselbe heilmittel: "Segnet die, die euch fluchen! bittet für die, die euch beleidigen und verzfolgen! tut wohl denen, die euch hassen! liebet euren Nachssten wie euch selbst! wer dich bittet, dem gib! und wer dir das Deinige nimmt, von dem fordere es nicht wieder! und wer dich schlägt auf eine Backe, dem reiche die andere auch dar! wer dir den Rock nimmt, dem schenke auch noch dein hemd."

So weit waren die Antworten Quints im ganzen harmlos gewesen. Eines Tages aber kam ein Mensch zu ihm, der fragte, was er tun solle, da er es mit seinem Sewissen nicht vereinbaren könne, eine Waffe zum Wenschenmord in die Hand zu nehmen, aber leider zum Militärdienst ausgehoben

sei. Quint sagte: "Du sollst nicht schwören! So verweigere dem König den Treueschwur!" Er suhr dann fort: "Du sollst nicht töten! So lege den Säbel ab, den sie dir umbinden wolzlen, und nimm das Gewehr, wenn sie es dir reichen, nicht in die hand!""Sie werden mich in den Kerker wersen," sagte der Mann. "Dann liege im Kerker!" gab Quint zur Antwort. "Sie werden mich anspeien, mich versuchen, mich auf jede erdenkliche Weise mißhandeln, mich verachten, mich auf jede erdenkliche Weise mißhandeln, mich aus der Gesellschaft der Menschen ausstoßen." Quint sprach: "Das haben sie Jesu Christo auch getan." "Wenn sie mich aber töten?" fragte der Mann. "Dann mußt du sterben!" sagte Emanuel.

Duint und Dominif, zuweilen mit hebwig Krause als ber dritten im Bunde, machten oft weite Spaziers gånge. Dann streiften sie an den Ufern der Oder hinauf oder bewegten sich über die melancholischen Wiesenslächen der scheindar stillstehenden Ohle, wo sie gelegentlich einen Kahn losmachten, den sie in tiefster Einsamteit, etwa an eine Weide gebunden, vorfanden, die mit ihren Zweigen ins Wasser hing. In diesem Jahr war der Frühling zeitig einz getreten, und es gab Rächte von einer unendlichen Schwerzmut und Schönheit in dieser Flußniederung.

Emanuel nahm in den ersten vierzehn Tagen seltsamers weise keine Beranlassung, hedwig und Dominik gegenüber auf seinen Messaswahnsun zurückzukommen. Er ging aussschließlich auf die Sorgen und Kümmernisse des durch ihren Beruf nicht befriedigten Mädchens und auf die Philosophie der Lebensmüdigkeit des ihm mit Leib und Seele ergebenen Primaners ein.

Dominit trug fich mit Gelbstmordgebanken.

Menschen, die das leben bis ins hohe Mannesalter gestragen haben, erinnern sich meist gewisser Krisen der Jüngslingsjahre nicht und sind nicht geneigt, sie wichtig zu nehmen. Dennoch hat das leben in jedem Alter die gleiche Wichtigkeit.

Schon deshald, weil immer der gleiche Einfatz, nämlich die ganze Personlichkeit, zu Gewinn und Verlust auf dem Spiele steht. Tragif und Heroismus, das beweisen zahllose Beispiele, stehen dem Jünglingsalter ebenso nahe, ja vielleicht näher als jedem späteren. Und jeder Augenblick, in dem die reine und eigentümliche Gefühlswelt eines keusch erwachten Idealismus hochbegabter Jünglingsnaturen von der Erkenntznis der herrschenden Niedertracht und platten Gemeinzheit der Welt wie mit einem vergisteten Speer tödlich getroffen ist, wird dieser selbe Speer, nicht selten von der Hand des Bestroffenen, mutig und entschlossen weiter bis ins Herz des eignen, körperlichen Lebens weitergeführt. Jahr um Jahr kommen Schiffe mit schwarzen Segeln von den Labyrinthen des Minotaurus zurück.

Die Lehrer hatten Dominik eröffnet, er werde von dem sogenannten Abgangs, oder Neifeeramen zurücktreten müssen, nicht eigentlich mangelnder Kenntnisse wegen, sondern weil er moralisch nicht von der nötigen Reise sei. Der Anlaß, den er für dieses Urteil gegeben hatte, bestand in Freundes, treue und kameradschaftlicher Auspeferung. Er war, ohne daß er selbst zum allergeringsten Verrat zu bewegen gewesen wäre, überführt worden, bei gewissen Arbeiten unter Klausur, seinen Rachbarn rücksichtslos mit Rat und Tat hilfreich geswesen zu sein.

Reineswegs war er aber durchdrungen von der eigenen Unmoral, sondern, da er in dieser ekelerregenden Schulmoral den herrschenden, schmußigen Unfinn der Welt verkörpert wähnte, so kam ihn vor dieser Welt ein tödliches, mit Übelkeit gemischtes Grausen an.

Dominit hat ein heftigen Gedichte zurückgelassen und eine Anzahl Notizen über Emanuel Quint. Eines Abends, als eben der Mond wie eine riesige, in düsserer Rosensarbe glübende Rugel am Rande der Ohlewiesen lag, hatte er still im Boot — aber nur dieses einzige Mal, — vor hedwig Krause und vor Emanuel aus seinen Gedichten vorgetragen.

Seine Seele war, nicht anders wie eine eben gebffnete Blüte, von großer, eigener Schönheit — ja von einer königslichen Schönheit! — dabei aber auch von mimosenhafter Berletlichkeit. Die gleiche Berletlichkeit sah er in allen, die seiner Meinung nach unterdrückt und entrechtet waren. Dhne mit irgendeiner Partei Gemeinschaft zu haben, ordnete er sich selbst in die Klasse der Berachteten und Zertretenen ein.

Dies war der Abschluß eines Gedichtes, das er an jenem Abend im Boote mitgeteilt hatte:

Und wie man einst am Anfang deines Lebens nur mit Verachtung sah auf dich herab, so ist auch jest das Endziel deines Strebens und deiner Tatkraft ein verachtet Erab!

Dominik war ein Mensch von bewunderungswürdigen, vielfältigen Inlagen und von einer für sein Alter staumens, werten Gelehrsamkeit und Belesenheit. Er besaß einen Reichtum an Kenntnissen aus der Naturwissenschaft. Er liebte kosmologische und kosmogonische Träume. Er sprach, als von zwei gleich großen Bundern, von dem moralischen Gesege in uns und dem gestirnten Himmel über uns. Er hielt Emanuel Quinten und Hedwig Kranse Vorträge, in denen die Namen Giordano Bruno, herschel und Kepler vorkamen. Er sprach mit sunkelnden Augen davon, wie Galilei im Kerker sein: "sie bewegt sich doch!" gesprochen hatte und wie die Menschheit allezeit ihre größten Bohltäter steinige. Er behauptete, wenn er weiter lebe, so werde er künstig mit dem Volk, durch das Volk, unter dem Volk und sür das Volk seines kun.

Als ob er im Innersten zu ihr gehöre, schloß er sich der einstigen romantischen Schule an. Er liebte Novalis, der das Wort gesagt hatte: "Deutschheit ist echte Popularität." Er liebte die ganze Gruppe, weil ihr freies und fühnes Denken nicht in Nationalismus versandete, sondern das Mysterium des Daseins fortgeseht als solches erkannte und bestehen ließ. Dieser Jüngling vereinigte den Geist und Stolz freier Fors

schung mit der mystischen Jubrunst eines mehr tatholischen Christentums, das ihn mit einem weichen, sehnsuchtsvollen Lyrismus erföllte.

Sein Lieblingsdichter außer Novalis war Solderlin. Richt nur sprach er in stillen Stunden gern dieses und jenes seiner Gedichte aus dem Ropse vor, sondern er führte auch den Hyperion in einem zerlesenen Exemplar fast stets in der Tasche.

Was Dominik an Emanuel fesselte, wird vielleicht nach alledem einigermaßen begreisslich sein. Eutscheidend für die neuentstandene Abhängigkeit des jungen Genies war natürlich vor allem der Eindruck, den Quintens ganze Erzscheinung hervordrachte. War ihm schon der plattesse und ges wöhnlichste Mensch ein Mysterium, wieviel mehr dieser Quint, dessen geheimen Anspruch er kannte. So stürzte er sich mit einer vielleicht mehr künstlerischen, als blindzläubigen Sucht in die verwirrende Atmosphäre um Quint hinein. Aber es war dabei ein bewußtes, entschlossenes Wollen in ihm, weil er spürte, daß der Weg des Meisters, den er gefunden hatte, dorthin ging, von wo auch ihm die größte Locung der Anhe oder des Paradieses ausstrahlte. Dieser, wie er ihn bereitz willig und aus Überzeugung nannte, heilige Mensch war, wie er selber, gleichsam nur verirrt in die Welt.

Seht — der Fremdling ist hier — der aus demselben Land sich verbannt fühlt, wie ihr; traurige Stunden sind

ihm geworden — es neigte fruh der frohlich Tag sich ihm.

Bleibt dem Fremdlinge hold — spärlich Freuden sind ihm hienieden gezählt — doch ben so freundlichen

Menschen sieht er geduldig

nach dem großen Geburtstag bin.

Im Umgang mit Dominik zeigte Quint seltsamerweise eine, wie ein Ausruhen wirkende, ungeschraubte Schlichtheit und menschliche Sinfachheit. Zwischen beiden, schien es, war, ohne jede Verhandlung, stillschweigend ein fester Pakt ges

schlossen. Es herrschte eine fast magische Einigkeit. Dominit, ber, über einem verrusenen Lotal, bei Bahnschaffnersleuten in Schlassielle war — wo er ein Kruzisir über dem Bett anzgebracht und ein anderes auf sein Nachtischen gestellt hatte! — beschäftigte sich tropdem nicht viel mit der heiligen Schrift, und es wurde auch zwischen ihm und Quint kaum je eine Bibelstelle besprochen, ja überhaupt nur ein religiöses Gesspräch geführt. Durch ein Wort, das Quint eines Lages geprägt hatte, als der Name des Heilands gefallen war, ward Dominit betört oder, nach seiner Ansicht, aufgeklärt: "Chrizsius? ich kenne ihn nicht, oder bin es selbsi!" hatte es gezlautet.

## Vierundzwanzigstes Rapitel

Grft am gehnten Tage nach seiner Abfertigung hatte fich Martin Scharf, mit dem zwolf Jahre alten Guftav Quint, in der Wirtschaft jum "Grunen Baum" eingefunden. Er hatte auf dem Wege nach Giersborf die eigene heimat und das Grab feiner Eltern aufgefucht, mo er betete und allen Ernstes ben Toten unter dem Rafen mitteilte, es fei gesäet verweslich, um aufzuerstehen unverweslich, und die Beit sei nahe, wo es in seine Sand gegeben fein wurde, fle auf: zuerweden. hernach, auf dem Wege durchs Dorf, hielt ihn ber neue Besiger seines hauschens an und er war gezwungen, über den Sonntag bei ihm ju bleiben, um endlich die foge: nannte Auflassung des Grundstuds am darauffolgenden Montag, an Gerichtestelle, vornehmen zu laffen. Nachdem es geschehen und Martin weiter gewandert war, sagte der neue Besiger, ju einem jeden, der es horen wollte, wie Martin Scharf bermagen unfinnig in feinem Betragen und Reben ware, daß man felber, um nuchtern zu bleiben, fein ganges bigden Berftand notig habe

Der alte Quint empfing Martin durchaus nicht mit Freunds lichkeit, und da seine Frau, die immer im beginnenden Frühzighr einen Gemüsehandel erdssnete, nicht zu Hause war und er selbst und August, sein Sohn, von der Reise Gustavs durchaus nichts wissen wollten, gab es lange Zeit niemand, der diesen Eigensinn brechen konnte. Am fünsten Tage der Reise Martin Scharfs kam endlich, gegen Abend, die Mutter nach Haus und man konnte nun ruhiger unterhandeln.

Alber auch hier erhielt der gediegene und vertrauenerweckende Martin nur mit Muhe die Einwilligung, den kleinen Benjas min mit fich zu nehmen. Die Mutter weinte viel über Emas nuel Quint und überhäufte den Abwesenden mit Vorwürfen. In einem Utem schwor sie, es sei in seinem Kopfe von Jugend an, ja von Geburt an, nicht richtig gewesen, und behauptete, er hatte konnen nach seinen Anlagen und nach alledem, was ihm geboten worden war, wenn er sich's nur im geringsten wahrgenommen haben wurde, die Stube der ganzen Kamilie fein. Für alles, mas Martin von ihm erzählte, hatte fie nur die Worte: narrisch, nichtsnutig, übergeschnappt! war aber schließlich doch so weit, besonders weil ihr der fleine Gustav felbst mit dringlichen Bitten gufette, den Jungen mit Martin reifen zu laffen. Sie gebrauchte dabei diefe bittere Form der Zustimmung: "Gut! ihr wollt mir den Bengel auch noch verrückt machen."

Jest widerhallte die hutte des Tischlers noch einen ganzen Tag lang von heftig geführter, häuslicher Streitigkeit, die endlich, auf das Anraten von Frau Quint, durch einen harten Taler für ihren Mann und einen für August von Martin geschlichtet wurde. Der alte Tischler hatte sich, im Besit des Geldes, denn auch sofort stillschweigend wie mit seinem Raube davongemacht.

So war denn Martin Scharf strahlenden Auges mit Gustav bei Quinten eingetroffen. Diefer rif seinen Bruder an die Brust, und es war von jeht ab, während dreier

Tage, so, als ob nur der Bruder auf der Welt ware und Emanuel sich selbst, seine Sendung, seinen heimlichen Borssaß, seinen Jesuswahn, seine vergangenen und zufünstigen Schicksale, seine Jünger, Freund und Feinde, kurz, alles außer dem Bruder vergessen hätte.

Das Betragen Emanuels hatte, nicht anders wie das seines jungen Halbbruders, etwas kindlich Rührendes. Er schlief auf dem Sofa und räumte dem Kleinen die Bettstelle zin. Er ersuchte Dominik, oder einen seiner andren Begleiter, diese und jene Kleinigkeit einzukausen, die der Junge, mit staunenden Augen, etwa in einem Schausenster entdeckt hatte. Darunter war ein kleines Laubsageshandwerkszeug. Stundenlang half ihm Emanuel selbst, eine zierliche Arbeit auszusührhren. Auf seine Bitte kauften die Jünger ihm Glässchen voll Selterwasser mit himbeersaft. Man zeigte ihm Schaubuden, wo wilde Tiere zu sehen waren. Sustav war ein zarter, blonder, durchaus nicht bäurischer Knabe, der, durch die Fülle des Neuen berauscht und beglückt, voll Beswunderung zu Emanuel aufblickte.

Schon am Morgen nach seiner Ankunft hatte Emanuel Schwester Hedwig, unten am Eingang des Krankenhauses, seinen Bruder mit einem merkbaren Stolze vorgestellt. Er sagte es nicht, aber man konnte es seinen Bliden ansehen, daß er es dachte: Solche besihen das himmelreich! Und wenn seine Mienen, gleich einem plöglichen, tiesen Wolkenschatten, der Ernst überkam, so lag es dahinter: Wehe! und sehet zu, daß ihr nicht einen von diesen Kleinen beleidigt! Emanuel schien diesem Knaben gegenüber ganz hingebung, ja, während einiger Tage, ganz hilflose Abhängigkeit. Er sah die Welt aus des Bruders Augen.

Dominit pflegte eine vertraute Beziehung zu einer Kellenerin. Es war ein Madchen, das sich in der Gewalt jenes Wirtes befand, der die Biere und Weinstuben unter der Wohnung des Bahnschaffners, dem Quartiere Dominits, innehatte. Diese Raume, die eine übelberüchtigte, niedre

V, 30

Spelunke bilbeten, trugen den Namen Wusenhain, womit eine hochgelobte Gegenwart die goldene und reine Luft der parnassischen Hochen rückwirkend verpestete und diesen ganzen Gottesberg der Bergangenheit zum Müllhaufen umwandelte.

Elise Schuhbrich, so hieß das Madchen, hatte für Dominit eine ernste, wenn auch resignierte und hoffnungslose Neisgung gefaßt. Sie war eines Bahnhofsinspektors Tochter, die, nachdem sie mit achtzehn Jahren ein Kind geboren hatte, wie üblich von ihrem Vater aus dem Hause geworfen und für immer verstoßen worden war. Sie durfte sich nicht mehr blicken lassen, oder, wie er gedroht hatte, er schlüge sie tot.

So wurde sie, ohne Mittel für ihren Unterhalt, gang natürs licherweise eine Beute für jedermann, ward von der Polizei "unter Sitte" gestellt — das heißt unter Unsitte! — und fand endlich in jenem schrecklichen Siftwinkel Unterkunft.

Elise erschien eines Tages vor Quint, um in einer weinens den Beichte ihr herz und die ganze Last ihres Elends auss zuschütten.

Er sagte zu ihr:

"Deine Eltern, die dich verstuchen, deine Brüder und Schwestern, die dicht verachten und verdammen, alle, die über dich und deine Taten Recht sprechen und sie verurteilen, richten nach dem Fleisch. Sünde wird nur durch Sünde versdammt. Ich richte niemand." Worte, womit er sich diesem käussichen Mädchen gegenüber allerdings auf den vielumsstrittenen Boden des heilands stellte. Er sügte, indem er der Knieenden, wie segnend, die hand auf den Scheitel legte, noch hinzu: "Steh auf! deine Sünden sind dir vergeben."

Von diesem Tage an liebte Elise Schuhdrich, die verachtete Rellnerin aus dem Musenhain, ihren Beichtiger abgöttisch. Da sie immer an ihren traurigen Dienst in der Kneipe ges bunden war, aber seine Gesellschaft und die Gesellschaft ihres Geliebten nicht entbehren wollte, hatte sie es zu Wege ges bracht, das Quint ihr den Geliebten nicht mehr durchaus

enizog, sondern mit ihm, an einem der von ihr bedienten Tische, ein und den andern Abend zubrachte.

Man weiß, die Tiefe bes Schmutes, darin ein Mensch gezwungen ober freiwillig watet, ift nicht immer ein Beweiß für die Unfauberfeit seiner Seele. Go hatte sich denn in einem der Trinfzimmer um einen alteren Runfiler, einen Professor für Malerei, auch ein sogenannter Stammtisch gebildet, der aus jugendlich idealistischen Runftlern bestand, unter denen einige allerdings der depravierenden Wirfung des Altohols und der niedren Erotik bereits verfallen waren. Es ift nicht zu leugnen, daß der Professor selbst, der von seinen Schulern verehrt und umschwarmt murde, ein Trinfer im letten Grade mar, deffen gange Nahrung am Tage aus einem fauren Bering bestand, den er in ungeheuren Mengen von Bier und von Wein ertrantte. Dominit war diesem Rreife, dem er fich manchmal jugefellte, nicht unbefannt, und der Professor mit dem schwarzen Faunsgesicht und den roten und feuchten Faunslippen, dem ein schwarzer Schopf wild über die duster funkelnden Augen hing, hatte ihn mehr mals mit ticherndem Lachen in bezug auf Elise Schuhbrich "unfern Usra" oder auch "unfern Ritter Toggenburg" zubenannt.

Es machte ein nicht geringes Aufsehen, als Dominit, der etwa vierzehn Tage und länger dem Musenhaine sernges blieben war, eines Abends mit Quint, in Begleitung des kleinen Gustav und seiner acht ländlichen Mitläuser, wieder erschien. Der Prosessor, der seine schwarzbewimperten Augen meist halbgeschlossen hielt, konnte sie plözlich kaum genügend weit aufreißen. Während aber in seiner Umgebung ein allz gemeines Gelächter und ein großer karm der Begrüßung entstand, hielt er den Blick, wie verstört und erschrocken, auf Quint gerichtet, als ob es ihm bei dem Lichte der Gasstammen und im dicken Dunst von Rauch und Alkohol zu unterscheiden nicht möglich wäre, daß jener ein wirklicher Mensch und keine bloße Erscheinung seines deliranten Gehirnes sei.

30 \*

In der Flucht der Raumlichkeiten und an den verschiedenen Tischen, die von neun Kellnerinnen — tatsächlich neun, nach der Zahl der Musen! - bedient wurden, sah es, die Gafte anlangend, sehr verschieden aus. Meist allerdings fanden sich solche Gesichter, denen das Zeichen der Benus vulgivaga auf ber niederen, weichenden Stirne ftand. hier gechten Leute, die ihren Fausten, ihrem Angug und ihrem Betragen nach ju urteilen, mahrscheinlich auf dem Biebhof ju tun hatten, bort hatten fich Leute niedergelaffen, deren durftiges Außere auf niedere Schreibarbeit, in schlecht gelüfteten Rangeleien, zu deuten schien. Abgesondert, an einem Tische für sich, der ihm auch unbestritten blieb, faß ein athletischer Mensch, mit tudischen Augen und einem Stiernaden, der vielleicht als Rettensprenger ober mittels der Brechstange seinen Unterhalt fand. Man fah Studenten! Diefer herr war vielleicht ein Referendar, jener vielleicht ein Regierungsbaumeister! Der Dritte konnte ein auf Reisen befindlicher Paftor sein. Nahe am Ausschant hatte sich eine Tafelrunde larmender Aleinburger aufgetan: furt, es war jenes standesunterschieds lose Gemisch vorhanden, welches entsteht, wenn der Major in Zivil und der Unteroffigier, der Feudalherr und der Obers kellner, der Rommis und der Hausknecht einträchtiglich in dem gleichen, übelriechenden Tumpel fischen gehn.

So weit von diesen Tischen und Raumlichkeiten aus der Eintritt Quints in Begleitung des Knaben und seiner Jünger zu beobachten war, wurden aller Augen sogleich angezogen und es trat in kurzer Zeit, als ob jeder der lebhaft schwahen; den und gestikulierenden Menschen das Ende des gerade anz gefangenen Sahes vergessen hätte, Stille ein. Dieser, der trank, und jener, der, mit herausgequollenen Augen, bez gierig an einem zähen Beessteak kaute, unterbrach einen Augenblick verduht seine Tätigkeit. Und es wurde erst nach einiger Zeit wieder in der alten Weise weiter gekaut, getrunken, geschrien, mit den Kellnerinnen gescherzt und an ihnen, mit derz ben Eriffen und rohen Spähen, wiederum das Besse getan.

Als der wunderliche Heilige, dem übrigens alle neun Kellenerinnen sogleich scheindar bedingungslos zugeflogen waren, am vierten, fünften Tage wieder erschien, war sein heimlicher Span längst scherzweise von den Mädchen unter den Gästen verbreitet worden. Man machte sich lustig über den Narren in Christo, Quint, der seine neue Kirche in einer Kneipe mit Damenbedienung, wie sie sagten, aufgeschlagen habe, deren sauberes Symbol nicht mehr das Kreuz, sondern die rote Laterne war. Aber Quint genoß den Respett eines Jressinnigen. Und es mußten erst einige Tage vergehen, bes vor man an diesem und jenem Tisch den Mut, ihn offen zu hänseln, fand.

Nach und nach zog die Gegenwart Quints eine Menge verschiedenartiger Elemente an, so daß die Tasel, deren Mittelpunkt er und nicht mehr der malerisch in einen leichten römischen Mantel drapierte Prosessor war, länger und länger ward. Die Gespräche, die hier geführt wurden, und denen Emanuel, meist ohne einzugreisen, zuhörte, hatten die Runst, die Literatur, diesen und jenen Zweig der Wissenschaft, soziale Fragen oder philosophische Dinge zum Gegenstand. Man wußte in den Kreisen derer, die an Quint irgendwie ein Interesse in den Kreisen derer, die an Quint irgendwie ein Interesse nahmen, wo er an mehreren Tagen der Woche zu sinden war, und so hatte sich eines Abends Kurt Simon, der jeht in Breslau eine sogenannte Presse für den einzichrigsreiwilligen Dienst besuchte, und eines anderen Abends auch Benjamin Glaser der Tasselrunde eingesügt.

Es wurde Emanuel spåter zum Vorwurf gemacht, und man schloß daraus auf seine Verkommenheit im Moralischen, daß er nicht nur in dieser Umgebung niederer Sittenverderbnis selbst seine Abende zubringen mochte, sondern auch, solange er bei ihm war, seinen Bruder Gustav mit sich nahm. Ja, er hatte schließlich auch Schwester Hedwig um alle Reputation gebracht, so daß sie aus dem Stande der Diakonissinnen unter dem Protektorat des Gurauer Fräuleins austreten und in dem konfessionslosen Orden vom roten Kreuz ihre

Tätigfeit fortsehen mußte, weil sie, wie man ihr nachges wiesen hatte, auch eines Abends, in Begleitung des Ussissenzsenztes Husseusch, Gast an der Tafel des Musenhaines ges wesen war.

Der kleine Gustav hing an dem Bruder, seit er in Breslau war, mit einer fast besorgniserregenden hingabe. Den jungen studierten und gebildeten Leuten, die eine reizvolle, oft zur Ehrfurcht erregende Ahnlichkeit in dem Wandel dieses gefährlichen Sonderlings, Quint, mit dem Wandel und Wesen des wahren heilands hineinsahen, schien der Knabe der am innigsten gläubige Jünger zu sein. Dieses Kindessauge bekannte es, ohne daß ein Schatten von Zweisel die volle Reinheit des Ausdrucks trübte, wie dieser Bruder sein alles in allem: Freund, Beschützer, herr und heiland, ja sein Sott oder Abgott war. Der blasse Knabe starb übrigens früh. Er wurde nicht ganz vierzehn Jahre alt. Ihm ware vielleicht, wenn er weiter gelebt hätte, ein ähnliches Schwärzmerschicksal, wie seinem Bruder, beschieden gewesen.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel

Ils Emanuel eines Tages von einem gewesenen Stuffasteur, namens Beißlander, der sich auf der Breslauer Runfischule für das Zeichenlehrers Examen vorbereitete, laut wegen der Gegenwart des Knaben am Trinktisch getadelt wurde, sagte Quint:

"Uns ist eine kurze Frist gegeben. Die Stunden, ja die Minuten, die uns gehören, sind gezählt. Der Abschied sieht vor der Tür und ihr könnt nicht wissen, unter welchen Zeichen wir leben und um welche geheime Stunde des Tages und Jahres und zu welchem Ziel wir beide einander geschenkt worden sind. Denn wir wandern von weit her und wandern weit hin, und obgleich wir hier sind, sind wir nicht hier, noch

wir bei euch, noch ihr bei uns. Was ihr hier suchet, das suchen wir nicht, und was ihr hier findet, dafür sind unsere Augen blind. Die Augen der Engel heiligen, was sie bestrachten. Claubt ihr, daß er weniger als ein Engel ist?"

"Das ift furchtbarer Schwulft!" sagte Beißlander, worauf man ihn aber allgemein— der Professor voran! — zur Ruhe verwies.

"Die Worte des Teufels und die Augen des Teufels," schloß dann Quint, "find es, die himmel und Erde gemein machen."

"Du bist und bleibst doch eben ein gemeines Luder, Minna," sagte jemand laut am Nebentisch, indem er die Kellnerin, die ihm Bier brachte, mit rober Spaßhaftigseit auf den Rückenschlug. "Das hätten Sie besser bleiben lassen," sagte darauf, zu dem Fremden gewendet, Dominist. Er hatte bemerkt, wie die Kellnerin halb das Bier verschüttete und nur mit Heroismus die sürzenden Tränen zurücklängte.

Emanuels Wesen und Betragen machten in diesen Tagen durchaus den Eindruck strahlender Selbstsscheit und Furchtlosigkeit. In seinen Gang, in seine Haltung, in seinen Blick war eine stolze Freiheit gekommen. Den Augen der Jünger erschien er beinahe gedieterisch. Zu Kurt Simon und Benjamin Glaser aber äußerte Dominik, voll übersschwenglich jünglingshafter Paradoxie und Bewunderung, wie in seinen Augen dieser Tischlersschen das geborene Genie, der gedorene Fürst des Geistes, ein König und Herrscher des inneren himmelreichs, und, wie er romantischunsstisch sich ausdrückte, mit dem Zeichen allwissenden Schmerzes an der gewölbten Stirn, auf Erden der wahre crucifixus sei.

Nicht ohne tiefe Bewegung konnten die Jünger und Freunde Quints in jener Stunde des Abschieds bleiben, als er sich endlich entschlossen hatte, den kleinen Gustav nach Haus zu entlassen. Meister, Jünger und einige Freunde gaben dem Jungen, der seine Heinreise diesmal unter der Obhut Dibiezens zurücklegen sollte, zu Fuß, bis Schmolz, das Seleit. Unter den Freunden befand sich hedwig Krause und

außer Benjamin Glaser, sowie Kurt Simon, auch der immer von Quinten eigentlich unzertrennliche Dominik. Es war ein herrlicher Sonntagsmorgen und die vereinten Gloden der Breslauer Kirchtürme, des alten Doms, der Kirche Sankt Magdalenens und Sankt Elisabethens und vieler anderer schickten den Wandernden ihr Geläut dis weit hinaus in die unter dem allgemeinen arbeitsamen Jubel der Lerchen frisch begrünten Felder nach.

Es wurde, während des ganzen Weges, durch die Jünger und auch durch die Freunde der übliche Abstand von Emanuel innegehalten. Die Freunde, und vor allem Dominik, sorgten dafür, daß die zärkliche Schwermut und Feierlichkeit, die über ihm lag, nicht etwa durch grob naives Fragen und Allsgemeinverhalten der Jünger gestört wurde. Quint hatte den rechten Arm um die Schulter des Knaben gelegt, dessen rechte hand fast stets in der seinen haltend. Der Knabe umschlang mit dem linken Arme die Hüste seines vergotteten Bruders, er legte sein blasses und schwärmerisch blickendes haupt an ihn an, während ihm ein harter Druck in der Kehle saß und Tränen über die Wangen herabtropsten.

Che der kleine Gustav, auf dem Bahnhof von Schmolz, mit Dibiez in den Wagen vierter Klasse stieg, warf er sich schluchzend an Quintens Brust. Dieser sagte zu ihm: "Wenn du lebst, wirst du mir nachfolgen! wenn du lebst, wirst du die Taten des Wenschensohnes tun! Du wirst niederfahren zur Hölle, sage ich dir, und wirst am dritten Tage wieder auferstehen! Ist es aber anders bestimmt im Rat, so wirst du noch früher mit mir im Paradiese sein."

Diese Worte waren nur halblaut gesprochen, aber doch so, daß Dominit, hedwig Krause und Martin Scharf sie vers nommen hatten.

Auf dem Rudwege bildeten Freunde und Junger meift eine andachtig lauschende Gemeinde eng um Quint. Der Schwerz bes Meisters, die Schwermut des Meisters,

bildete eine unsichtbare Bolte der Wehmut, darin alle ats meten. Während der Wanderung sagte Quint:

"Spurt ihr nicht überall in der Natur das Wartende? Wenn ihr lauscht, wenn ihr euch vertieft, wird es euch nicht unter schwerzlichen Schauern des Glückes deutlich, wie alles dieses, was euch umgibt, wartend, nur vorläusig und nicht endgültig ist? Ist euch niemals der Wunsch gekommen, dort zu sein, wo die von euch strömenden Wellen eures Geistes — und eure Sinne sind Geist! — zu Ende sind? Hattet ihr niemals eine glühende Leidenschaft, dort, an der außersten Grenze anzusangen? Wer es fassen mag, fasse es!" fuhr er fort.

Dominit magte einzufügen:

Selbstdtung sei der reale Anfang aller Philosophie und nur dieser Att habe alle Merkmale der transendenten hande lung.

Uhnungslos fragten Kurt Simon und Benjamin Glafer gleichzeitig:

"Bas, Dominit, wollen Sie fich denn felbst toten?" Er wehrte ab. "Sie verstehen mich nicht!"

Quint überging diese Zwischenrede und schritt auf dem wirklichen, von Gras und Ganseblumchen gesäumten Felde wege, und zugleich in die innstischen Weiten seiner Seele weiter fort.

"Überall in der Natur ist das Wartende! Oder meint ihr, daß in dem Lerchenjubel, ob unseren Hauptern, etwas endsgültig ist? Es ist noch nicht so viel von der Wahrheit, sage ich euch, als in dem Berichte eines Boten Wahrheit ist, der den Bericht eines anderen Boten vernommen hat, der von einem weiß, über den die Rede ging, er habe der Wahrheit einen hauch verspürt.

Wahrlich, wenn ihr nicht werdet gewiß und glaubig wie dies Kind, das mich eben verlassen hat, so bleibt ihr ferne vom himmelreich. Wer aber einen von diesen Kleinen versachtet, dem ware besser, man hinge ihm einen schweren Stein

um den hals und ertränkte ihn. Ihm wäre besser, sage ich euch. Oder sollte er als ein von Gott vergessener, gottloser Leichnam leben wollen? Gott ist Geist, und wo der Geist nicht ist, ist der Tod, ob auch der Körper lebendig ist. Wer aber im rechten Sinne totet, der ist es, der im rechten Sinne les bendig macht. Wer aber im falschen Sinne lebendig macht, der übt Mord."

Eine verraterische, fast maddenhafte Adte, ging, mit dem Ausdruck einer scheuen, versteckten hoffnung, bei diesen Worten über Dominits Antlit hin.

"Ich finde," sagte Kurt Simon, "daß in unserer heutigen Welt das Kind, der Knabe, der Jungling, unter dem Druck der Geringschäßung und der Verachtung ganz allgemein zu leiden haben."

"Es ist so," sagte Emanuel. "Dennoch mussen wir unsere irdische Predigt grunden auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist, wie die Apostel es taten, die nach mir kamen!" — Hier horchten Kurt Simon, Benjamin Glaser und Hedwig Krause erschrocken auf, während die übrigen von einem heiligen Schauer befallen wurden! — "die Apostel, die da "geglaubet" haben, wie geschrieben sieht, gleich mir selbst ,auf Hoffnung, da nicht zu hoffen war!"

"Tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag," fuhr er fort, "ein Tag, der gestern vergangen ist. Und über alles das wird ein Tag kommen, auch in diese irdische Dunkelheit. Wenn dieser Tag aber nahe ist, so werden der Menschen Sohne und der Menschen Töchter das Angesicht meines Gottes sehen: sie sollen alsdann nicht mehr bloß träumen und weissagen, denn der Geist wird sich ausgießen auf alles Fleisch, und der Geringste wie der Höchste wird alsdann Leben haben und wissend sein.

Denn es ist allein der Geist, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nichts nute. Gott ist ein Geist. Harret mit allem Fleisch auf die Zukunft unseres Gottes, des herrn. Ich sage euch aber, daß er ein Feuer in euern Sohnen und

Löchtern anzünden wird, womit er sich in euren Sohnen und Tochtern wird wiedergebären, und daß fortan das Geheims nis des Neiches Gottes nicht mehr und das Licht unter einem Scheffel sein, sondern des Menschen Sohn und des Menschen Lochter werden im Glanze ihres Tages dem Blize gleichen und Brüdern und Schwestern des Blizes, der vom himmel blizt und leuchten wird über alles, was im himmel und unster dem himmel ist. harret!"

"Woran follen wir erkennen," fragte Schmied John, "daß der Lag des Menschensohns nicht mehr ferne ist?"

"Erfennet an mir, meine Kinder," antwortete Quint, "daß er nahe ist. Oder wollt ihr mein Zeugnis bezweifeln? Wer sollte ein gultigeres Zeugnis ablegen, als des Menschen Sohn von des Menschen Sohn? Oder als der Geist des Sohnes Gottes von dem Geiste des Vaters ablegen fann? Des Vaters Geist gibt Zeugnis meinem Geist, auf daß ich hier in der Welt von ihm zeuge. Wer aber unter euch nicht erfennt, wes Geistes Kind ich bin, und daß die Worte, die ich rede, Geist sind und Leben, der ist noch ferne vom Gottesreich."

"Wir erfennen es alle!" riefen die Jünger. Emanuel aber lächelte still und sah einen um den anderen von ihnen mit demselben gütigen, stillen Lächeln an.

"Du hast gesagt: harret," außerte der immer mit starter Unruhe und muhsamer Aufmerksamkeit Quintens Rede verfolgende Rrezig, der Handelsmann... "du hast gesagt: harret! Also bist du nicht, der da kommen soll, und mussen wir eines anderen warten?"

"Ich bin der Wissende und der Suchende," antwortete Quint. "Ihr aber seid die, die unwissend sind und nicht sehen. Deshalb sage ich euch: Glaubet, dieweil ihr nicht wisset! Und wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gefandt hat. Deshalb, wenn ihr mich lassert, so lässert ihr des Menschen Sohn, und wahrlich, wie ich gesagt habe: liebet eure Feinde! segnet, die euch sluchen! so will ich euch dennoch lieben und segnen! — Lästert ihr aber

den Geiff, so laftert ihr Gottes Sohn und macht den Satan jum herrn über euch."

Sie näherten sich wiederum der Stadt Breslau an. Quint wies mit der hand in die dunkle Rauchwolke, die darüber hing. Er sagte:

"Der Satan ist der Lügner, ist der Verbrecher von Andes ginn. Er ist die Lüge und ein Vater der Lüge. Er ist das Verbrechen wider den Geist und ist der Vater des Verbrechens wider den Geist. Satanas ist der herr der Satungen. Satanas hat Gott und die Menschen in Kerker gesperrt. Satanas sitt auf Petri Stuhl. Satanas hat den Schlüssel des Abgrundes als Zepter in seiner hand und verspricht, mit ihm das himmelreich aufzuschließen. Satanas hat die Menschen zu Leuseln und Göhen aus holz, Stein, Erz und bemalter Leinwand zu heiligen gemacht. Ich aber sage euch: holz, Erz, Stein, Leinwand ionnen den Menschen nicht heiligen, sondern es ist der Wensch allein, der sie heiligen kann. Deshalb sollt ihr zu heiligen Menschen Gottes werden.

Ihr aber seid die Tempel Gottes, Tempel, die da wandeln und erfüllt sind von Gottes Geist. Andere Tempel, Tempel aus Stein und Erz, Tempel mit Türmen, in denen erzene Glocen hängen, gibt es nicht. Gottes Mund ist nicht von Eisen, und seine Zunge ist nicht ein Glocentlöppel aus Erz. Wer hätte Gott einen eisernen Mund gemacht, und wer hätte ihm eine eiserne Zunge gegeben? Ober ist er ein klingendes Erz, oder eine tönende Schelle? Nein! Gott ist der Geist! und wir wissen, daß er allein der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist der Wahrheit und der Erkenntnis und daß er der Geist der Liebe ist.

Ein Mensch mag des anderen Diener sein, aber er soll nicht Gottes Diener sein. Die da Talare tragen, von den Kanzeln predigen, Gnaden verkaufen, unwirsch zuteilen und vorsschneiden und sich Diener und Knechte Gottes heißen, sind in Wahrheit Knechte und Diener von Satanas. Knechte und Diener hat nur Satanas. Gott der kennt keine Knechte

und Diener. Viel eher ist Gott ein Diener der Menschen, als daß er die Menschen zu Dienern erniedrigen möchte. Ich sage euch: Gott erhöhet die Menschen, sie wären denn gottloß, und wo jemand erniedrigt ist vor Gott, den hat allein der Teufel erniedrigt. Ich aber, der ich von den Menschen erz niedrigt werde, din erhöhet vom Vater, der sich in mir erz höhet hat.

Tretet doch in die Kirchen, wo sie mit schwieligen und verstrüppelten Seelen Totenknöchel und den Leichnam dessen anbeten, den Satan getötet hat, statt daß sie Engel und Gefäße des Geistes selber sind. Womit wollen sie Gott dienen, außer mit Gott? Was können sie Gott aus der Armut ihrer Knechtschaft darbieten? Meinen sie, daß er ein Vater von gesprügelten Hunden, winselnden und gefesselten Knechten zu sein begehrt, dessen, winselnden und gefesselten Knechten zu sein begehrt, dessen Füße mit Wollust auf ihren Nacken herumstampfen? Wahrlich, ich sehe die Zeit, wo eure Kirchen, eure Kanzeln und Richterstühle, eure Altäre, wo sie den Menschen Greuel zu essen gaben, werden unter den Boden gesunken sein, der ewig grünen wird von dem freien Wandel und unter den Küsen der Kinder Gottes."

Man sieht, wie diesem neuen Messias die schriftliche Überlieserung der Worte des ersten, echten Messias mit eigenen Zusähen kaleidoskopisch. durcheinander ging, und wie er immer die gleichen Gedanken zu neuen Gruppierungen in sich umwälzte. Freilich schien es, so wie alle diese Worte laut wurden, daß ein Zwang, eine innere Gewalt hier wirksam war, die alles von innen, wie mit dem Hauche der ersten Schöpfung hervorbrachte, und jedenfalls lag für die Zus hörer ein kühner und erneuernder, wenn auch weit mehr berauschender und entzückender, als klarender Sinn darin.

Mosteln, die nach ihm gekommen find?" fragte, als die jungen Leute später allein waren, Benjamin Glaser mit einer gewissen eigentümlichen Spannung Dominik. Dieser antwortete:

"Wenn Sie eine rationalistische Antwort suchen, so bin ich dafür nicht der rechte Mann. Dazu hat mich diese Erscheinung zu sehr verzaubert. Rovalis sagt: alle Bezauberung geschieht durch partielle Identisstation mit dem Bezauberten, und ich, der Bezauberte, bin mit diesem Zauberer identisszert. Ich verstehe, ich kenne, ich sühle ihn allenthalben. Er hat mich gezwungen, jede Sache so zu sehen, zu glauben, zu sühlen, wie er will. Und hat er nicht über alle seine Besgleiter, Sie und Herrn Simon ausgenommen, eine ähnliche Macht, als über mich?

Ich will Ihnen einen kurzen Dialog, wiederum von Nosvalis, sagen, der Ihnen statt aller Antwort auf Ihre Frage dienen soll. Ich glaube, ein Leben ohne Magie kann nur von oberstächlichen Denkern gedacht werden. Ich bin gewiß nicht erst vor achtzehn Jahren, durch den Zufall meiner Gesburt, in das Universum hineingeraten."

Dominif schloß: "So lautet das Zwiegesprach:

"Wer hat dir von mir gesagt?" fragte der Pilgrim. ,Unsere Mutter." — ,Wer ist deine Mutter?" "Die Mutter Gottes." ,Seit wann bist du hier?" ,Seitdem ich ans dem Grabe geskommen bin." ,Warst du schon einmal gestorben?" ,Wie könnt' ich denn leben?"

Glaser fragte: "So glauben Sie also an die ewige Wieders kunft?"

"Ich wüßte nicht, was es mehr für sich hätte, nicht daran zu glauben. Ist es weniger ein Wunder, daß ich zum ersten Male geboren bin? Und sehen wir nicht, wie in unserem engen Bereich sich alles unerschöhpflich erneuert? Und gibt es außerhalb dieses engen Bereichs, das unser schwaches Beswußtsein beleuchtet, nicht das Bereich der Ewigkeit und der Unendlichkeit?"

Namischen mar die Polizei auf das Treiben im Grunen Baum aufmerksam geworden und hatte mehrere Schupleute abgeordnet, die bei den Nachbarn und auch ges

radezu bei dem Wirt Informationen, wie man es nennt, einziehen follten. Der Wirt und Schlächtermeister begünstigte Quint, weil in seinem Laden, seit er im Hause war, mehr robe Beefsteats und Würste aus Pferdesleisch und in seiner Gaststude mehr Bier und andere Getränke verkauft wurden. Er traktierte den Schusmann, der in einem guten Verhältznis zu ihm stand, und gab die Versicherung, man habe es in Quint und seinen Anhängern mit harmlosen Muckern zu tun, Betbrüdern, von denen gewiß nichts zu fürchten war.

Therese Rakmaret und Martha Schubert hatten Emanuels Spur entdedt, waren ihm nachgefolgt und hatten in nahe ge: legenen Fabrifen Arbeit gefunden. Naturlich benutten fie jede Gelegenheit, um in der Rabe ihres Abgotts ju fein. Der Wirt erflarte, die Beibevolfer famen nur meift gegen Abend jur Betftunde, und wirflich hielten die Junger Quints taglich mehrmals, auch hier, in einem hinteren Zimmer bes Gafthauses Betftunde ab. In diesen Versammlungen, denen Emanuel felbst nicht beiwohnte, ging es nach dem Zeugnis bes Wirtes überaus ordentlich und gesittet zu. Er machte jum Lobe diefer Zusammenfunfte geltend, daß eines Abends ein großer Stein von Sozialdemofraten, die aus einer Bersammlung gefommen waren, durch die Scheiben in das Bimmer geworfen worden sei, weil der Gefang eines Rirchens liedes sie emport habe. Der Freund und Schubmann bewiest indessen, bei allem hunger und Durft, den er entwickelte, im Ausfragen eine gewisse Babigfeit und wollte nicht nur über Dominit, sondern auch über hedwig Rrause, Benjamin Glafer und Rurt Simon, sowie uber alle andren Befucher Befcheid wiffen. Go magte der Wirt ihm nicht zu verschweigen, wie auch der Agitator Kurowsti eines Tages unter diesen Besuchern gewesen war.

Was die Leute, die Quint noch immer täglich heimsuchten, eigentlich von ihm wollten, wußten der Wirt und die Frau des Wirtes nicht. Sie hatte gelauscht, natürlich nur zufällig,

weil ihre Plattkammer neben dem Zimmerchen Quints geslegen war, und konnte versichern, irgend etwas Ungehöriges wäre jedenfalls niemals vorgekommen, auch dann nicht, wenn schlechte Weibsbilder von der Straße ihn besucht hätten. Es seien auch solche Mädchen gekommen, denen man wohl hätte anmerken können, daß sie Freuden entgegensahen und in der Verzweissung hilfe von ihm zu erlangen gehofft hätten. Über er habe auch hier weder jemals ein Medikament verabsteicht, noch etwas Verdächtiges getan. So sei denn auch die eine etwa durch seine Worte getröstet, die andere entstäusscht davongegangen.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel

Nach einiger Zeit fand im Musenhain jener vielbes sprochene Abend statt, der den Kreis der dort Bereinigs ten sprengte und die Besuche in dem schlimmen Lokal zum Abschluß brachte.

Hedwig Krause war erschienen, aber nicht in Schwesternstracht, und hatte, gleichsam zum Schuß, den in persönlich moralischen Dingen außerst braven und gediegenen Doktor Hulsebusch mitgebracht. Dieser nun wieder hatte schon längst den Wunsch gehabt, das Treiben um Quint, wie es sich in dieser verrusenen Umgebung abspielte, aus der Nähe zu besobachten. Es war damals nicht ganz ohne Sesahr, den Situnzgen solcher Konventikel beizuwohnen, da man überall geheims bündlerische Tendenzen witterte, denen ein gewisses Aussnahmegesetz, das in jenen Zeiten in Krast war, mit dratoznischer Strenge zu Leibe ging. Aber gerade diese Strenge bewirkte einen zähen und fanatischen Widerstand und trug dazu bei, daß sich in vielen guten, jugendlichen Köpfen kühne und revolutionare Ideen in Menge bildeten. Man rechnete allen Ernsses mit einem gewaltigen, allgemeinen gesellschafts

lichen Zusammenbruch, der spätestens um das Jahr neunzehnhundert eintreten und die Welt erneuern sollte. Wie die armen ländlichen Professionissen, die den Spuren des Narren gefolgt waren, auf das Lausendjährige Reich und auf das neue Zion hofften, so und nicht anders hofften die sozialistischen Kreise, und diejenigen jugendlichen Intelligenzen, die ihrer Gesinnung nahe standen, auf die Verwirklichung des sozialissischen, sozialen und also idealen Zukunstsstaats.

Über vielen Tischen politisierender Volkstreise schwebte damals, verquickt mit dem Bier; und Zigarrendunst, gleich einer bunten, narkotischen Wolke, die Utopie. Was bei dem einen diesen, bei dem andern jenen Namen hatte, war im Grunde aus der gleichen Kraft und Sehnsucht der Seele nach Erlösung, Reinheit, Befreiung, Glück und überhaupt nach Bollkommenheit hervorgegangen: das gleiche nannten diese Sozialstaat, andere Freiheit, wieder andere Paradies, Taussendjähriges Neich oder himmelreich. Diese sich immer neu erzeugende Wolke des Jukunstsssaates oder Jukunstssreichs war auch über den Köpfen der Gesellschaft im Rusenhain stets gegenwärtig.

Dominit saß zur Linten, Hedwig Krause zur Rechten Quints, und die Eltern des Mädchens würden nicht wenig erschrocken gewesen sein, ihre Tochter in solcher Umgebung zu sehen. Ubrigens war der Leiter ihres Krankenhauses ein berühmter medizinischer Forscher und Arzt, der liberale Ansichten hatte und sogar, über Doktor hülsebusch und Schwester Hedwig hinweg, selbst ein Interesse an Quinten nahm. Sein haus vor der Stadt war ein in Deutschland bekannter, gesellschaftslicher Mittelpunkt. Er liebte Musik, er unterhielt mit den meisten bedeutenden Geistern der Ration, im Gebiete der Literatur und Kunst, Beziehungen. Kinderlos und bemittelt unterstützte die Gattin junge begabte Menschen, Künstler und Künstlerinnen, und ein gewisser junger Maler, Bernhard Kurz, wurde von Prosessor Mendel und seiner Gattin wie ein eigener Sohn gehalten.

V. 31

Da nun hedwig Krause zuweilen in die Familie ihres Chefellrztes gezogen worden war und Bernhard Kurz, den sie von dorther kannte, ebenfalls, nicht weit von ihr, in der Tafelrunde dieser schlechten Spelunke saß und überdies Mensel selbst einmal zu ihr gesagt hatte: eine Person, wie Sie, Schwester Hedwig, kann und soll ohne Schaden überall hingehen! so fühlte sie bald die Unsicherheit und das Unsbehagen, das sie beim Eintritt befallen hatte, nachlassen.

Sie war überdies nicht die einzige Frau in diesem Areis. Ihr gegenüber saß, neben einem nicht sehr großen, einem russischen Bauern ähnelnden Menschen, ein junges Weib, das immer wieder schmachtend und abhängig nach den fleinen, unter Bart, Haupts und Wimpernhaar fast verborgenen, blode zwinkernden Schweinsäuglein ihres Nachbars hins blickte. Dieser Nachbar, der ein fast immer subsstehen, und obdachloser Dichter war, zog zuweilen ein Blättchen heraus, auf das er mit Bleistist Notizen machte. Sein Name war Peter Hullenkamp und der seiner Freundin Unnette von Rhyn.

Peter hullenkamp, mit Bettfedern im verwahrloften haar und dem langen kaftanartigen Paletot, den er deshalb nicht auszog, weil er ihn direkt auf dem hemde trug, war eigents lich eine Apostelgestalt. Kurt Simon erschien er wie ein Walde bruder. Dem jungen Dominit wie ein zynischer Philosoph bes Altertums. In Wirklichfeit war er ein zeitfremder Mensch, hinter bessen steiler, gewaltiger Stirn fich eine ferne Bufunft und eine ferne Bergangenheit in ein ewig garendes Marchen zusammenbildete. Auch Annette von Rhnn, die überall neben ihm herlief, wie Antigone neben dem blinden Stipus, war vollkommen durch ihn und er durch sie in dieses brodelnde Marchen eingeschlossen. Sie nannte ihn abwechselnd einen König von Taprobane, einen Kaifer der sieben schwims menden Gilberinfeln, einen Auffeher ber hangenden Garten ber Semiramis. Bier Wochen lang nannte fie ihn den herzog von Ophir, die nachsten vier Wochen lang war er ihr harun

al Rafchid, der Kalif, und sie lebte mit ihm, indem sie ihm seine Flohe absuchte, an den mit Früchten, Gewürzen und Getranten überlasteten Tischen in den Palasten und bedient von den vielen hundert Stlaven ihrer Einbildung.

Außer hedwig Krause und Annette von Rhyn hatte, die Rellnerinnen naturlich ausgenommen, noch eine britte Frau, Josefa Schweglin, eine ruffischepolnische Studentin aus der Schweit, den Mut gehabt, sich in das Bereich der berüche tigten Kneipe und in bas Bereich des Narren vom Grunen Baum, wie Quint bier genannt wurde, hinabzumagen. Diefes Madchen, bas mit jenen Rreisen Fühlung hatte, die Turgenjeff die nihilistischen nennt, war erfüllt mit eigenen Ideen und hatte, außer einer großen Befähigung und Leidenschaft für die Mathematik, eine noch stärkere Leidenschaft fur alles, was in der Seele des niederen Voltes nach Freiheit, Erlofung und leben rang. Auch ihre Parole war: Alles mit dem Bolt, für das Bolt, durch das Bolt, obgleich sie aus einem hoche mutiaeadelestolzen Sause stammte und, wie viele ihrer ruffischen und polnischen Mitschwestern, mit seidenen Rleidern, Equipagen, Dienern und Gouvernanten aufgewachsen war.

In diesem Kreise geistvoller und gebildeter Leute, wie übershaupt unter den Eindrücken der großen Stadt, waren die sieden ländlichen Anhänger Quints etwas schücktern und tleinlaut geworden. Aber sie hielten mit Augen, in denen die mystische Flamme flackerte, ihren mit leidenschaftlichen Opfern erkansten Messias sestgepackt — und es war ein Bann, den er spüren mußte und mit dem auf keine Weise zu spaßen war, ebensowenig, als man ihm so und so zu entrinnen hoffen konnte. Diese einfachen Manner mochten bescheiden und schücktern sein, aber sie ließen sich im Grunde keinen Pfennig von dem, was sie von Quint glaubten fordern zu dürsen, abhandeln. Wehe aber, wenn er etwa eines Tages als eine Art Zechpreller vor ihnen stünde.

In Wahrheit hatte Emanuel für fein Teil mit dem Leben abgeschlossen und eben barum eine volle Empfindung ber

Unabhängigkeit, der Freiheit erlangt. Aber er fühlte recht wohl, wie das leben hier in der Stadt ihn mit tausend neuen Organen umflammern wollte. Während er zwar die Gleiche gultigkeit und den haß der großen Masse deutlich empfand, fühlte er doch auch immer mehr Augen mit spannungsvoller Erwartung auf sich gerichtet und wußte, daß sie, ohne eine Art endlicher, übernatürlicher Offenbarung, nicht wohl würs den zu befriedigen sein. Es gab auf seinem Wege hier mits unter für ihn weder ein Vorwarts noch Zurud. Oft dachte er, aus dem Boot, wenn er allein auf der Oder schwamm, in den Fluß zu verschwinden. Aber er hoffte und harrte, beinabe mit heißer Sehnsucht, auf eine ahnungsvoll vorausgefühlte. andere Todesart, die er aus dem Unbefannten heraus bes stimmt erwartete. Immer wieder ward er enttauscht, wenn sie der Abend nicht gebracht hatte und die Sonne eines neuen Tages wiederum in sein Kenster schien.

Während also die buntgewürfelte Tafelrunde, und manscher außerhalb der Tafelrunde, der Entpuppung des unserklärlichen Menschen, wie einer Erlösung entgegensah, stiegen in diesem immer stärkere Wellen empor, die dem Tod durch Fügung des Schickfals, wie einer Erlösung entgegensstuteten.

Dominik hatte zu seiner Geliebten, Elife Schuhbrich, ge- sagt, Quint sei ein Mensch, der in einer erhabenen, inner- lichen Größe über das Erdreich wandele. Die ganze Person erhebe sich bis in das Göttliche hoch hinaus, während er kaum mit den Füßen in der platten Gemeinheit ihrer niedren Umgebung stünde. In der Tat hatte Emanuel Wallungen überirdischer Größe und Erhabenheit. Er sagte selbst wieder- holt zu Dominik, wie er sich allbereits dem Unsichtbaren überall näher verbunden fühle als dem Sichtbaren. Der Weber Schubert meinte, daß er schon halb im Himmel sei.

Im gangen war seine Stellung in der Lafelrunde, wo die Jünger ihn anhimmelten, der Prosessor ihn für ein gutes Modell und sonft für einen sensationellen Narren nahm, wo dieser junge Künstler ihn für ein Genie gelten lassen wollte, der andere ihn für einen von Schwachsinn Geschlagenen hielt, mehr lächerlich als beneidenswert. Besonders da zwar ein jeder von dem starten Eindruck seiner Persönlichkeit geztroffen, aber doch im lesten Binkel der Seele nicht sicher war, ob er es mit einem reinen und gutgläubigen Toren oder mit einem bewußten, abgeseimten Betrüger zu tun hatte. Die aber, ohne im Sinne des Köhlerglaubens gläubig zu sein, mit starter Berehrung dem einzigartigen Besen Quints erzgeben waren, und zwar nicht ohne eine gewisse, mystische Gläubigseit, waren: die russische Polin, der haarbuschige Dichter Peter Hullenkamp, Kurt Simon, Benjamin Glaser und vor allem Hedwig Krause, Elise Schuhbrich und Dozminik.

Ils die Gesellschaft, zahlreicher als an jedem früheren Abend, eine Weile über alltägliche Dingo plaudernd beisammen war, sing man bereits an den übrigen Tischen und Räumen des Lokales an, sich über sie aufzuhalten. Nach einiger Zeit fand eine Genossenschaft halb betrunkener Kommis es für angebracht, halblaut das fromme Lied "Ach bleib mit deiner Gnade!" unterbrochen von "Du bist verrückt, mein Kind, du mußt nach Berlin!" anzustimmen.

Es war in der kleinen Sasse kein starker Wagenverkehr, dennoch hörte man durch die Fenster, die außen mit Läden verschlossen waren, durch das Geklapper der Bierseidel und das Geträller der Kellnerinnen, den dumpfen Rumor einer großen Stadt. Der blonde, verstandesküchtige Doktor hüsse, busch, der sich eigentlich vorgenommen hatte, dem Idol Schwester hedwigs einmal gründlich den Puls oder auf den Zahn zu fühlen, erörterte, während die übrigen in einzelnen Gruppen andere Fragen behandelten, mit Dominik das Für und Wider der Vivisektion. Dominik machte starke Einwände, während hüsselbusch alle entsetzlichen Folterqualen, die man den Tieren im Dienste der Forschung auserlegte, im Interesse

der Menschheit für notwendig hielt. Dominit meinte: Schuld jeuge Schuld, und wenn es auch nur bas Berbrechen am Diere mare, so hatte im Grunde die Menschheit nur den Fluch, der in allem Verbrechen liege, davon. Ubrigens hatte die Menschheit bereits einen so großen Erfenntnisschat, daß fle ihn gegen die Summe des massenhaften, brutalen Unsinns, der die Welt beherrsche und der von einer niedrigen und bes schränkten Selbstfucht getragen sei, nur durchzuseten brauche, um von dem größten Teil der Ubel, denen fie jest mit falfchen Mitteln zu Leibe gebe, befreit zu sein. "Sie wenden fich alfo gegen das Recht der freien Forschung!" sagte Sulfebusch: während mehrere Male das Wort "Gemeinheit" über den Tisch herübergeflogen fam, das der Professor ausgesprochen hatte und das fich auf Bivisektion bezog. "Wenn Sie das Recht der freien Forschung unterbinden, meine herren," rief Doftor hulfebusch, "wie wollen Sie denn jemals zu erträge lichen allgemeinen Zuständen kommen?" "Die Wissenschaft!" rief ein herr vom Nebentisch . . "die Wissenschaft hat uns jurudaebracht!" "Ein solches Wort kann nur jemand aus: sprechen, der von Wissenschaft eine ebensogroße Ahnung wie ein Droschkenpferd von Mavierspiel hat!" entgegnete Doktor Bulfebusch. Der fremde, starte herr vom Nebentisch, der schon erheblich getunken hatte, trat darauf an die Gesells schaft beran und fing an, von einem gewissen Leiden zu klagen, das er nicht naher bezeichnen wollte und das feit vier Jahren, unter den Sanden von mindestens funfgehn Urgten, nur schlimmer und schlimmer geworden sei. "Golche Leute wie Sie", rief Sulfebusch, "die sich mit ihrem Leiden nach vier Jahren noch immer in solcher Umgebung herumtreiben, fonnte nicht einmal Gott felber gefund machen. Wir lernen nach und nach," fuhr er fort, "mittels der Wiffenschaft die Natur beherrschen!" "Lernten wir uns doch erst selbst bes herrschen," fagte Dominif. "Bas wollen Sie denn mit aller Ihrer Gelbstbeherrschung anfangen?" fragte Sulfebufch, "gegen solche furchtbare Feinde der Menschheit wie Cholera,

Blattern, Lues und Tuberkulose, lieber Freund? Da muffen boch eben wir Arzte heran." "Gute Luft, Bewegung, Sonne, Seife," warf Benjamin Glaser ein, "ist meiner Ansicht nach bas ganze arzeli he Evangelium."

Jest redete Quint, und in dem Kreise der gebildeten Leute erregte die veraltete und dabei biblische Form seines Dens fens eine mitleidsvolle Betretenheit, die sich in einem zwies fach höstlichen Aufhorchen ausdrückte.

"Der Satan," sagte Quint mit einer bald hohlen, bald leise klingenden Stimme, "ist der Feind und Morder von Ansbeginn. Wer aber ein Leib und ein Seist ist mit Gott, hat das ewige Leben. Der Satan allein brachte Krankheit und Tod in die Menschenwelt. Des Satans Fluch, unter dem wir leben, heißt Feindschaft, haß, Selbsssuch, Geses und ewig sich wiederzeugende Sünde durch das Geses. Kann jemand meinen, daß Krankheit etwas anderes als Sünde ist? Der Teusel war des Gesess Anfang, und des Gesess und also der Sünde und also der Sünde und also der Sünde und also der Sünde und also der Krankheit Ende wird Christus sein."

Elife Schuhbrich hatte ihre beiden Arme ungeniert, hinter dem Stuhle Dominiks stehend, über seine Schultern gelegt und er hielt ihre hande in den seinen, während sie mit einem ernsten, etwas müden Gesichtchen, unter schweren, blonden Flechten andachtsvoll auf Quinten herabblickte. Auch ihr Geliebter blickte auf Quint. Als dieser schwieg, trat eben der Agitator Kurowski grüßend von der Straße herein und hing seinen Überrock an den Rleiderständer, nahm dann ein Spiegelchen, kämmte sich, bestellte Bier, faßte die Kellnerin unter das Kinn und hatte dann schließlich zwischen Kurt Simon und der russischen Polin Plaß gefunden.

"Gut!" sagte Hulsebusch, ohne merken zu lassen, daß er es seiner Meinung nach, mit einem Irren zu tun hatte, zu Emanuel Quint. "Gut! Aber das konnen wir doch nicht den Kranken sagen, die zu uns kommen und fordern, daß man sie gesund machen foll.

Ich sage Ihnen übrigens offen: ich bin ein Gegner des

Christentums. Ich bin mit Goethe, Schiller und unseren größten Philosophen der Ansicht, es ist durch die christliche Lehre ein lebensseindliches Element in die europäische Menscheit gekommen. Das Christentum hat zum Beispiel mit der Berdammung, Entheiligung und Entwürdigung des Geschlechtslebens allein schon maßloses Unheil angerichtet. Es hat den Vorgang der Liebe der Geschlechter, aus dem die neuen Menschen hervorgehen, auf eine Stufe mit den Vorzähngen in einer Latrine oder Kloake gebracht. Ja sogar auf eine noch tiesere Stufe. Ich betrachte das Christentum noch immer überhaupt als den wahren Kredsschaden unserer gessamten menschlichen Zustände."

Ein Murmeln ging durch den Jungerfreis, aber Anton Scharf, der mit stotternden Worten dreinfahren wollte, ward durch einen Winf seines Meisters zum Schweigen gebracht.

Dann fagte Quint:

"Es ging ein Samann aus zu saen seinen Samen, und indem er saete, fiel etsiches an den Weg und ward zertreten, und die Bögel unter dem himmel fraßen es auf. Und etsliches siel auf den Fels, und da es aufging, verdorrete es, darum, daß es nicht Saft hatte. Und etsiches siel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und etsiches siel auf ein gutes Land. Da es aber aufgehen wollte, kam der Feind des Nachts und säese Unkraut dars unter aus. Und es war am Tage der Ernte kein gutes Jahr und nach Frost und hiße, nach Mehltau und hagelschlag, waren wenige Körnchen Weizens übriggeblieben."

"Er fonnte sich gut etwas deutlicher ausdrücken," bes merkte Weißländer zynisch, "ohne seiner Stimme Zwang anzutun." Josefa Schweglin aber, die mit Bewußtsein die gleiche Anrede wie die Jünger brauchte, sagte: "Sie meinen also, Meister, daß unser heutiges Christentum Fels, Weg, Dornen, Hagel, Brand, Mehltau, kurz alles andere, nur nicht der ursprüngsliche Weizen des Samanns ist. Nun gut! Aber ist überhaupt auch nur ein Körnchen des alten Weizens übriggeblieben?"

"Bas mußte geschehen, wenn ein Kornchen des alten Beizens übriggeblieben mare?" fragte, statt zu antworten, Quint.

"Es mußte in gute Erbe gelegt werden."

"Es sei denn, daß ein Weizenforn in die Erde falle und ersterbe, anders bleibt es allein und trägt keine Frucht," fuhr Quint fort. "Du hast recht geredet!"

"Demnach, wenn wir Sie richtig verstanden haben, sind Sie im Sinne bes heute herrschenden, romischefatholischen, griechischefatholischen oder protestantischen Christentums," bemerkte Kurowski, "durchaus kein Christ?"

"Ich bin die Auferstehung und das Leben!" sagte Quint. Diese lette Bemertung bewirfte eine allgemeine Bewegung unter den Unwesenden. Keiner von ihnen hatte eigentlich sagen konnen, welcher Urt die Wirkung war, die sie ausübte. Wenn der eine sich in seinem driftlichereligiosen Gefühl, bessen boch jeder, wenn auch jurudgedrängt, noch genug bes faß, verlett fühlte, der andere beleidigt, der dritte erschrocen war, der vierte und fünfte mit lauernder Spannung weiteren Offenbarungen des Tollhausfandidaten entgegenpaßte, fo hatten doch alle zugleich, selbst Doktor Sulfebusch, einen une erklärlichen, tiefen Schauder gefühlt. Jedes Auge war auf diesen fest in seinem Bahne begrundeten, neuen Messias gerichtet, felbst von dem vorausgesetten falschen Schein wie von etwas Übernaturlichem angezogen. Die hatte man mit fo leidenschaftlicher, fast qualender Gier hinter das Geheim: nis eines Geiffes ju bringen begehrt.

"Ich sage euch aber, das Geheimnis des Neiches, das Senfforn im Ader der Menschheit heißt Selbstosigkeit!" Und Quint unterließ nicht, wieder gewisse entscheidende Sate der Bergpredigt wie: "Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen!" hinzuzuseben.

"Ist wirklich die Befolgung jener Satze und der Umfang der heute geübten Selbstlosigfeit gleich dem Umfang des

Reiches Gottes auf Erden, so muß man allerdings sagen, daß es noch immer nicht größer als ein Seuftorn ist," sagte Fraulein Schweglin.

Doftor Bulfebusch aber rief: "Die Entwidlung, ein mensche licher Staat, die Rultur überhaupt, ift nicht zu grunden auf Selbstlosiafeit. Rampf, Selbstlucht bleiben die machtigsten Triebfedern. Das Christen um hat es darum auch in zweis tausend Jahren mit dieser alschen Tendenz nur zu einer uns geheuren heuchelei, zu einem ungeheuren Fiasko gebracht. Die Welt wird überall von Selbstsucht getragen, die Natios nen werden durch Selbstsucht aufrechterhalten, von Selbst: sucht werden alle großen und kleinen Handlungen der Mens schen untereinander diktiert und insviriert. Die Rirche übt die Herrschaft in Gott und fordert dafür die Rnechtschaft in Gott. Die herren wollen sich gegen die herren und gegen Die Rnechte, die Rnechte gegen die Rnechte und gegen die herren durchseben. Da ist nicht einer in den wilden Interessens fampfen unserer Zeit, der nicht seine eigene Festung ist. Soll er nun also selbstlos sein und sogleich seine Festung schleifen lassen? Das allersterilste Prinzip, das es geben kann, bes haupte ich, ift die Selbfilosigfeit: denn wer sie wirklich und mit ganger Folgerichtigkeit mahr machen will, der mußte, um den Frieden um jeden Preis durchzuseben, vom Schauplat oder vom Rampfolat abtreten, der mußte freiwillig aus dem Leben geben. Damit murde, horribile dictu, Selbstmord die echte christliche Forderung, die eigentlich lette Folge der Lehre sein."

"Tote die Selbstsucht und wenn es nicht anders sein kann," sagte Quint, "so tote dich selbst. Und wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben nicht lieb hat, der wird es gewinnen, sage ich euch."

Mun ereignete sich ein Zwischenfall. Benjamin Glaser, der möglicherweise ein wenig zu hastig getrunken und bieher, den Kopf in die hand gestüßt, keinen Blick von Quinten

verwendet hatte, schien ploglich durch Wort und Andlid bes Narren vom Grünen Baum widerstandsloß, gleichsam in einen Strudel hineingezogen zu sein. Er sprang auf und sagte mit fester, lauter und bebender Stimme: "Meister, was soll ich tun, um deiner würdig und des ewigen Lebens, von dem du sprichst, teilhaftig zu sein?"

Kurt Simon versuchte Benjamin, wahrend er leise und eins dringlich redend seine Erregung beschwichtigen wollte, auf den Stuhl niederzuziehen. Der Prosessor sagte: "Wir sind ausgestlarte Leute und Künstler, hysterische Weibspersonen sind wir nicht!" "Machen Sie doch um Gotteswillen keine Geschichten," sagte Bernhard Kurz, "wir werden ja im hochesten Grade lächerlich! Die Leute werden ja ausmertsam!" "Das geht weiß Gott etwas weit," sagte Weißlander. "Sollen wir uns denn hier von einem Primaner, einem durchgefallenen Abiturienten" — gemeint war Dominis — "und einem Fuchs im ersten Semester unsterblich blamieren lassen?"

Inmitten dieses Durcheinanders von Worten erhob sich jest seierlich die Apostelgestalt Peter Hullenkamps. "Ich sage euch," rief er, "laßt ihn reden. Ihr seid ein banales, plattes, staches, gottverlassenes Geschlecht, das von dem wahren Geiste des Christentums keine Ahnung hat. Trinkt euer Bier und raucht eure Siftstangen, aber spuckt nicht den Unrat eurer Seelen aus, wenn eine Raupe, die verpuppt im Staube gelegen hat, zum erstenmal ihre Schmetterlingsstügel ausbreitet. Weiter," wandte er sich an Benjamin Glaser, indem er einen ihm dargebotenen Schnaps die zur Reige trank, "immer vorwarts, junger Idealist! Weiter, lassen Sie sich nicht abschrecken!"

Die Worte des Dichters, verbunden mit dem Trunk, den er tat, lossen unwiderstehlich das allgemeinste Gelächter aus.

Benjamin hatte inzwischen, bleichen Untliges, dagestanden, von allen Einsprüchen unberührt. Jest sagte er: "Wovon sollte ich mich wohl einschüchtern lassen? Ich denke doch,

daß, fofern man sich in einem Erlebnis wie dem unfern befindet und einem über das leben hinaus entscheidenden Augenblick nabe fuhlt, alles andere geringfügig ift." Benjamin schwieg und suchte nach Worten, da sprang Dominif auf und umarmte ihn, "Jawohl," rief er alsdann mit lauter Stimme, "ich bin ein durchgefallener Abiturient! Aber dürfen vielleicht Primaner oder durchgefallene Abituriens ten, die dem Leben, weil es sie anekelt, hoffnungslos gegens überstehen, nicht Gottsucher sein?" "Machen Sie lieber," schrie Hulsebusch, "physikalische und chemische Experimente und suchen Sie herauszufriegen, durch welches Verfahren aus der anorganischen Natur das Eiweiß zu ziehen ift. Wir muffen lernen, aus Steinen Brot machen. Dann wird die berühmte soziale Frage gelost und Sie werden ein wirklicher Wohle tater der Menschheit sein." "Brot?" fragte Dominik mit Achselguden und im Don der Geringschätzung. "Guer wiffens schaftliches Brot ist mir zu troden. Wenn Sie wenigstens Manna gefagt hatten." Rurowsti rief: "Unbedingt hat der Doktor recht; denn entweder ift Gott überhaupt nicht gu finden, tropdem er von tausend und abertausend versunkenen Menschengeschlechtern gesucht worden ist, oder aber er ist ges funden, und dann, muß ich sagen, lohnt es des Suchens nicht. Was nutt mir ein Gott, dem nach hunderttaufend Jahren Nachdenkens die Lofung der sozialen Frage noch nicht gelungen ist, oder der sich für sie nicht interessiert!"

Alle sprachen jest durcheinander, so daß in dem karm der Stimmen etwas Zusammenhangendes kaum noch zu untersscheiden war. Der starke herr, der vorhin über die Arzte geklagt hatte, wiederholte fortwährend: "Selbstlosigkeit? Das wäre doch eine höchst durre Moral!" "Ich scheue mich nicht zu sagen, meine herrschaften," sagte ein Individuum, das herangetreten war und eine schlechte Zigarre, wie aus Hösslichkeit, zwischen zwei Fingern in die Höhe hielt... "ich scheue mich nicht, zu sagen, ich bin ein Sünder und in gezwisser Beziehung gläubig. Jesus ist für mich weit mehr als

ein bedeutender Mensch gewesen. Ich bin ein Sünder, ich hoffe auf Sündenvergebung und hoffe auf die ewige Seligsteit, die uns der heiland versprochen hat. Das aber muß ich Ihnen versichern, wäre sein himmel nur Selbstlosigseit, dann, ja dann wäre Jesus der größte Betrüger gewesen, der je gelebt hätte. Selbstverständlich ist er das nicht."

Weißlander, der sich mit einer der Rellnerinnen für eine Beile jurudgezogen hatte und wiederfam, hatte Rander unter den Augen. Er rief nach Bier, er schlug auf den Tisch. Er rief, daß es eine Gemeinheit ware, das heilige fo in den Schmus zu ziehen. "Ich halte mich aber durchaus, auch in diefer Umgebung, nicht fur schmutig", sagte gelaffen und eine Zigarette drehend der Maler Rury. "Es mußte Ihnen doch auch bekannt sein, daß der Grunder der christlichen Res ligion tein Salonlowe gewesen ift. Seine Junger find gang gewöhnliche Fischersleutchen und andere Professionisten ges wefen. Ich bin durchaus nicht fehr bibelfest, aber es ift mir, als ob ich gelesen hatte: Christus nimmt die Gunder an, oder so, und isset mit ihnen. So oder ahnlich, ich weiß es nicht." "Es ift vielleicht dem herrn nicht bekannt," außerte er mit Bezug auf das Toben Weißlanders, "wie die erften driftlichen Gemeinden von den sogenannten Seiden Ber sammlungen der Bettler genannt wurden. Und was den Gebrauch von Bibelzitaten betrifft, so heißt es ja doch: Suchet und forschet in der Schrift!" Dominif rief: "Bon wem ift wohl das lautere Wort am meisten migbraucht worden? Ich dente doch von den vielen hunderttausenden, die es zu herrschaftszwecken herabwürdigten und es zur Rnute, jur Folter, jum Scheiterhaufen erniedrigten. Ich meine damit alle die niederträchtigen, betrügerischen, tudi: schen, egoistischen, gantischen, groben, schandlichen, oberstäch: lichen, pobelhaft eitlen, von Dummftolg aufgeblabten, triechen: ben, anmaßlichen, lufternen, verbuhlten schlechten Pfaffen die guten naturlich nicht! - die für gute gegolten haben und unter bem Schute ihres Talars, ihrer firchlichen Festung weiter für gute gelten. Diese sind es, diese — nicht wir! — entehren das Gotteswort.

Und was brauchen denn diese Menschen den Heiland? Fühlen sie sich denn nicht in diesem Leben hier auf der Erde ganz kannibalisch wohl? Sagen Sie doch! Was soll denn so ein fettiger, wohlgenährter Pfaff, der sette Gänse und Rnddel frist, von den Leiden des Menschenschuns wissen? Sehen Sie sich doch so ein Gesicht mal an! So ein Kerl kann ja überhaupt kein Gesicht machen. Diese Kerle sind ja nicht mal Kuhschweizer. Sie haben das Christentum einfach zur milchenden Kuh gemacht! Diese Leute kennen und brauchen den Heiland nicht, und der Heiland kennt und braucht sie nicht! Aber diese neun Kellnerinnen hier, die, ausgenüßt, von ihnen und aller Welt verachtet, entehrt und misbraucht, ausgestoßen von der gesamten christlichen Welt, in Elend und Siechtum verkommen müssen, die haben ihn nötig, die brauchen ihn."

Auf diese Rede, zu der sich Dominik leider mehr und mehr durch die Erregung des Augenblicks hatte hinreißen lassen und die er mit den Worten schloß: "Mich ekelt, mich ekelt, mich ekelt, mich ekelt, mich ekelt, mich ekelt die Welt!", ware vielleicht sofort ein boser Austritt gefolgt, wenn nicht ein langgelockter, jugendlich hübscher Pianist, der dem Kreise angehörte und der durch Elise Schuhebrich mit trampshaften Bitten an das Pianino gezwungen wurde, eben jest mit Macht die Tassen gerührt hatte. Er hatte begriffen, was seine Aufgabe war, und ließ nicht nach, alles Laute im Raume überdröhnend, mit Baß und Diskant einen solchen Rumor zu machen, bis jedermann, weil niezmand sein eigenes Wort verstand, durch ihn zum Schweigen gebracht worden war.

Bereits aber hatte jemand dem schmierigen Wirt, der sich aus Zuhalterfreisen allmahlich bis zur Sohe seiner jestigen Stellung heraufgearbeitet hatte, die Beleidigungen Dominits hinterbracht und die Kellnerinnen, die beinahe darüber den Dienst vernachlässigten, hielten gestifulierend Rat, wie sie den

Sturm beschwören tonnten. Die bestialischen Eigenschaften ihres rudfichtslosen Brotherrn und grausamen Ausbeuters waren ihnen genugsam bekannt. Sie wußten genau, daß bei der Roheit und Rachsucht und zur Gewalttat neigenden Art dieses Ehrenmanns viel zu befürchten war.

Langsam sah man den Wirt heranschreiten.

Die Gestalt bes Menschen war unterfett. Auf einem turgen Salfe faß ein frifeurhaft gescheitelter Ropf, ber mit seinen flechenden, schwarzen Augen und seinem gedrehten Bartchen auf der Oberlippe, ebenfogut dem, unter italienischem Ramen reisenden Leiter einer herumziehenden Runstreitergesellschaft angehören konnte. In seinen Kreisen murde der Mann auch jest noch der schwarze Karl genannt und man wußte, daß er in einem Fall, wo unter ratfelhaften Umständen ein gewisser Kabritbesiter ermordet aufgefunden worden war, nur mit Mube und Not, und weil die Beweise nicht gang que reichten, dem Zuchthause oder dem Beile entschlüpfen konnte. Unter den Dirnen, in deren Betten, wie man weiß, Manner aus allen Gesellschaftsschichten einander ablosen, wo der Plat eines schweren Verbrechers zuweilen, noch warm, von einem Polizeileutnant, oder umgefehrt der Plat eines Landjunkers und herrenhausmitgliedes, noch warm, von einem sogenannten Geldschrankfnader ober Klingelfahrer einges nommen wird, glaubte man an die Unschuld des schwarzen Karl feinen Augenblick. Man erzählte dort, er habe das Rapital zur Eroffnung bes Musenhains lediglich durch Er: pressung sufammengebracht.

Man fürchtete übrigens allgemein den Jähzorn und die Rachsucht des schwarzen Karl, der oft schon durch ein ganz harmloses Wort in seiner Ehre verletzt werden konnte. Es kam hinzu, daß er, wie viele Verbrechernaturen, seurig und im gleichen Maße von Sitelkeit, geschlechtlicher Sier und Geldgier erfüllt, ein gefürchteter Abgott der kauslichen Madechen war: eine Stellung, die er entschlossen behauptete.

Schwester hedwig, die den Wirt jest breitbeinig in der

Nabe des langen Tisches dasteben und trot aller Beschwichtis gungsversuche der Kellnerinnen, bald Quint, bald Dominik fest aufs Korn nehmen sah, geriet in Angst und bat Doktor Sulfebusch, daß er ihre Zeche begleichen und ihr bis an die Pforte des Krankenhauses das Geleit geben mochte. Da der Pianist wieder leise spielte, ja zuweilen die Sande gang von den Tasten nahm und übrigens alle Verständigen diefer Tafelrunde die Unterhaltung in vernünftige Grenzen jus rudlenken und Dominiks Entaleisung vertuschen wollten. so schwirrten nun allerhand religiosshistorische Doktorfragen durch die Luft. Der Parakletus, Kirchenväter, Ramen vieler driftlichen Seften wurden durcheinander genannt und, vom hundertsten in das Tausendste, mit den Tagen der fruhesten Christengemeinden angefangen, Esfder, Therapeuten, Naga: rener, Ebioniten, Donatisten und Montanisten und Chiliasten durchgenommen.

"Diese besonders — die Chiliasten" — sagte ein Student in den letten Semestern, ein Freund von Hulsebusch, "richten mit ihrer Erwartung des Tausendjährigen Reiches immer wieder in den Köpfen schlergläubiger Menschen das ärgste Unheil an." Ein anderer rief und sügte hinzu: "Wie denn überhaupt der Glaube an Christi Wiederkunft, seit den Tagen der ersten Christen, die Stärke des christlichen Wahnsinns und trotz aller jahrtausendelanger Enttäuschung noch heute seine Stärke und damit der schlimmste Feind einer Gesundung unseres geistigen Lebens ist."

Plöglich trat eine Stille ein. Der schwarze Karl war mit einer unheilverfündenden Blässe im Gesicht bis zu Dominif durchgedrungen und hatte sich vor dem schönen Jüngling, der vom Size emporgesprungen war, aufgepflanzt. "Ich möchte bloß wissen," fragte er, "ob Sie gesagt haben, daß ich ein Ausbeuter bin." "Ich habe nicht speziell Sie gemeint," erwiderte Dominik, der nicht wenig erschrocken war und den die heisere und gemeine Stimme des Kerls und überhaupt der ganze Mensch anekelte. Da hatte ihn aber die Faust des

Wirles bereits mit brutalem Griffe vorn an der Surgel und hinten im Naden gepadt und er lag, eins, zwei, drei, auf der Gasse drausen.

Der Professor und die meisten Teilnehmer dieser nachtslichen Sitzung, Weißländer und einige andere ausgenommen, erhoben sich. Ihre Ruse der Entrüstung und der Mißbillis gung riesen indessen an einigen anderen Tischen und in den Mebenlofalen für den Wirt eine wahre Salve des Beisalls wach. Dazwischen wurden Worte wie "Sozialistenbagage"! und "Anarchistengessindel" ausgesprochen. Durch solche Worte und seinen Beisall ward aber der schwarze Karl auf dem Wege seiner Ehrenrettung noch weiter geführt, wobei auch seine Wut durch den Ausbruch der Taselrunde gesteigert wurde. Er schrie, dieses Jüngelchen habe er schon längst auf dem Striche gehabt. Es sei ein Schüler, der, statt zu lernen, sich herumtreibe und ein Berhältnis zu einer Kellnerin anges sangen habe, einem Mensch, das er ihm am liebsten gleich auf die Straße nachschmeißen möchte.

"Und Sie!" — mit diesen Worten trat jest der Wirt dicht vor Quint, dessen Miene sich nicht verändert hatte — "wagen Sie sich noch einmal mit Ihrem Gesindel in mein Lokal herein, unterstehen Sie sich noch ein einziges Mal..." er schwieg. In dem ganzen Lokal aber war die Stille so tief geworden, daß man plostich die Stimme eines Harzer Ranarienvogels vernahm, der irgendwo in einem Wirtschaftseraume der Kneipe herrlich trillerte.

Nach einigen bangen Augenbliden horte man Quintens. Stimme sagen: "Bomit habe ich Ihnen Boses getan?" Diesenigen aber, die, in der nun wiederum folgenden Stille, die entstellten Jüge des Wirtes betrachteten, hatten eine Empfindung, als ob dieser Mensch den anderen, den armen Narren in Christo, der immer noch, nicht ohne Nuhe und Hoheit, vor ihm stand, mit einem todlichen Hasse gehaßt haben mußte, dis zu diesem ersehnten Augenblicke, Jahrstausende lang.

V, 32

Leider sagte der Maler Kurz jeht ein Wort, das seiner Tapferkeit und seiner Empfindung zwar Ehre machte, aber das bose Verhängnis des Austrittes ward: "Rühren Sie diesen Menschen nicht an, sonst werden Sie es zu bereuen haben." Diesen drohend und schneidig gesprochenen Worten solgte als einzige, schreckliche Antwort des Wirtes ein Faustsschlag mitten in Quintens Gesicht.

Emanuel schwankte. Das linke getroffene Auge schloß sich zu und es rann daraus Blut und Wasser über die im Augens blid unfdrmlich aufgeschwollene Wange herunter. Während aber der Wirt, wahrscheinlich rot vor den Augen sehend, hochatmend und aufgerissenen Mundes noch die Besinnung nicht wiedererlangt hatte, beugte Quint sein furchtbar verschwollenes Antliz, schon wieder vollkommen seiner Herr, vor ihm hinab und kußte dem schlechten Halunken die ruchslose Hand.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel

In dieser Nacht, als Quint mit nassen Kompressen um den Ropf im Grünen Baum zur Ruhe gegangen war, hielten die Jünger, im hinteren Zimmer des Wirtshauses, bis zum Morgen Rat miteinander. Sie konnten es voreinander nicht mehr verbergen, daß ihr Glaube an Quint, seit sie in der Stadt lebten, von leisen Zweiseln getrübt und durch die Erzeignisse dieser letzten Nacht mehr noch als durch die jüngste Feldpredigt und den mit ihr verknüpsten Steinhagel, geradez zu erschüttert worden war.

Mit wachsender Unruhe, ja mit Besorgnis, waren sie Quint in die Stadt gefolgt und, zwar gehorsam, aber doch angstlich von Lag zu Lag eine Offenbarung erwartend, seinen Fußstapfen nachzegangen und seinen Befehlen nachzesommen. Das unbeirrte, täglich erneute Treiben der

großen Stadt, das jeden Morgen, als ob es keine Erdbeben, keine Posaune des Jüngsten Gerichts, kein nahes Weltende, keinen Heinen Heinen Emanuel Quint gabe, mit Wagens gerassel, Geschrei, klappernden Menschenschritten, heulenden Dampspfeisen von frischem begann, trug dazu bei, sie irre zu machen. In diesem allem, das ihnen neu war, lag ein gewaltiger Lebensmut und etwas wie eine kühne, entschlossene Freudigkeit. Es war mit ihren stillen, beschränkten Seelen, ähnlich wie es mit einem kleinen Weiher sein würde, wenn plöglich ein starter und breiter Bergstrom sich seinen Weg durch ihn gebahnt hätte: der ruhige Spiegel ihres Innern ward gleichsam zerbrochen und in eine strudelhafte Bewegungzerstückt.

Alls die Junger nun, anfänglich furchtsam und flusternd, im hinterzimmer bes Grunen Baum beim Schein einer Rerze Rat hielten, hatten fie fich in turger Zeit, nachdem erft das Eis gebrochen war, nicht minder im Zweifel als früher im Glauben gestärft, wobei Emanuel nicht jum einfachen Menschen, sondern weit mehr jum Jeind, jum Damon, jum bosen Geiste sich umbildete. Emanuel wollte nichts wissen von einem sogenannten Rirchenlied. Er meinte: die schlichte, fruchtbare Einfalt der Lehre leide unter einem weichlich auf: geschwemmten Gefühl, das in einer sumpfigen Trubfal das hinsidere. Dies befannte er eines Tages, in Gegenwart vieler, Dominit. Diese Unsicht deutete man ihm nun als Berbrechen aus. Quint hatte gefagt: Buge? Das Buge? Tut meine Borte! Er hatte es ju dem gerknirschten Beber Schubert gefagt, der fich vieler beimlicher Gunden anflagte. Er bes deutete Dibieg, wie der offentliche Gundenbefenntnisdrang eine dbe Falle des Satans fei. Seine Borte maren: "Der Teufel sundigt, solange der Teufel in euch ist; mag der Teufel dem Teufel Gunden vergeben! Gott aber, wenn er in euch ift, fundigt nicht: fo tann er fich auch nicht Gunden vergeben, noch fann er in euren Geelen Buge tun." Bar nicht, fragten die angstvollen, ja entsetzen Augen der Junger untereinander, auch diese Unsicht teuflisch und feberisch?

Am allermeisten bildete aber der Verkehr Emanuels mit einer wachsenden Anzahl gebildeter Menschen für die Seinen ein Argernis. Sie sahen erstens, nach Art ihrer Sektens genossen, Teufelswerk in aller Bildung und Wissenschaft und besahen außerdem jenen Haß gegen bessere Kleider, edleres Aussehen und überlegene Lebensform, die dem Paria der Gesellschaft eigen ist. Zudem war auf Grund des Glaubenstresses, der ihnen geblieben war, die Angst, sie könnten durch jene Elemente auch im kommenden Reich um ihren Vorrang geprellt werden, und zugleich die Eisersucht auf den persönzlich geliebten Emanuel Quint erwacht, und alles dies wirkte in jenen Stunden dahin, daß sie, aufs heftigste gegen ihren Meister erregt, zu entschlossenem Handeln bewogen wurden.

"Es geht nicht anders!" sagte Krezig, der handelsmann. "Wir mussen ihm sagen, wir wollen endlich bestimmt Besscheid wissen."

Dennoch mußten drei oder vier Tage vergehen, dis sie sich gegen den Meister herauswagten. Dieser blieb inzwischen meist allein, empfing auch die wenigen Leute nicht, die jeht noch kamen, um seinen Rat in Lebensnoten zu erbitten, machte einsam weite Spaziergange, einige Male mit Dominik, aber nur ein einziges Mal mit den Jüngern, die indessen in Abstand hinter ihm bleiben mußten und kaum eines Wortes teilhaftig wurden, und schien in Sorgen und Erübeleien versunken zu sein.

Manses, etwa zwei deutsche Meilen entsernt von der Stadt, und auf Veranlassung Quints war das Mittagessen durch die Seinen in einem kleinen, mit frischem Sand bestreuten Tanzsälchen bestellt worden, das nach dem Garten zu offen stand. Während man unter den Rastanien auf und nieder ging, war das Sessüster der Jünger zu gegenseitiger Aufmunterung stater und stater geworden und Rrezig hatte sich eben gesaßt gemacht, eine vorbereitende Frage an Quint zu

tun, als zur größten Berwunderung, ja zur Freude aller, die Gestalt des bohmischen Josef durch ein hinterturchen im Garten erschien.

Nachdem der Sturm des Empfanges vorüber war, Josef etwas sprunghaft auf die Menge an ihn gerichteter Fragen geantwortet hatte und Emanuel das verlorene, scheindar wiedergefundene Schaf seiner Herde begrüßt und mit einem durchdringenden Blide gemustert hatte, sing das Gestüster von neuem an. Duint mußte bemerten, wie die Kreise, die seine Jünger in lebhaft gestifulierenden Gruppen um ihn beschrieden, weiter wurden, ja er befand sich schließlich im Garten allein, indessen die Seinen außerhalb um das ganze Unwesen herumstrichen.

Er sette sich nieder und lauschte dem Bienengesumm, vers folgte den karm einer Spatengesellschaft, den Schwalbensstug, sog Duft von Reseda und Goldlack ein und hielt einen Maikafer in der Hand, der abwechselnd über ihre innere und außere Fläche krabbelte. Endlich stog der Käfer davon, Schubert, die Scharfs, Schmied John und die anderen tauchten auf und Quinten kam plotisch das alte unendliche Mitleid mit diesen ihn hündisch verfolgenden Leuten an.

Inzwischen hatten sich jene mit hilfe des bohmischen Josef, auf dessen in der Ziegelei geäußerte Zweisel sie jest juruckz gekommen waren, einen Mut gemacht und, indem sie vor ihren Berführer und Abgott als seierliche Gesamtheit hinztraten, erbaten sie die Erlaubnis von ihm, eine Anzahl Fragen stellen zu durfen. Sie ward ihnen unverzüglich gezwährt.

"Wer bist du?" fragte also ber erfie Sprecher, handelss mann Krezig, Emanuel.

"Erstlich der, der ich mit dir rede!" war die Antwort.

"Ist es wahr, daß du gottgesendet bist?" hieß die zweite Frage. Die Antwort: "Meint ihr, daß der Satan sich gegen sein eigenes Reich selbst bewaffnen wird?"

Du haft gesagt, du bift Christus! Bist du es wirklich?"

hieß es weiter. — Die Antwort war: "Du fagst es, und du fagst recht daran!"

Da sprachen sie zu ihm, indem sie fast alle bleich wurden: "Was tust du für ein Zeichen, auf daß wir sehen und glauben dir? Was wirkest du?" — "Habt ihr nicht gehört, was geschrieben sieht: es wird diesem bosen und mirakelsüchtigen Geschlecht, das die Zeichen der Zeit nicht siehet, kein Zeichen gegeben? Warum forschet ihr nicht in der Schrift, wo ihr doch selber meinet, ihr habet das ewige Leben darin?" sagte Quint.

Schnied John aber sagte: "Auf das Wort des heilands find bose Geister aus den Menschen in Saue gefahren. Er hat des Jairus Lochter, den Jüngling zu Nain und Lazarus von den Loten auserweckt. Lazarus roch bereits, er hatte vier Lage im Grabe gelegen. Jesus verrichtete viele Wunder. Er machte Blinde sehen, Lahme geben, Aussätige rein."

"Ihr seid Toren," sagte Emanuel. "Ihr, die ihr selber ein Zeichen Gottes seid, begehret Zeichen! Das macht der Feind: er hat euch gegen die Zeichen Gottes überall im himmel und auf Erden blind gemacht. Würdet ihr glauben, wenn ich trockenen Fußes über das Wasser der Oder ginge, die dort sließt? Es stehet geschrieben: des Menschen Sohn speisete mit fünf Gerstenbroten und zween Fischen fünftausend Mann, und es wurden davon zwolf Körbe mit Brocken gessammelt, er ging trockenen Fußes über das aufgeregte Meer gen Capernaum, und danach glaubten sie doch nicht an ihn, denn im sechsten Kapitel des Evangelium Johannes steht zu lesen, gleich nachdem diese Wunder beschrieben sind, im dreißigsten Vers, eben das, was ihr zu mir gesagt habt: "Da sprachen sie zu ihm: was tust du für ein Zeichen, auf daß wir sehen und glauben dir? Was wirtest du?"

Die Männer riefen: "Wir wurden glauben! Wir wurden glauben! Bersuche es!"

Quint redete weiter: "Horet, der Satan sprach eines Tages zu mir: ,Mache, daß diese Steine Brot werden". Des Mens

schen Sohn aber antwortete ihm: ,der Mensch lebt nicht vom Brot allein'. Des Menschen Sohn hat niemals fünfstausend Mann mit fünf Gerstenbroten und zween Fischen gespeiset. Ihr Satanskinder! Warum versucht ihr mich? Des Menschen Sohn hat ihnen aber Brot vom himmel zu essen gegeben und hat euch Brot vom himmel gereicht, und ihr habt es in die Pfühen geworfen!" — Sie riesen mit Ungeduld: "Zeige uns dieses Brot!"

Mit einem tiefen Grauen im Ausdruck, als ob er einem Gespenst, dem ewigen Urseind aus den Tiefen der Zeiten her unerwartet wieder ins Auge sahe, sagte Quint: "Ich... ich... ich! Ich bin das Brot des Lebens!"

Auf diese Worte des Narren in Christo trat ein verlegenes Schweigen ein; Krezig aber hatte den Mut, es auszusprechen, wie er sich nicht erinnern könnte an irgendein Brot, das Quint ihnen jemals zu essen gegeben, geschweige, daß sie es in eine Pfüße geworfen håtten. Alle, ausgenommen die Scharfs, blieben dabei, der Heiland habe Wunder getan, sowohl an anderen wie an sich selbst: denn er sei am dritten Tage nach seiner Kreuzigung und nach seinem Begräbnis sogar von den Toten auferstanden.

"Des Menschen Sohn hat gesagt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben!" Er ist es! Aber er ist niemals als ein körperlicher Leichnam aus seinem Grabe hervorgegangen," sagte Quint. "Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer es fassen mag, fasse es! Wem es aber der Vater ges geben hat, daß er diese Worte zu begreifen imstande ist, der und der Vater, der und der Sohn, ja der und der Geist sind eins."

"Herr," fagte Martin Scharf, "rebe beutlich mit und. Wir sind arme, ungelehrte Leute und verstehen beine ratselshaften Worte nicht. Bist du von deinem Vater gefendet, so tann es nicht dein irdischer Vater sein, den du meinst, sondern nur der himmlische. Offne und einmal nur den himmel für einen einzigen Augenblid und zeige und deinen

Bater in seiner Herrlichkeit, so fallen wir nieder und beten dich an."

"Martin, so lange bin ich bei euch," sagte Quint, "und du fennst mich nicht? Wie sprichst du denn: zeige uns den Vater? Wer mich siehet, der siehet den Vater. Glaubet ihr nicht, daß ich im Vater und der Vater in mir ist?"

Sie riefen: "Due das fleinste Zeichen, so glauben wir! Due das fleinste Zeichen, so fallen wir nieder und beten dichan!"

"Selig sind, die nicht sehen und doch glauben," antwortete Duint. "Und wer mich siehet, der siehet nicht mich, sondern den, der mich gefandt hat. Wer aber den, der mich gefandt hat, nicht siehet, der siehet auch nicht mich. Wer aber den stehet, der mich gefandt hat, der betet nicht an, außer den Vater und betet nicht anders an, als den Sohn, und sein Gebet ist die Kraft der Wahrheit und des Geistes allein. Der Satan ist ein Gewalttäter, der Vater aber ist sein Geswalttäter! Und wie ihr noch heute vor Gewalttätern ans betet und im Staube liegt, vor den Konigen, die da Kinder des Satans sind, und vor Satan selbst anbetet, so sollt ihr vor dem Vater nicht anbeten. Der Vater ist in euch ober der Feind, und wo er in euch ist, nämlich der Vater, so weißer, wessen ihr bedürfet in Ewiaseit."

Anton Scharf tobte jest in einer überstürzten Verlegens heit. "Wir haben geglaubt und wir sind dir nachgefolgt. Wir haben das Unsere zu Geld gemacht und viele von uns haben ihr Gewerbe und ihr Haus vernachlässigt. Wir haben Tag für Tag gehofft und sind des sesten Vertrauens auf eine Offenbarung gewesen. Warum hast du uns in die Stadt geführt? Wozu haben wir unser Geld zusehen müssen? Warum sind wir in diese Löcher des Lasters hinuntergesstiegen? Warum umgibst du dich mit den Studierten und Vornehmen? Warum hast du dem Schuft, der dich schlug, die Hand gefüßt und nicht lieber Feuer vom Himmel ges rusen, ihn und die ganze Hohle der Unzucht zu verdrennen und auszutilgen?"

"Bisset ihr nicht," sagte Emanuel Quint, "wes Geistes Rind ich bin?" Es war überraschend anzusehen, wie durch diese enttauschten Männer gestellt, dieser in die Enge gestriebene Tischlerssohn tropdem sein Messiasgewand nicht ablegen konnte.

"Es ist wahr, ihr habt mir euer irdisches Brot zu essen gegeben und ich habe euch weder Gold noch irdisches Brot dafür zurückgeschenkt. Berdammt mich denn, verleugnet mich. Und wenn ihr meine Worte zwar höret, aber nicht glauzben, sondern verwersen wollt, so werde ich euch nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, daß ich die Welt richte, sondern selig mache. Ich habe weder Silber noch Gold, noch Brot, daß ich euch zurücklassen könnte, aber meinen Frieden lasse ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, und nicht so, wie ihr mir gegeben habt. Wer aber nehmen will, was ich zebe, der nehme und habe meinen Frieden."

Es war zu erfennen, wie durch alle diefe Reden der wantende, ja fast zerstorte Glaube der Landleute nicht gestärkt worden war. "Due ein Zeichen," riefen sie durcheinander. "Due ein noch so geringes Zeichen, an dem wir erkennen, daß du wirklich der von Gott Gesendete bist!" Da stand Emanuel von dem Gartenstuhle auf, wo er gesessen hatte, und sprach: "D, ihr Ungläubigen, des Menschen Sohn ift fein Bunder: tater, das heißt, fein Gewalttater. Der Bundertater ift ein Gewalttater. Siehe, die Gerechtigfeit Gottes umgibt euch wie ein Gewand jum Schut vor der Ralte. Sie ift wie ein Dach über eurem Ropf, jum Schut vor hagel, Regen und Schnee und vor fturgenden Felsmaffen. Die Gerechtigkeit Sottes ift wie ein ficheres haus, sie macht, daß ihr aufrecht geht und fieht und ihr vor Schwindel und Wahnsinn bes wahrt bleibet. Der Bundertater ift der Gewalttater. Rur ber Feind will die Mauern der Gerechtigkeit Gottes zerschlagen und die Damme vor der Sintflut durchbrechen, der Sintflut, darin ihr alle erfaufen mußtet. Rur der Feind, fage ich euch, will Wunder tun. Des Menschen Sohn ift aber fein Wunders

tåter und also fein Gewalttåter, sondern ein Wohltåter. Sollte er wohl die Wohltat der Gerechtigseit Gottes anstasten wollen? Wollt ihr den Sohn gegen den Vater bes waffnen, wo doch der Vater den Sohn am Herzen trägt?

Der Fürst dieser Welt ist ein Gewalttäter. Gott aber ist kein Gewalttäter. Wenn ihr Augen hättet zu sehen und Ohren zu hören, so würdet ihr die Hölle dieser Welt, die Hölle des Eewaltstäters durch die Jahrtausende ächzen, stöhnen und heulen hören. Nun also: die Gewalttäter hassen mich, denn ich bringe den Frieden; weil ich aber den Frieden bringe, so hassen sie mich ohne Ursache. Ihr aber sollt mich lieben und nicht verwerfen, wie der Fürst dieser Welt, denn ich liebe euch. Werdet Gottes Kinder!

Ich sage euch: entzündet euer Licht an dem Licht, solange das Licht bei euch ist! Nur eine kleine Zeit ist es noch bei euch, dann überfällt euch die alte Finsternis. Glaubet an das Licht, dieweil ihr es habt, auf daß ihr des Lichtes Kinsber seid."

Alle diese Worte hatten nicht den geringsten Eindruck auf Quintens Jünger gemacht: zu lange war ihre Hoffnung hingehalten, ihre Erwartung und ihre Neugier getäuscht worden. "Rede deutlich! Wenn du wirklich bist, was du zu jein behauptest: der König in Jion, der König des Tausendzjährigen Reichs, so kannst du es uns durch ein Wort, durch einen Wink deiner Hand beweisen."

"Brechet alle diese Kirchen ab," sagte lächelnd Quint, "deren Turme dort aus der Ferne herüberblicken und in zween Tagen will ich eine neue Kirche aufrichten, daß man der alten nur mit Grausen gedenken soll."

Die Junger riefen: "Wie konnen wir denn die Kirchen abbrechen?" "Da liegt es!" schloß Emanuel Quint mit einer aus dem Lächeln in tiefen Ernst sich verkehrenden Zusstimmung.

Diese migverstandenen Worte hatten nun wieder auf den

Kreis der acht einen gewissen Eindruck gemacht. "So sage uns wenigstens endlich," schrie Weber Schubert, "was es mit dem Geheimnis des Reiches Gottes, das du uns vorzenthältst, für eine Bewandtnis hat!" "Und was heißt das?" fragte der Hufschmied John: "Wir haben dies alles hinzgeopfert und dafür soll uns Finsternis, wie du sagst, überzfallen?"

Emanuel griff sich, wie in Verzweiflung gen himmel blidend, mit beiden handen gegen den Kopf. "Es steht nicht in meiner Macht," sagte er, "euch aufzuklaren. Ich will meinen Vater bitten, daß er eure herzen erleuchten soll. Wenn ihr euch aber dermaleinst bekehret und sehend seid, wie ihr jest verfinstert seid, so werdet ihr euch erinnern und werdet erkennen und begreifen alles daß, was ich euch gesagt habe."

"Werden wir sterben oder werden wir, die wir dir nache gefolgt sind, mit diesen unseren leiblichen Augen die Herrliche feit Gottes und das neue Zion herabkommen sehn?" fragten einige.

Quint sprach: "Sabe ich euch nicht immer wieder gesagt: ohne daß ihr von neuem geboren werdet, konnt ihr das himmelreich nicht seben? Und seid ihr von neuem geboren worden? Seid ihr, geheiligt durch den Geift, ju beiligen Menschen Gottes geworden? Ich habe mich für euch geheiligt durch den Geist und die Bahrheit, damit auch ihr durch den Beift und die Wahrheit geheiligt werdet. Aber ihr feid nicht geheiliget worden und habt euch felbst nicht geheiliget. Des halb feid ihr Rnechte der Welt. Aber ich bin fein Rnecht der Welt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, wahrend ich mit euch rede, die ihr nichts anderes seid als Kinder der Belt. Babrlich, ihr habt bem Menschensohne gedient, aber ihr habt ihm gedient um des Feindes willen, habt ihm gedient um des Fürsten willen dieser Welt. Des Menschen Sohn aber hat euch gedient um Gottes willen. Denn auch ich bin ge: fommen, nicht daß ich herrsche, sondern diene! Ich bin dagn geboren und in die Welt gefommen, daß ich die Wahrheit

zeugen foll. Aber nur wer aus der Wahrheit ift, hoeet meine Stimme. Ihr aber habt Ohren, die nicht horen und Augen, die nicht zu sehen vermögen. Weine Nede fasset darum nicht Boden unter euch...."

"Es ist nicht wahr," lärmten sie wütend untereinander, "daß seine Rede nicht Boden gesaßt hat unter uns. Nur zu sehr hat sie Boden gesaßt. Und jeder von uns hat ihm gesdient um Gottes willen und nicht gedient um des Teusels willen." Krezig rief: "Bielleicht haben wir dir gedient, ohne zu wissen, um des Teusels willen, denn du bist vielleicht selber der Untichrist." "Er ist ein Narr, er ist ein Verführer, er ist der verrücke, verbummelte Tischlerssohn," außerte etwas im Hintergrunde der böhmische Josef, der mager und start verändert war, "er hat uns alle ins Elend gebracht."

"Wer mir dienet," flang die sesse Stimme Emanuels, "der dienet nicht mir, sondern dem, der mich gesandt hat. Und ich wiederhole euch: niemand hat Teil an des Menschen Sohn, der nicht vom Bater wiedergeboren ist. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Seist geboren wird, das ist Seist. Gott aber ist nicht aus dem Fleisch geboren. Gott ist Seist. Der erste Mensch ist gemacht in das natürliche Leben und der letzte Mensch, des Menschen Sohn, ist gemacht in das geistliche Leben."

So redete Quint, alles zusammengefaßt vor ihnen aus, breitend, was er sie jemals gelehrt hatte, mit Dringlichkeit. Aber seine Bedränger warfen ihm vor, er habe sie hinges halten, er habe sie mit Ausstüchten abgespeist, er habe niemals anders, als in zweideutigen Gleichnissen zu ihnen geredet. Und sie forderten immer wieder, er möge ihnen seine Legitismation von Gott vorlegen und wenn Gott wirklich sein Bater wäre, so musse es ihm doch ein Leichtes sein, sie etwas von seiner Herrlichkeit sehen zu lassen. "Zeige uns endlich den Bater!" riesen sie.

Und Emanuel rang die Sande. "Seid ihr denn immer noch unverständig?" seufste er. "Habe ich nicht zu euch ges

sagt: wer mich siehet, siehet den Bater? Solange bin ich bei euch und ihr kennt mich noch nicht! Wisset ihr nicht, daß der Vater in mir ist? Der Vater ist Seist und niemand kann den Vater sehen oder der selber vom Vater ist. Niemand kommt zu mir, außer daß der Vater ihn an mich ziehet. Niemand siehet den Vater, als den er selber verkläret hat. Sollte ich einem Blinden mit leiblichem Finger den Vater zeigen? "Der Wind bläset, wo er will und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt."

## Achtundzwanzigfies Rapitel

Einige Dorfleute blidten über den Gartenzaun und wußten nicht, was sie aus dieser bald lärmenden, bald stüssernden Menschengruppe machen sollten, deren Bestragen sie befremdete. Plößlich wurde der Weber Schubert durch den Wirt vor die Tür des Hauses hinausgerusen, wo seine Tochter Martha, bleich und atemlos, ihn erwartete. Die Polizei habe Quintens Zimmer im Grünen Baum um und um gekehrt und eine wachsende Bolksmenge rotte sich drohend um das Wirtshaus zusammen. Man höre Ruse ausstoßen, daß Quint ein Verbrecher, ein Mörder sei. Er müsse sliehen, er dürse nicht in die Stadt zurückehren, sagte sie. Man würde ihn sonst unsehlbar totschlagen.

Während draußen der Weber Schubert mit seiner Lochter verhandelte, hatte Emanuel seine Rede fortgesett.

"Zanket nicht, lieben Kinder, liebet euch untereinander! Sadert nicht mit mir, der ich euch liebe und geliebt habe, von Ewigkeit. Oder hat jemand größere Liebe als der, der sein Leben lassen wird für seine Feinde? Wahrlich, es wird die Zeit kommen und ist gekommen, wo ihr mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Bater ist bei mir.

Die Stunde wird kommen und ist schon gekommen, wo ihr zerstreuet werdet, ein jeglicher in das Seine, und werdet mich um meiner Liebe willen verwünschen, verfluchen, versleugnen, die ich zu euch getragen habe. Rommt, lasset und niedersihen und essen, denn die Stunde ist da und der Absschied ist da, den ich von euch und der Welt nehmen muß: sie totet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt werden, die Kinder Gottes zu versammeln. Lebet wohl. Lasset und diese letzte Stunde einträchtig beieinander sein. Sehet, schon din ich nicht mehr in der Welt, ihr aber seid in der Welt. Türchtet euch aber nicht! Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasset sie, denn ich zeuge von ihr, daß ihre Werke bose sind! Kommt! Was hatte ich euch nicht alles zu sagen, aber eure schwachen Seelen ertragen es nicht."

Aus diesen Worten des Narren in Christo strömte eine so volle, reine Gute und Zärtlichkeit, daß für den Augenblick der Sturm des Aufstands beschwichtigt wurde. Quint saste Anton Scharf bei der Hand und legte den freien Arm um Schmied Johns Schultern, des starken Mannes, dem sogleich Träne um Träne der Nührung über die rauhen, behaarten Wangen rann: so aber schrift er um das von vielen Insekten belebte, buchsbaumumgebene, bunte und duftende Blumen, beet und nahm als erster am Tische Platz, den Wirtin und Wirt nun fertig gedeckt hatten.

er bohmische Josef, den es aus irgendeinem Grunde zu wissen zog, was es mit der Nachricht, die Schubert erhielt, für eine Bewandtnis hatte, erfuhr nun, vor die Haustür gelangt, von Martha Schubert das gleiche wiederum, was ihr Vater soeben erfahren hatte. Wunderlich war die Art, wie er die Nachricht schweigend und mit dem vergeblich angestrengten Versuch, irgendein Wort darauf zu sagen, entgegennahm. Noch waren die drei nicht von der Steinsplatte vor der Schwelle ins Innere des Hauses zurückgetreten, als bereits Dominik und seine Geliebte in schneller Gangart

gelaufen kamen. Sie hatten etwas in Erfahrung gebracht von einem gewissen Ehepaar, das, begleitet von einem Sesheimkommissar, im Grünen Baum erschienen war, und wie es sich darum handelte, daß ein junges Mädchen seit einigen Tagen verschwunden war, und man seltsamerweise von Quint eine Auskunft über ihr Verbleiben zu erhalten hoffte.

Diese Nachricht indessen mußte die altere sein, denn, wie Martha zitternd behauptete, war in der Menge bereits von dem Mord eines Madchens gesprochen worden: was schon in der gleichen Minute von Therese Kahmaret bestätigt wurde, die nach einem verzweiselten, dreiviertelstündigen Lauf über Feld, auf der Steinbank neben dem Hause, mit einem halbunterdrückten Schrei der Erschöpfung, zusammenssank.

Sie hatte in der Fabrik, nichts ahnend, wie immer ihre Maschine bedient, als man den Polizeibericht eines scheußlichen Mordes um sie her zu erörtern begann. Man hatte
ein etwa fünfzehnjähriges, augenscheinlich den sogenannten
besseren Ständen angehöriges Mädchen, tot, nicht weit von
dem Weichbild der Stadt entsernt, unter den Erlen eines
Baches ausgefunden. Zwar zeigte die Leiche keine Bersstümmelung, aber es war doch unzweiselhaft, daß an ihr
Mord und zwar mit bestialischen Begleitumständen verübt
worden war.

Alls die Rahmaret sich wieder ermannt und Dominif und den übrigen, in einer gewissen Entfernung vom Hause, dies alles erzählt hatte, wußten mit einem Schlag der Beber Schubert und seine Lochter, Elise Schubbrich und Dominik, nicht minder Josef, daß der Berdacht, der Läter zu sein, sich auf niemand als ihren Meister gelenkt hatte, ebenso gewiß aber wußten sie: ihr Meister konnte der Läter nicht sein. Der Beschluß, den sie saßten, ging dahin, die Nachricht Quinten zunächst zu verschweigen, und da eine Verfolgung im Augens blick nicht zu befürchten war, Quinten erst auf dem späteren Sange einzuweihen. Die wirkliche Durchführung dieses

Beschlusses beruhte auf der Entschiedenheit Dominits, der ferner durchsehte, daß man Emanuel die Aufklärung derer, die noch nichts wußten, allein überließ.

So schwebte denn über der Mahlzeit, die schon begonnen hatte, als die Neuangekommenen in den Saal traten, von Anfang an eine gewisse Beklommenheit und diese nahm zu, als Therese Kahmarek, Martha Schubert, Elise Schuhbrich, die das bunte Sommerkostum einer Dame trug, Schubert selbst, sowie Josef und Dominik sich ebenfalls an der Tafel niedergelassen hatten.

Die Duint und Dominif, Quint und Elise Schuh: brich wurden herzliche Worte der Begrüßung aus: getauscht. In Reidung und Betragen der Liebesleute lag unverkennbar eine besondere Feierlichkeit. Ihr Wesen hatte etwas Festtägliches. Sie schienen gleichermaßen von tiefstem Ernst und von einem heiteren Glud durchdrungen zu sein.

Außer auf ihnen, lag nur noch über Quint die gleiche ruhigsernste Feierlichkeit, die durch Außerungen eines geheimnissvollen Glücks abgelost wurden. Dominit setzte sich zur Linten Quints, während Elise Schuhbrich, die Rellnerin, den Plat an seiner Rechten einnehmen durfte.

Schon im Anfang der Mahlzeit löste sich die herrschende Schwüle des sommerlichen Frühlingstags draußen gleich; sam in das erste Murren des Donners auf. Die Jünger, die sich seit langem selbst als die Semeinschaft des Seheimnisses bezeichnet hatten, schienen nun wirklich die Mitglieder einer solchen Semeinschaft geworden zu sein. Nicht derjenige unter ihnen, der das schwerste Seheimnis in sich trug und über dem sich ein anderes Seheimnis wie eine schwere Wolke zu; sammenzog, nämlich Quint, erschien am meisten geheimnis; voll, auch nicht Dominif und die Kellnerin, die außer dem Schrecken, der über Quinten herauszog, auch noch ein eigenes für sie selber verhängnisvolles Ereignis zu verbergen hatten, das ihnen infolge eigenen Entschlusses nahe war: sondern die

übrigen nicht Betroffenen, die einander mit unstetem Blick, angstvoll und scheu, wie Verurteilte, ansahen, bevor nicht der Wein, den Dominik von dem Gelde der Kellnerin aufetragen ließ, ihr Wesen ein wenig zum Guten veränderte.

Nach einiger Zeit, noch ehe draußen der erste Bliz gezuckt hatte, der erste Negentropsen gefallen war, erhob sich Dominik plöglich, das volle Weinglas haltend, mit einer leuchtenden Freudigseit. Er sagte: "Die Welt ist schlecht, die Welt ist auf Verbrechen gestellt und was die Menschen Tugenden nennen, ist sast immer nichts als saule Bequemlichteit. Das Weltwesen wird von Hensern gebildet und das, wodurch es aufrecht erhalten wird, sind Salgen und Kreuz. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es ware gut, daß ein Mensch würde umgebracht für das Volk. Es ist nicht wahr, daß sie Hallelujah singen. Ich habe gehorcht Tag und Nacht, Monate, Jahre lang, aber es war wie ein Sturm, den ich immer wiez der von allen Teiten, millionenstimmig zu hören bekam: Kreuzige, freuzige!"

Und Dominit fuhr zu entwickeln fort, inwiefern die Belt ihm von Kindesbeinen an feindlich gegenübergestanden habe. "Es ift eine Fremdheit," fagte er, "swifchen Menfch und Menfch, und ich bin felbft im Saufe meiner Eltern fremd geblieben. Ich verstehe den Ginn des Lebens, das sie führen, nicht und sie verstehen den Sinn jenes anderen Lebens nicht, wohin es mich mit allen Rraften der Seele gieht. Ich will eher alles andere brangeben, aber ich mochte nicht den reinen Befit meiner Seele drangeben, um angenehm unter den Kindern ber Welt zu sein. Man hatte mich in einen Rerfer gesteckt und unbarmbergige Rerfermeifter haben mir meine Geele verstummeln wollen! sie haben sich vergriffen an mir! Sie wollten mich in den gemeinen, haflichen Schlamm ihres elenden Daseins herabzwingen. Ich habe Flügel und Ehr: gefühl, fie aber haben weder Flügel noch Ehrgefühl. Bor Gott find fie Parias und vor den Gewaltigen diefer Belt find fle ebenfalls Parias. Ich habe Parias ju Lehrern gehabt,

11. 33

die mir meine Flügel abschneiden, mich vor Gott und Mens schen jum Paria machen wollten. Ich habe schlechte, falte, gleichgultige, bosartige, verruchte, verderbte, gottlofe und niederträchtige Lehrer gehabt, eh ich diesen erhabenen Lehrer erhielt, der jur Nechten neben mir sist." - Er sprach es in junglingshaft naiver Uberschwenglichkeit. - "Diefer Mann hat mir den freien Gebrauch des Lebens gelehrt, jur Ehre Gottes des Baters in uns. Durch diesen Mann ift mir und meiner Geliebten, unter dem felsenhaften Druck der Knechts schaft und Stlaverei, in der wir schmachteten, das Musterium der Freiheit aufgegangen. Die Welt nennt uns Phantasten: ware die Welt doch voll solcher Phantasten! Jeder ist dem Philister ein Phantast und ihren matten und platten Ges fühlen ein Schwarmer, ber in einer menschlich großen Emps findung glubt. Wir find feine Pferde fur Govelmaschinen, auch nicht für Droschken, auch nicht Automaten für Postschalter oder Anwaltsbureaus, weder Unteroffiziere noch Bahnschaffner, wir sind weder praktisch noch entsprechen wir dem Philisterbegriff der Ruglichkeit. Sie nennen uns leere Enthusiasten und doch ist das wenige, was das Leben für alle moglich und erträglich macht, durch Enthusiasmus und durch den Geist erstritten worden. Wir find ihnen untüchtig, aber ich schwanke nicht, wenn ich mich zu entscheiden habe, im Sinne der Welt oder im Sinne Gottes tuchtig gu fein. Du hast mich gelehrt, Meister, unbehindert von Menschenfesseln und Menschenfurcht, in Gott frei ju fein und heiter die Welt und den Tod ju verachten.

Und so will ich denn meine Flügel gebrauchen, und die ich lieb habe, schwebt mit mir."

Er trank. Die Junger Quintens begriffen ihn nicht, aber dieser selbst und besonders Elise Schuhbrich, taten Bescheid, an den Glasern nippend und, wie es schien, verstanden sie ihn.

Der Schneider und Schmuggler Schwabe sprang nun auf, der ein wenig getrunken hatte und den es feit langem wieders

um das erste Mal zum Neden trieb. Er sprach davon, und zwar mit wachsender Leidenschaft, wie sie Emanuel zuerst in der Hütte der sterbenden Greisin getroffen und dann seine Straße treulich verfolgt hätten. Er entwickelte ganz nach den glühenden Phantasien seines eigenen Gehirns, welche Hoffsnungen Quint in ihnen genährt hätte und wie das Beste um dieser Hoffnungen willen, durch jeden von ihnen geleistet und getan worden war. Der Wahrheit zuwider behauptete er, daß Quint sie immer wieder von Woche zu Woche, von Monat zu Monat auf Erfüllung ihrer Hoffnung, auf die Einlösung seines Versprechens vertröstet hätte: auf nichts Geringeres als die Offenbarung seiner himmlischen Herrlichseit. So hätten sie denn nur immer gewartet, aber es sei nichts eins aetreten.

"Glaubt ihr vielleicht," rief mit Entrustung Dominif, "daß dieser Mann Gottes ausschließlich dazu in die Welt gestommen ift, euren acht bloden Ropfen den Star zu stechen?"

Auf diese Worte hin brach unter den Talbrudern ein alle gemeines Toben los. Es war, als habe sich ein lange gestaus ter Strom von But, Angst, Enttauschung und Bergweiflung Luft gemacht und rafe über ein Wehr hinunter. Als wenn eine Meute, die mit der gangen Gier des Blutinstinktes stundenlang ruhelos auf der Fährte gewesen ift, sich ploplich burch das Wild gefoppt und um feine Beute betrogen fieht, flafften, bellten, ichrien und heulten fie durcheinander. Befonders Rregig, der handelsmann, fannte fich vor Entruftung nicht. Es war, als seien sie alle gleichzeitig nüchtern und auf eine neue Beise verrudt geworden. Es hatte den Unschein, als hielten fie über ihren Meister von ehedem, als über einen gemeinen Betrüger, bas furchtbarfte Strafgericht, wobei Worte wie: "Er hat Gott gelaffert! Er hat die beilige Schrift entehrt! Er hat Rirchen geschändet, Abendmahlstelche gerftort!" und viele ahnliche Reden laut murden.

Ber weiß, ob fich die Empdrung der Seinen nicht bis gur Mighandlung Quintens, Dominifs und seiner Geliebten ges

steigert hatte, wenn nicht die erste beschwichtigende und zus gleich gediecerische Bewegung des falschen Propheten zus fälligerweise durch einen gewaltig prasselnden Donnerschlag dei kaum sichtbarem Blitz, unterstützt worden wäre. Allein nun wurde es lautlos still, während draußen ein leiser Regen rieselte.

"Gott vergibt euch, denn ihr wisset nicht, was ihr tut," sagte Quint — und während die lautlose Stille andauerte, begann er mittels eines Waschbeckens ruhig jene Zeremonie auszuüben, die an vielen Orten unter der römischefatholisschen, sowie der griechischescholisschen Kirche, üblich ist: nämslich das sogenannte Fußwaschen. Die Jünger waren durch den Donnerschlag in ihren abergläubischen Herzen eingesschücktert und diesmal in Unglauben wiederum schwankend geworden. Eine Art Grauen hielt sie gebannt, was durch die Handlung des Meisters in hilflosigseit und Beschämung verwandelt wurde. Es war offenbar, daß die eigentümliche Macht seiner Person noch einmal in alter Weise zu wirken begann.

Ms Emanuel nach der Reihe bis zu den Füßen des bohe mischen Josef gekommen war, starrte ihn dieser zuerst mit furchtbaren Augen an, rannte aber, schon von den ersten Wassertropfen, wie von Weißglut berührt, gleich darauf mit Entsehen davon.

Dies waren Emanuels leste Worte, als die durch Schrift und Gebrauch überlieferte Zeremonie ihr Ende erreicht hatte: "Ihr nanntet mich Meister und Herr. So nun ich, den ihr Herr und Meister nanntet, mich erniedrige, so sollen sich die Herren, Meister und Gewalttater dieser Welt voreinander erniedrigen! So sollt ihr euch voreinander erniedrigen: denn ich sage euch, wie der Knecht nicht niedriger ist als sein Herr, so ist auch der Herr nicht größer als sein Knecht. Und wer der Geringste ist in der Welt, der wird den ewigen Tag des Reiches Gottes in ihm heraufsommen sehen! Wer aber der Gewaltigste ist in der Welt, dessen Sonne geht unter."

## Reunundzwanzigftes Rapitel

Emanuel trat in den Garten hinaus, der in der lauen Fruchtbarkeit des Pfingstregens dampste. Nachdem Dominik und die übrigen alle Angelegenheiten im Gasthaus geordnet hatten, folgten sie ihm. Sie sielen, vor das Gartenspförtchen gelangt, alsbald, durch Quint geführt, in den übslichen Wanderschritt. der aber nicht in der Richtung auf Breslau einsehte

Nach ruhigem Gleichmaß, während man noch im Dorfe ging, beschleunigten sich die Schritte Quints. Bald waren, außer Dominik, alle hinter dem Meister zurückgeblieben. Auch Elise Schuhbrich ging still für sich, um die Eröffnung nicht zu stören, die der Primaner Quinten zu machen hatte. Über den Feldern hing Lerchengesang.

Emanuel sprach:

"Man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerzreißt der Most die Schläuche und geht verloren. Was ich vor diesen getan und geredet habe, habe ich getan als Menschenssohn. Haben sie nicht begriffen, was ich als Menschensohn getan und geredet habe, wie hätten sie erst begreifen wollen, wenn ich als der Sohn Gottes vor ihnen geredet und geshandelt hätte. Das Fleisch ist willig in ihnen, aber der Seist ist schwach.

Ich habe dich lieb und ich weiß, was du vor hast", sagte Emanuel zu Dominit. "Siehe, ich bin in Gott nen und jung, aber in der Welt bin ich mude. Ich habe geredet vor tauben Ohren und der Larm der Welt ist wie ein Meer, das eines verschlagenen Schiffers Stimme verschlingt. Ich bin ihr fremd und sie ist mir fremd geblieben.

Mein Leben in dieser Welt in unnuh, nur mein Leben in Gott ift nicht unnuh. Ich habe des Ruses gewartet, der da ergehen sollte, vom Bater an des Menschen Sohn, damit er seine Bestimmung vollende. Ich habe immer wieder gefragt: wann soll ich mein Blut ausgießen, meine flarke Liebe in die

ewige Glut des haffes dieser Welt? Ich habe gefragt: jest? jest? doch mein Opfer wurde nicht angenommen.

Mit dir wird Gott sein, denn wo du auch hingehft, treibt dich die Sehnsucht zu Gott! Aber mich jammert derer, die ich lieb habe und die ich im Ungewissen zurücklasse.

Aber alles ist mussig! Meine Worte sind ohne Kraft vor ihnen. Sie hafteten an Gewalttat, Aberglauben und knechtissichem Gobendienst."

Er schwieg und Dominit fing nun erst mit Vorsicht, dann in bestimmteren Ausdrucken zu berichten an, was sich inzwischen im Wirtshaus zum Grünen Baum ereignet hatte. Emanuel rief Martha Schubert und die Kahmarek heran, aus deren Mitteilungen es ihm wahrscheinlich wurde, daß das vermiste und möglicherweise getötete Mädchen niemand anders als Ruth Heidebrand sein könne und daß es ihre Eltern, der Obergärtner und seine Frau gewesen sein möchten, die ihn im Erunen Baum gesucht hatten.

Mittlerweile hatte der Weber Schubert, gegen die Abrede, den Verdacht, der auf Quinten lastete, ruchbar gemacht und wie die Volksmenge sich Nache heischend um das Gasthaus zum Grünen Baum zusammengerottet habe und als nun Emanuel nach den Seinen zurückblickte und sie herbei winken wollte, sah er bereits in großer Entsernung einige Männer quer über Feld davonlausen und erkannte, wie ihm, außer Dominit und den Frauensleuten, nur noch Martin und Anton Scharf geblieben waren.

Diese traten an Quinten heran, dessen Antlit, man könnte sagen einen Ausdruck bitterer, mitleidvoller Gute zeigte. Sein Auge verfolgte die Fliehenden kummervoll. Zu den Scharfs aber, die geblieben waren, sprach er die Worte: "Wie denkt ihr: vermögt ihr den Feinden das zu glauben, wessen ich jest beschuldigt bin?" Die Scharfs aber schienen in Angst verstört und kaum noch, vor Furcht, herr ihrer selbst zu sein. Sie ließen Emanuel ohne Antwort.

Da lächelte Quint, nahm jeden von ihnen in einen Arm

und drückte sie mehrmals an sich, zwischen ihnen mit einem traurigen und fast väterlichen Lächeln dassehend. "Bas habt ihr doch," rief er mit einer gewissermaßen rührenden Lusigsfeit, "soviel Liebe, Treue, Glauben, Hoffnung und Tätigkeit an einen Narren in Christo vergeuden mussen!" Darauf sagten sie nur mehrere Male "Fliehe, Emanuel, sliehe!" zu ihm.

"Bollt ihr nicht euer Kreuz ebenfalls auf euch nehmen und mit mir gehen?" fragte Quint und sie zitterten, statt zu antworten. Er zog seine Urme von ihnen zurück, wendete sich zu Dominik, sagte die Worte: "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich!" und schloß, abermals zu den Brüdern gewendet: "Packt euch! Geht! und laßt mich allein!"

Allein noch konnten die beiden nicht schlüssig werden. Zwar sahen sie in Emanuel nun wirklich beinahe nur noch den Höllenfürsten, den Antichrist, der sie, statt an die Pforte des Himmels, an den Nand des höllischen Abgrunds gelockt hatte. Sie schauderten, sie entsehten sich. Noch hielt sie jedoch die alte innige Zuneigung, die sie zuerst an Quinten gebunden hatte. Nachdem sie jedoch eine weitere Viertelstunde in der Gefolgschaft Quintens geschritten, vergrößerte sich der innegehaltene Abstand zwischen den Brüdern und ihm immer mehr, so daß, als Emanuel später sich umwendete, auch von diesen, seinen ersten und lehten Jüngern, seine Spur mehr zu finden war.

An einem gewissen Meilenstein, der zwischen alten Pappeln nicht weit von der Mauer eines Gutshofes stand, sagten sich Dominik und Quint mit einer Umarmung, Quint und Elise Schuhbrich mit einem Handedruck Lebewohl. Das Mädchen wollte von Quint nicht ablassen. Dominik aber sagte: "Er will es so, und wir mussen dem Sohne Gottes gehorsam sein." "Lebewohl," sagte Quint, "und doch kommt die Zeit, da wird auch diese alte, herrliche, von knechtisschem Ungezieser entehrte Erde von Sohnen und Löchtern Gottes bewohnt werden."

Nach diesen Worten veränderte, ja versinsterte sich Emas nuels Angesicht und die Strenge seiner Mienen, sowie sein gebieterisches Wort scheuchten, als Dominik und die Kellnerin ihn verlassen hatten, nun auch Therese Kahmarek und Martha Schubert dermaßen zurück, daß sie ihm nur aus der Ferne nachschleichen konnten. Dabei rückten sich seine Schultern zurück, er trug seinen Nacken, wie niemals bisher, gerade und troßig aufgerichtet und schien von der Stadt, der er sich mit entschlossener Wendung wiederum zugekehrt hatte und wo doch sein schwerses Verhängnis wartete, wie von etwas lange Ersehntem angezogen zu sein.

Es war ein ungeheurer mysteridser Triumph in ihm, als er sich ungeduldig, fast eilend Breslau annäherte. Es sprach in ihm: "Ihr kauen im kande, wißt ihr nicht, daß der heilige Geist mit Brausen kommt?" Und als er in das Bereich der Gassen kam: "Feinde, Feinde, wohin ich blicke! Ich bin als Opfer gewürdigt worden!" Rurz, ihn erfüllte die Wollust über die Ohnmacht der Welt, angesichts des Schreis, den seine Seele kat, nach Peinigung, nach dem Markyrium.

In diesem Zustand wurde der Narr in Christo, als er am Tore eines wundervollen Gartens vorüberging, unerwartet von dem Maler Bernhard Kurz und von hedwig Krause festgehalten. Er war, kaum wußte er wie, alsbald ins Innere des Gartens eingeführt und an einem Teetisch, der unter einer gewaltigen Buche fand, einem bebrillten herrn und einer schon gefleideten Dame in mittleren Jahren vorgestellt. Es war das Chepaar Mendel, das auf diese Weise seinen Wunsch verwirklicht fah, den "neuen Messias" fennen zu lernen. Aber es schien in dem Manne, den sie sahen und der mit Freiheit sich der grunen Wiesen, der wandelnden Perlhuhner, der Rosens heden und der flammenden Blumenbeete freute, feine Spur von angemaßtem Messiastum und Kanatismus vorhanden ju fein. Es entwickelte sich, auf eine Zeit von hochstens swanzig Minuten zusammengebrangt, ein Gartenibnll, bas in diesem Rreise spater noch oftmals besprochen murde. Es

war eine kleine Dohle da, die mit ihren gestutzten Flügeln in unerhörter Neugier um Quint herumhüpfte. Quint trank etwas Tee, und Mendel erzählte ihm aufgerdumt, wie Hede wig Krause wohl die beste Schwester seines Krankenhauses sei. Es war zu bemerken: sie sahen die Gegenwart Hedwigs gern und der junge und kluge Maler Kurz nahm womdslich ein noch größeres Interesse daran. Frau Mendel sührte Emanuel Quint in den mit guten Malereien behängten Räumen ihres Hauses herum, und nachdem sie ihm manchen Kunstgegenstand ihrer reichen Sammlung heiteren Herzens gezeigt hatte, brachte sie eine kleine goldene Dose auf die Wiese unter die Bäume des Gartens heraus.

Das Doschen, in dessen kunstvollem Goldfiligran die Sonne funkelte, barg ein kleines Wunder in sich, das Quinten alse bald in Entzücken versetzte. Nämlich ein winziges, buntes, kaum über erbsengroßes Bogelchen erschien auf der goldenen Oberstäche des Kästchens, nach einem geheimen Fingerdruck der Besiherin, und sing sogleich da und dorthin komplimenztierend, in melodischer Lusigskeit, frühlingshaft zu sidten und zu trillern an, bis es blisschnell verschwand und ein Goldzbecklichen zuschnappte.

Oft sprachen spater der Maler Kurz und Hedwig Krause, die ein Chepaar wurden, davon, welchen Eindruck das Dosschen und der tünstliche, fleine Sanger auf Quinten gemacht und warum es ihn so gerührt haben mochte. Er konnte nicht müde werden, immer wieder den kleinen flügelschlagenden Stiegliß erscheinen zu sehen und seinem tapferen Liedchen zu lauschen. Es war, als horche er mit einer besonderen Spanznung darauf hin, als wäre etwas vom Inhalt des allertiefssten Geheimnisses in diesem Odschen und Liedchen verborgen gewesen.

## Dreißigstes Rapitel

Duint erreichte, nachdem er sich plotzlich und überraschend aus dem Kreise der Mendels losgemacht hatte, unserkannt von der das Gasthaus umlagernden Menschenmenge und mitten durch sie hindurchgehend, den Grünen Baum. Er wurde sogleich sestgenommen und wiederum durch die Mensschenmenge, die ihn bedrohte und mishandelte, abgeführt. Sie drohten ihm mit den Fäusten, sie schlugen, ja sie spien nach ihm, weil sie ihn anders nicht erreichen konnten, denn sie meinten, daß er unter der Maske frommer Heuchelei zu den reisenden Wölsen im Schafspelz gehöre und der unnatürsliche Mörder des fünfzehnjährigen Mädchens sei.

Auf dem Polizeikommissariat wurde der Sekangene den inzwischen herbeigerufenen Eltern der kleinen Ruth vorgestellt, die natürlich ihren ehemaligen Pflegling sogleich erskannten. Diese beiden, in ihrer Gebrochenheit, erschütterten Quint, freilich, ohne daß man bei der Totenblässe seines ruhigen Angesichts und da er auf alle Fragen schwieg, dußerslich etwas davon bemerken konnte. Selbstverständlich wurde das Schweigen durchaus nicht zu seinen Gunsten ausgelegt.

Man war im Milhscher Kreise wie von einem Drucke besfreit gewesen, als der Narr des Gurauer Fräuleins, unmittels bar nach seiner Feldpredigt, aus der Gegend verschwunden war. Einige sagten, seine Mutter habe ihn abgeholt, andere, ein Methodistenprediger habe ihn aufgegriffen und nach Amerika übergeführt, wo solche Bekenner, wie er, sehr gesschäft seien. Nach einigen Wochen redete man nur noch bei den Heidebrands und beim Lehrer Krause zuweilen von ihm.

Ruth war in das haus ihrer Eltern zurückgekommen. Aber sie trug ein befangenes und verschleiertes Wesen zur Schau, das ihre Eltern in Sorgen hielt und alle Bemühunsgen des jungen Beleites, wieder auf den alten vertraulichen Fuß des Verkehrs mit ihr zu gelangen, vereitelte. Die

Leidenschaft dieses armen Jungen wuchs, je traumerischer und mysteridser das Kind ihm begegnete. Das Mädchen war aber undurchdringlich in seiner Verschlossenheit.

So geschah es, daß man von dem Verschwinden der kleinen Ruth eines Tages vollkommen überrascht werden konnte. Alls man sie eines Morgens weden wollte, fand man nämlich ihr Zimmerchen leer, ihr Bett unberührt und konnte, trogallen verzweifelten Suchens, das man sogleich allgemein anstellte, nirgendwo, weder im Gasthof, noch im Park, weder in Scheunen, Ställen, noch Oberböden eine Spur von ihr auffinden.

Auf einem gewissen Balken, hoch oben in einer mit Weizen angefüllten Scheune, saß namlich das Madchen, das übershaupt gern versteckte Platze aufsuchte, ein Bein über das andere geschlagen, Stunden, ja halbe Tage lang. Sie las dort bei einem schmalen Strahl, der durch eine Luke des Daches drang, in einem mit Goldschnitt versehenen, durch viele fromme Buchzeichen geschmuckten Testament, das Pastor Beleites ihr zum Feste der Konstrmation geschenkt hatte. Man kannte zum großen Teil die Lieblingsplätze, die sie in ihrer Neigung zur Einsamkeit und zu ungestörter Lekture bevorzugte, hatte aber schließlich doch alle vergeblich nach einer Spur des Mädchens durchsucht.

Man sagte sich, da man von Anfang an mit der schlimmsten der Möglichkeiten, dem Lode des Mädchens, rechnete, sie möchte vielleicht auf dem Balken der Scheune eingeschlasen und in die wohl dreißig Meter tiesen Getreidelagen, in denen ja höhlen vorhanden waren, hinabgerutscht und verschüttet sein. Man sandte Knechte und Mägde hinauf und ließ viele tausend Garben abtragen. Man durchsuchte den Schloßteich, weil man auch den Gedanken an einen Anfall schwerer Meslancholie und Geistesumnachtung nicht gänzlich abweisen durste. Auch konnte Ruth, die zuweilen im Nachen die Schwäne fütterte, an der sogenannten tiesen Stelle des Weihers verunglückt sein. Gärtner und Förster durchsuchten

den Wald, weil es bekannt war, wie Ruth zuweilen lefend in irgendeinem alten Baumwipfel, ebenso wie in der Scheune, Stunden zubrachte.

Endlich verfielen alle auf Quint und man hielt es für wahrscheinlich, Ruth könne in ihrer Schwärmerei aufs Geratewohl in die Fremde gezogen sein, um ihr Idol wieder aufzusuchen.

Leider fand man, wie es in ähnlichen Fällen zu gehen pflegt, den einzigen Anhalt nicht, der vielleicht zur Entdeckung der kleinen Ruth und zu ihrer Rettung geführt hätte. Es hatte sich nämlich ein überaus häßlicher Kerl vor Wochen auf dem Gutshofe eingestellt und war in Arbeit genommen worden. Man hätte ihn eigentlich kennen müssen, da es derzselbe böhmische Josef war, der Quinten ehemals in das Gärtnerhaus eine Nachricht gebracht und den man auch am Tage des großen Standals in Quintens Nähe bemerkt hatte: aber da er nur auffallend häßlich, im übrigen nichts als ein stiller, tüchtiger Arbeiter war, auch, als er erschien, bereits der Ostervorfall nicht mehr erörtert wurde, achtete man seiner weiter nicht.

Es fiel auch nicht auf — Nuths Flucht war am Sonntag morgen entdeckt worden! — daß der häßliche, kleine Wicht, der am Sonnabend abend seinen Wochenlohn, wie alle übrigen Gutsarbeiter, empfangen hatte, am Montag morgen nicht wiederkam. Fand doch ein immerwährender Wechsel statt, so daß ein sehlender Arbeiter zuweilen durch drei die vier neue, die frisch eintraten, erseht wurde. Hätte man aber am Montag morgen das Fernbleiben jenes Pudelmenschen besmerkt und mit dem Verschwinden Ruths in Verdindung gebracht, so wäre man, wie sich später ergab, wahrscheinlich ihrer, noch lebend, am gleichen Tag auf der Spur des Halunsten habhast geworden. So aber wußte man am Dienstag abend weder etwas von ihm, noch von Ruth, noch von Emanuel Quint, als die telegraphische Nachricht von der Ermordung eines jungen Mädchens in der Nähe von Vreslau alle Zweisel

auf einmal durch die kalte, grauenvolle Gewißheit vers ftummen ließ.

Die Nachricht, die begreisticherweise von den Eltern und dem jungen Beleites in einem an Wahnsinn grenzenden Zustand mühsam entziffert wurde, machte über die Kleidung der Toten Angaben. Schwarze Knöpfstiefel, braune Strümpse, weiße Strumpsbänder, Unters und Oberkleider waren gesnannt. Ein grüner, sußfreier Lodenrock, ein Jacketchen von gleichem Stoff und derselben Farbe. Braune handschuhe, ein brauner hut, so und so gezeichnetes hemd, so und so gezeichnetes Taschentuch bildeten weitere Erkennungszeichen. Das Alter der Toten wurde zwischen vierzehn und siebzehn, ihre Gestalt als schlank und mittelgroß angegeben. Endlich hatte man, nach dem Bericht, in ihrer Nähe ein Neues Testasment, das Geschenk eines Passors Beleites an Ruth heides brand, aufgefunden.

Dieses Stücken Papier mit den blauen Schriftzügen schlug wie mit furchtbaren, eisernen Hämmern auf die Ropfe und Herzen derer los, die es in Händen hielten. Ein Kragen aus Rahenfell war genannt. Frau heidebrand eilte sofort, mehrmals zusammenbrechend, die Treppe hinauf, nach Ruths Kleiderschrank. Der Kragen war fort. Sie sah die Freude des Kindes aufhüpfen an jenem elsten Geburtstag Ruths, wo das bescheidene Fellchen, unter den anderen Geschenken, auf dem Tisch zwischen den els brennenden Kerzen und der größten, dem sogenannten Lebenslichte des Töchterchens, lag. Für immer waren nun das Lebenslicht sowie alle übrigen Kerzen ausgeblasen.

Da nun also die Fragen der schwergeprüften Eltern von Emanuel auf dem Polizeibureau nur durch Schweigen beant, wortet wurden, bestärkte sich der Verdacht ganz allgemein, er musse, sosen er nicht selber der Morder war, jedenfalls irgendwie mit dem Morde in Verbindung siehen. Es war herzzerreißend, wie die verwaisse Mutter, Frau heidebrand, ihre unwiederbringlich verlorene Lochter in allen Tonen der

Berzweiflung und qualvollen But von Quint zurückforderte. Herr Heidebrand selbst war still und gefaßt und sah, wie er sagte, diese schreckliche Heimsuchung als eine verdiente Strafe des himmels an.

Amanuel wurde in das Untersuchungsgefängnis, das fich in einem Ziegelrohbau, dem sogenannten quisitoriat, befand, eingeliefert, wo er gebadet und in eine Zelle allein gestedt wurde. An mehreren folgenden Tagen ward er dem mit Untersuchung des Falles betrauten Nichter vorgeführt, der aber nicht einmal das Unumgängliche über seinen Namen, Geburtsort und stag aus ihm herausbrachte. "Wenn Sie nicht reden," fagte der Richter ju ihm, "fo fann das, falls Sie unschuldig sein follten, hochstens ju Ihrem Schaden sein." Satte Emanuel auch nur einen Namen aus dem Kreis seiner Junger genannt, so ware ein Unhalt gegeben und die Untersuchung beschleunigt worden. Je genauer und je ausführlicher er seine Angaben gemacht haben würde, um so eher hatte man seine Unschuld an den Tag gebracht. Allein es schien beinahe, als ob er wünsche, unschuldig für schuldig erflart gu fein.

Da Emanuel einen privaten Anwalt für seine Sache, ja überhaupt einen Anwalt nicht heranziehen wollte, hatte man ihm, wie es üblich ist, einen Verteidiger von Amts wegen zur Seite gestellt. Aber auch dieser Mann konnte aus Quinten nichts herausbringen. Zwar sagte er nicht, daß er schuldig wäre, aber ebensowenig irgendetwas, wodurch unzweideutig auf ein Bewußtsein von Unschuld zu schließen war.

Der Staatsanwalt glaubte an seine Schuld. Er hatte viele Zeugen verhort und es war ihm gelungen, die selfsame Laufbahn Emanuel Quints wenigstens teilweise aufzulichten. Die Scharfs, die Hassenpflugs, der Agitator Kurowsti, Bruder Nathanael Schwarz, der Müller Straube, die Pastoren Schimmelmann und Schuch standen bereits in seinen Atten und er hatte, in einer erheblichen Anzahl von Protos

tollen, sehr viele, wenig gunftige Zeugnisse gegen Quint zus sammengebracht.

Der Kern seiner Meinung über Quint hatte so ungefahr diese Gestalt gewonnen:

Der Deliquent hatte außerehelich das Licht der Welt erzblickt. Der Vater wurde von seiner Mutter nicht genannt und blieb also unbekannt. Man weiß, wie die große Mehrzahl dieser nicht wohlgeborenen Kinder auf verschiedenen Wegen, besonders auf dem Wege des Verbrechens, zugrunde geht. Auch der Staatsanwalt wußte das. Mit Arbeitsschen, alias Faulheit, war nun im Falle, der vorlag, wie so oft, der erste Schritt auf der Bahn des Verbrechens gemacht worden. Der Stiesbater Quints, der Bruder Quints, ja selbst die rechte Mutter des Menschen, diese unter einem nicht endens wollenden Tränenstrom, erbrachten dafür die Bestätigung.

Der Mußigganger, der ju hause nicht gerne sein mochte, weil er dort zur Arbeit angehalten zu werden fürchten mußte, fing zu vagabondieren an. Dies war ihm aber endlich ebens falls unbequem und er fagte sich, vielleicht durch schlechte Ges sellschaft angeregt, daß er die gläubige Einfalt seiner Mitz menschen durch irgendeinen dreiften Schwindel sich nubbar machen muffe. Dies gelang ihm über Erwarten und er nistete sich in innischer Beise bei den Brudern Scharf als Schmaroper ein. Mit fpstematischen Schwindeleien hatte er nun die leichtgläubigen Webersleute seinen Zwecken dienste bar gemacht, fo daß er fie in ihrer Berblendung nach und nach, dem raffiniertesten hochstapler gleich, um ihr ganges Bermogen prellen fonnte. Er wurde gefaßt und per Schub nach seiner heimatsgemeinde gurudgebracht. Er hatte fich irgendwo den Beruf eines heilfunstlers angemaßt, wie denn folche Leute und geborene Scharlatane, einmal entlaret, um neue Mittel ju neuen Betrügereien niemals verlegen find. Er ging noch weiter, er gab fich, in seinem Innismus selbst por bem Beiligsten nicht jurudweichend, fur einen Bunder tater, fur einen Apostel, ja fur den wiedergekommenen Christus selber aus, womit er sich, obgleich im beschränkten Kreise, den großen Betrügern aller Zeiten anreihte. Da aber emporte sich der gesunde Sinn seines Heimatsorts, so daß er über einen Denkzettel, leider einen, der nicht durch; greisend war, zu quittieren hatte.

Jest nahm sich eine allgemein verehrte Dame in driftlicher Liebe seiner an und man suchte den Menschen, unverdienter: weise, mittels der Langmut vieler ehrenwerter und geachteter Personlichkeiten, in ein bescheidenes und geordnetes Dasein zurückuleiten. Man umgab ihn in Milksch und Umgebung mit vieler, zwedlos vergendeter Liebesmuh. War doch die Gesinnung des entschlossenen Varvenus — was er in jenen Tagen war! — inzwischen durch sozialistische, anarchistische und nihilistische Ideen heimlich noch tiefer vergiftet worden. Bum Dank für genossene Wohltat knupfte dieser Dorftartuff eine unerlaubte Beziehung mit der faum fonfirmierten Tochter seiner Wohltater an (sic! der Beamte gagerte nicht, zugunsten seines Ralkuls auf die Tote einen Schatten zu wer: fen), die er, mit der ihm eigenen Routine, auf Grund ihrer findlich gläubigen Urteilslosigfeit, gang in seine Gewalt bekam.

Aus dem weiteren Verlauf der Lebensschicksale Quints schloß der öffentliche Ankläger auf seine Gefährlichkeit. Er hatte staatsgefährliche Außerungen, die der Betrüger laut vieler bestimmter Zeugenaussagen öffentlich immer wieder getan hatte, sorgsam zusammengetragen. Sie waren unter den Spismarken: Gegen die Monarchie! Gegen die Resligion! Gegen die Kirche! Gegen den Staat! rubriziert. Quint hatte sich für die freie Liebe erklärt und mit Entschiedens heit gegen das Privateigentum, wobei, was die Sache nur noch verschlimmerte, das christliche Mäntelchen herhalten mußte.

Der Staatsanwalt hatte den Schlächtermeister und Wirt vom Erunen Baum, sowie den Restaurateur und Geschäftse inhaber des Musenhain verhört oder verhören lassen und

besonders das Protofoll des sogenannten schwarzen Karl war von allen für Quint das am meisten belassende. Der Beamte sagte, selbst das Gefühl dieses nicht gerade musters haften Christen habe sich gegen die Blasphemien dieses Menschen aufgebäumt.

Der untersuchende Richter sowie der offizielle Unwalt waren von der Schuld Emanuels nicht überzeugt, tropdem man bei der Leiche Ruths, und zwar unter dem hemd, auf bloßer Bruft, einen Brief gefunden hatte, der "Emanuel Quint" unterschrieben war und das Madchen nach Breslau in Quintens Umgebung, mit einigen schwulftigen, überspannten Phrasen, die von der Rabe des neuen Zions faselten, lud. Der Staatsanwalt gab gwar gu, der Brief fei von dem Delins quenten felbst vielleicht nicht geschrieben, da er eine unbeholfene Sand zeigte, die den Quintichen Schriftproben unahnlich war, aber er meinte, er ware diftiert worden. Er behauptete ferner: es fei bezeichnend fur die tiefe Berderbnis Quints, wenn er wirklich nur durch Gelegenheit zu dem widernaturs lichen, bestialischen Morde gekommen sei, daß er den traurigen Mut befessen habe, das wohlerzogene Rind in jene Lafter: hohlen herbeiguloden, jenen Sumpf, der hier in der Stadt das Element seines Daseins gewesen war.

Nun also: Untersuchungsrichter und Verseidiger teilten diese Ansichten nicht. Man hatte Quinten den Vrief gezeigt und auch daraufhin nur ein Schweigen zur Antwort erhalten. Eines Tages boten sich Rittergutsbesitzer Elaser, Geheimrat Mendel und Maler Kurz als Zeugen dafür an, daß sie Emanuel Quint der ihm zur Last gelegten Tat nicht für fähig hielten. Dies tat herr Elaser, obzleich sein Sohn durch Quint, an jenem Abend im Musenhain, arg verwirrt und befört worden war. Er hatte nämlich von Benjamin am nächsten Tage einen aussührlichen Brief erhalten, worin er in aller Form auf seine fünstige große Erbschaft verzichten wollte, war daraushin nach Breslau gereist und hatte gefunden, wie sein Sohn in seinem Entäußerungsbrange bereits den Jus

V, 34

halt seiner hubschen Wohnung zur Halfte verschenkt hatte. Er lachte, pacite ihn auf und schickte den jungen Menschen mit einem seiner Freunde, einem jungen Arzt — und zwar unter dessen Berantwortung! — nach dem Haag und später auf eine Nordlandreise.

Dominif und Elise Schuhbrich waren tot in einem fleinen Waldchen draußen, unweit der Oder gefunden worden. Sie hatten, nach Übereinkunft, mit eigenem Willen dort ihrem Leben ein Ziel geseht. Eine Rugel aus dem Revolver Dominiks hatte die Geliebte, eine zweite ihn selber hingerafft. Er lag, als beide erst einige Tage nach der Tat, von polnischen Flößern entdeckt wurden, mit seiner Stirn auf Elisens Brust.

Natürlich belastete dieser Vorfall Quint, besonders als man nach einiger Zeit genügende Anhaltepunkte zu haben meinte, in Quint den Verderber und Verführer auch dieser Jünglingssseele zu sehen. Der häftling wurde denn eines Tages auch dem Vater Dominiks, einem Postbeamten, vorgestellt, der übrigens ohne sichtbare Zeichen der Trauer, ausgenommen den schwarzen Krepp um den rechten Urm, den Toten und seine handlungsweise mit trockenen, harten Schlüssen versutteilte.

Wie er den Sohn nun einmal betrachtete, schien er eher durch seinen Tod von einer qualenden Sorge befreit, als betrübt zu sein. Solange er lebte, hatte er einen Teil seines schmalen Sehalts für seine Erziehung abtreten müssen, was ihm ein immerwährender Anlaß zur Entsagung, sowie des Rummers und Argernisses war: eine Tatsache, die er dem Sohne bei jeder Gelegenheit ohne Umschweise deutlich machte.

Quint schüttelte sich, nachdem der rechtliche und forrette Beamte gegangen war, als ob ihn ein physischer Etel ans wandele. Seine Aufseher gaben an, er habe bei dieser Sez legenheit laut gesagt, daß nichts den Menschen so klein und verrucht mache als die Sorge ums tägliche Brot.

Dieselken Aufscher konnten bei einer andren Gelegenheit, in der Gebundenheit ihrer Meldungspflicht, ihrer Entrustung über den Empfang, den Quint im Sprechzimmer seiner verzweischten Mutter bereitet hatte, kaum genügenden Auszdruck verleihen. Die Mutter schrie und fragte den Sohn ein übers andere Mal: "Junge, hast du das wirklich getan?" womit sie den Mord des Mädchens meinte. Ohne daß sie nun aber eine Antwort erhalten hatte, nahm sie, nach ihren Neden zu schließen, die Schuld als erwiesen an und überzhäuste den Sohn mit Anklagen, sowie mit Vorwürsen wegen seiner leider von jeher an den Tag gelegten Unfolgsamseit. Alles sei nun, behauptete sie, eingetroffen, wie es der Stiefzvater, wie es der Bruder, ja wie sie selbst es ihm prophezeit habe und er könne darüber nun nicht weiter verwundert sein.

Als sie nun sagte: "Du hast es dir zuzuschreiben, wenn deine arme Mutter mit Schande und Gram in die Grube fährt," rief der gefesselte Hästling plöglich: "Weib, wer bist du? Ich fenne dich nicht! Ich bin von oben herab und du bist von unten her! Willst du den Leichnan wieder nehmen, den du geboren hast, so gedulde dich! Bald werse ich auch das letzte, was an mir irdisch ist, hinter mich." Er bat dann die Wärter, sie möchten ihn in die Zelle zurückbringen.

Man weiß, wie Gefangene durch die Wande, von Zelle zu Zelle, sich mittels Rlopfens verständigen. Die sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets werden, je nach Bedarf, mit so viel Schlägen bezeichnet, als die Rummer bezträgt, die jeder von ihnen in der gefamten Neihe innehat. So wurden die unfreiwilligen Bewohner des Untersuchungszesängnisses und vieler anderer Zellen auf Flügel B. durch die seltsame Nachricht eine Zeitlang belustigt und aufgeregt, die mit Klopfsignalen von unten, von oben, von rechts und von links durch die Wände drang: nämlich, daß Christussselbst in einer der Zellen zugegen wäre.

34 ª

Die humorisische Tatsache hatte allmählich ihren Weg über die Anssehr zum Bureau des Inspektors gemacht, der sie gelegentlich seinem Schwiegersohn, einem Masuren, der an dem gleichen Inquisitoriat Gefängnisgeistlicher war, lachend mitteilte. Lange wußte man nicht, in welcher Zelle der Ursprung des Unsugs zu suchen war. Es ging hier mit dem gebenedeiten Namen ähnlich, wie es mit dem Maulwurf in der Tragödie geht: "hic et ubique, wühlst so hurtig sort, o trefslicher Minierer!" Er war hier und da und war überall, ohne daß man den gespenstischen Träger betreten konnte.

Endlich fiel es dem Geistlichen ein, den des Mordes vers dächtigen Quint in sein Amtszimmer führen zu lassen, einen überaus behaglichen Raum, der natürlich innerhalb des Jnsquisstoriates gelegen war. Der Geistliche liebte Gefängnisstoft und versäumte selten, sich von dem allgemeinen Graupensgericht zur Stillung seines masurischen Appetits etwas aufstragen zu lassen. Er löffelte gerade, das Taschentuch vor die Brust gesteckt, als Emanuel zwischen zwei Aussehern bei ihm erschien.

"Kinder," rief er, "folche Suppe! Ihr wist ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Früher legte man euch auf Latten und fütterte euch mit unsauberem Wasser und schimmligem Brot." Er war aufgeräumt und wollte versuchen herauszubekommen, ob Emanuel nicht der Urheber des Christusunfugs wäre, der nachgerade das ganze Eefängnis radiat machte. Vielzleicht legte der, wie aus den Utten ersichtlich war, verstockte Mensch, bei seinem christlichen Tic, dem Geistlichen, sogar in der schweren Schuldfrage am ehesten ein Geständnis ab.

Einsweilen hatte er aber noch die Seelsorge eines Made hens zu vollenden, die wegen Mord ihred Kindes zu zwölf Inhren Zuchthaus verurteilt worden war. Nur mit knapper Not war die Armste dem henker entgangen. Man hatte ihr und ihrem Kinde in fünf, sechs Gemeinden rundweg das Domizil verweigert. Für die Not und die Lat des einsachen

kandmadchens trugen Gesellschaft und Staat die Berants wortung, ohne sich dessen, ganz wie ein gewissenloses Individuum, in Trägheit und Gleichgültigkeit bewußt zu werden. Der Staat aber hatte seine Schuld durchaus nur durch ein neues Verbrechen, das er sich selbst sanktionierte, an dem Mädchen weitzumachen gewußt.

Die Berurteilte weinte seit vielen Wochen. Sie wollte nicht leben und hatte verschiedene Gelbstentleibungsversuche ges macht. Bum Paftor geführt, hatte fle nur immer gerknirfete und verzweifelte Fragen an ihn wiederholt, ob sie wohl irgendwie Aussicht habe, ihr Kindden im Jenseits wieder: aufchen. Alles andere erfcbien ihr gleichgultig. Gehnfucht nach ihrem Kinde allein war es, was immer neue Tranens ftrome in ihre vom Beinen fast erklindeten Augen trieb. Der sogenannte Ralfaktor, ein Straffling, brachte die Gromens suppe hinaus, und als fich der Puffor, ichon in Gedanfen bei Quint, ber Berbrecherin gumandte, fagte biefe feufgend: "Hich weiß nicht, warum gerade mich das Schickfal fo geschlendert bat?" - "Bas? Schickal gefchlendert?" donnerte baraufbin der Vaftor und im nachsten Augenblick flog, von feinem hertus lifden Urm gefchlenbert, ein Stuhl buchftablich gegen bie Band. "Ich fann einen Stuhl Schleubern," fagte er, "aber das Schickfal fann feinen Meuschen schleubern. Gott hat ihm dazu die Macht nicht gegeben. Aber er hat dem Mens ichen ben freien Willen gegeben, hinter bas Bofe bie Errige, binter bas Gute aber den Lohn gefett. Nicht bas Schuffel tragt, fondern du allein tragft vor Gott und Menfern, beines Verbrechens wegen, die Verantwortung. Dein Lind wird am innaffen Gericht gegen bich zeugen."

Der Pastor zog einen elsenbeinernen Zahnstocker aus seiner bis an den hals zugeknopften schwarzen Weste hervor und reinigte sein prachtvoll weißes, negerhaft gesundes Califdamit, während das Mädchen, das in Verzweislung ihr Kind getotet hatte, erschrocken, mit ploglich trockenen Augen, voll Grauen in sich zusammenkroch. Vor einem Jahre sear

bie arme swanzigiährige Jungfrau noch schön gewesen, heute erschien sie zusammengekrochen, knöchern, unschön und greisenhaft ausgehöhlt. War es nun deshalb, weil die seltsam wissenden, großen Augen des anderen Sträslings, Emanuels, unverwandt auf ihr geruht hatten, oder hatte sie überhaupt das wirre Bedürfnis, bei irgend jemandem um Gnade zu slehen: kurz, indem sie abgeführt wurde, hatte sie unversehens ihre brennend saugenden Lippen auf Emanuel Quintens gefesselte hände gedrückt.

Der Pastor war sprachlos. Er hielt den Zahnstocher wie einen gen Himmel weisenden Finger in der Hand. Es war ihm gewesen, als wenn jemand die deutsichen Worte: "Weib, deine Sünden sind dir vergeben!" gesprochen hatte. "Das ware noch besser," fuhr er los, "wenn hier, im Zimmer des Pastors, ein Schlingel, der beinahe des Mords überwiesen ist, die ungeheure Oreistigseit haben wollte, mit dem Worte Sottes Unsug zu treiben. Versteht er mich? Er Kujon! Er Patron!" — und er brachte sein glattrassertes, mit breiten Backenknochen und Kinnladen versehenes Angesicht, dicht an Quint — "versteht er mich? Schindluder treiben wir hier mit den beiliassen Dingen nicht!"

"Naus!" schrie er. "Das geht denn doch über alles, was mir irgendein Zuchthäusler jemals in diesem Naume gezboten hat, weit hinaus. Lanek," wandte er sich an den Oberausseher, "bitte, melden Sie diese Person! Raus mit dem Menschen, ich kann ihn nicht sehen! Soll ich mir etwa von diesem Abschaum das Heiligsse in den Kot ziehen lassen? das Erhabensse, was überhaupt in mir ist? Nein! Das liegt außerhalb meiner Amtspflichten."

"Schauen Sie doch mal unten nach," sagte der Pastor gleich darauf sehr ruhig zum Kalfaktor, als er allein mit ihm im Zimmer war, "ob meine Frau beim Herrn Inspektor ist; sie wollte mich nämlich zum Gartenkonzert in den "Zwinger" abholen." Der Kalfaktor ging, und der Kirchenmann zundete mit Behaglichkeit seine Zigarre an.

11nd es wurde noch einige Wochen lang unterirdisch von Zelle zu Zelle die Nachricht gepocht, daß Christus felbst im Gefänanis jugegen mare. Die Mande vibrierten und bebten eine Zeitlang aus der mofferibfen Quelle ges fpeift, von den Worten des echten Seilandes, unter denen ber Sas "Was ihr getan habt einem meiner geringften Brus ber, das habt ihr mir gefan!" immer wieder fam. Die Steine spracen: "Fürwahr, er trug unsere Rrantheit und nahm auf fich unfere Schniergen, aber wir hielten ihn fur den, ber von Gott geschlagen und gemartert wurde." Die Steine fprachen: "Sie haben Chriffus verachtet, gehaßt, verkannt, verfolgt, verflucht, verhöhnt, geschlagen, angespien, unschuls dig eingeferkert und ans Kreuz geheftet! Er ward zwischen den Mordern aufgehängt und unter die Berbrecher gerecht net." So und abulich sprachen die Steine fort, aber der Direktor der Austalt meinte, man tue am besten, des im Grunde harmlofen Unfuge nicht weiter zu achten.

Mittlerweile wurden durch eine Fabritarbeiterin, nas mens Rahmaret, gewisse Tatsachen jur Reantnis der Behörde gebracht, die nach und nach den Verdacht des Mordes einigermaßen von Emanuel ablenkten. Eines Tages fragte man ihn, ob er einen gemiffen Menfchen, der nach ber Schildes rung mit dem bohmischen Josef identisch war, tenne und ihn des Mordes für fähig halte. Quint sagte zwar, er tenne ihn, daß er aber den Mord nicht verübt habe, sei ihm gemiß. Tros des Stillschweigens, dessen Quint sich leider befieißigte und das man schlechterdings nur als Ausfluß seines Schuld: bewustseins deuten fonnte, waren doch aber nun die Zweifel der Anflagebeborde rege genracht, und nachdem die Unter: suchung eine Zeitlang auch in einer anderen Richtung bes trieben worden war, hatten sich die Resultate der Nach: forfdung endlich zu einem fast ludenlosen Entlastungebes weise für Quint gusammengeordnet. Man hatte die Spuren bes bohmischen Josef genau verfolgt und wußte, wo er an

jedem Tage der letzten Wochen vor Begehung der scheußlichen Tat gewesen war. Er war um die Apotheke geschlichen, in der die kleine Auth dei Freunden der Eltern seinerzeit, um sie auf andere Gedanken zu bringen, untergebracht worden war. Er hatte dann auf dem Milhscher Dominium Arbeit gefunden. Eine Anzahl Zeugen meldeten sich, denen der häßliche Mensch in Begleitung des lieblichen Madchens aufges sallen war, als er sie, meistens auf Feldwegen, gen Breslau sührte. Den Menschen selber aufzusinden, gelang indessentroh aller Bemühungen nicht.

Als man Quint, dessen Alibi allmählich durch Zeugen durchaus erwiesen ward, die günstige Wendung der Sache mitteilte, und ihm die Aussicht auf seine nahe Freiheit nicht vorenthielt, legte der Narr zum Schrecken des Anwalts und zur nicht geringen Verlegenheit der Behörde das Geständnis des Mordes ab.

Das Geständnis konnte indessen nicht Stich halten. Man stand auf den Punkt, den Narren dennoch in Freiheit zu sehen, als man eben an der Stelle, wo der Mord der kleinen bejammernswerten Auth verübt worden war, die Leiche des böhmischen Josef fand, der sich am Ust einer Weide erhängt hatte. Es hätte kaum der Selbstbezichtigung mehr bedurft, die man in seiner Lasche fand, edenso unbeholsen als umständig niedergeschrieben, um seine Schuld über allen Zweisel erwiesen zu sehen.

Die Kunde von der Entdeckung des wahren Taters drang natürlich sogleich zu den Heidebrands und von da zu Lehrer Krause hinüber, wo sie im Besinden Mariens eine Wandlung zum Besseren hervordrachte. Das Mädchen hatte ihre Tage, seit dem Verschwinden Emanuels, in Abssonderung von allem Verkehr zugebracht, und als der allgesmein geteilte Verdacht ihn zum Verbrecher stempelte, war ihre Gesundheit buchstäblich zusammengebrochen. Es kamen Arzte, man rief den Milisscher Schäfer herbei, man versuchte

cs wiederum mit dem sogenannten Gesandbeten, ohne daß es gelang, den Zustand des Mädchens zu verbessern. Sie erbrach die Speisen, sooft man sie etwas zu essen zwang, sie litt an einer schrecklichen Blutseere, schließlich vermochte ste kaum noch, vor Schwindel und Herzstopfen, die wenigen Schritte von ihrem Bett bis ans Fenster zu gehen, wo sie, in einem Korbstuhl sitzend, einige Stunden täglich Luft atmen mußte.

Man hatte hier die Idee von einem schlimmen kotterdasein bekommen, das Quint in der Großstadt gesührt und das ihn ins Verderben gestürzt haben sollte. Man sing diese Aussch, als die Unschuld Quints an dem Morde bekannt wurde, zu modiszieren an. Und nun, wie gesagt, geschah es, daß sich die Gesundheit Mariens zusehends besserte. Sie aß, sie sprach, ihre Wangen nahmen ein wenig Farbe an. Vald unternahm sie kleine Spaziergänge. Sie richtete einen Brief an ihre Schwester Hedwig, die noch immer im Kransenhaus Prosessor Mendels beschäftigt war, worin sie den Tag zu wissen wünsche, an dem Emanuel aus dem Gesängnis verzmutlich entlassen werden würde.

Für die Entlassung war der erste Oktober festgesetzt und das Datum Emanuel mitgeteilt worden. Er hatte also den ganzen Sommer in Untersuchungshaft zugebracht. In seiner Autoort auf einen Brief, den er in seiner Zelle erhielt, ein Schreiben, in dem Hedwig Krause Meriens Frage an ihn weitergab und zugleich mitteilte, daß ihre Schwesser Marie, sie selbst und ihr Bräutigam, Bernhard Kurz, Quinten am Gesängnistor erwarten und in Empfang nehmen würden ... in seiner Antwort auf diese Rachricht sagte Quint eine Unswahrheit: er gab auf das allerbestimmtesse als den Tag seiner Entlassung nicht den ersten Oktober, sondern den zweiten an.

Alls am zweiten Oftober der Maler Kurz mit den beiden Madden mittags zwolf Uhr am Eingang des Juquisitoriats erschien, sing für sie ein langes vergebliches Warten und

Nachfragen an, wodurch sie am Ende zu der Überzeitzung gelangen mußten, daß sie Emanuel Quint versehlt hatten. Sie glaubten zunächst natürlich, ihn, womöglich am gleichen Tage, noch irgendwo in der Stadt zu entdecken, eine Verzmutung, die leider nicht zutreffend war. Sie haben ihn nicht nur an diesem und an den folgenden Tagen vergeblich gessucht, sondern ihn überhaupt niemals wiedergesehen.

uint hatte sich am Tage vorher stillschweigend davon, gemacht. Da sein Prozeß nicht verhandelt worden war, hatte man seiner in der beschränkten Offentlickeit, die sein Fall erlangt hatte, längst vergessen, als er wieder auf freiem Juße stand.

In der Nahe des Plages, an dem die kleine Ruth ihr Ende gefunden hatte, erschien am ersten Oktober ein lang aufgeschossener, durftig gekleideter, rotblonder und bleicher Mensch, der von einigen Leuten gesehen wurde. Er tried sich lange in der Gegend der Mordtat herum. Er pochte kurz darauf an die Türe des Küsters leise an, worauf das Weid des Küsters, einen Bettler vermutend, öffnete. "Ich din Christus! Gib mir ein Nachtlager!" Da schlug sie ihm, selbstverständlich, tief erschrocken, sogleich mit ganzer Kraft die Tür vor der Nase zu.

So ging es auch im hause des Lehrers einige Tage später, wo einst Emanuel Quint, im Schulzimmer, Bruder Natharnaels Bußpredigt gelauscht hatte. Die Lehrersleute saßen bei Tisch und ein kalter Herbstwind durchbrausse draußen die Dunkelheit. Man hörte einen Schrift auf der Hausschwelle und hernach ein Pochen gegen die Tür. Die Frau wollte nicht öffnen, sie fürchtete sich. Nachdem, aus irgendeinem Grunde ängstlich geworden, der fromme Lehrer seine Seele dem Herrn empfohlen hatte, öffnete er und fragte durch den Türspalt: "Wer ist hier?" "Christus!" kam es leise zur Untwort. Und sofort schlug mit einer Gewalt, die das Hauschen erbeben machte, von der Hand des Lehrers gerissen,

die Tur ine Schloß. Er fam schlotternd herein zu feiner Frau und behauptete, draußen flunde ein Wahnstnniger.

Etwa eine Woche nach diesen Borfallen brachten Bers

liner Zeitungen diese kurze Notig:

Die Bewohner des Offens unserer Stadt werden seit einiger Zeit durch die Erscheinung eines Menschen beunruhigt, der nie um Geld, sondern immer nur um Obdach und Brot bittet und auf die stereotype Frage: Wer ist da? sich als Christus bozeichnet. Man kann sich denken, welchen Schreck der im übrigen wahrscheinlich harmlose Irre überall, wo er auftaucht, verurssacht. Er dürste wenig Geschäfte machen. Die hausfranen schieben meist, kaum daß die ominose Bezeichnung gefallen ist, den Riegel vor und bringen die Sicherheitssette in Ordnung.

Wiederum eine Woche spater fing der gleiche Unfug in der ehemaligen freien Reichsstadt Frankfurt am Main die Leute ein Weilchen zu beschäftigen an. Vor dem Karren und Beitler, der sich Christus nannte, waren mittlerweile zwischen Berlin und Frankfurt Hunderte und Aberhunderte von Hausstüren zugestogen. Ein Frankfurter, der die Angelegenheit auf ironische Weise nahm, sagte, der Herrgott in seinem Himmel musse unzweiselhaft durch den ungewohnten, wilden Lärm des Türenschlagens neuerdings auf die Vorgänge unter dem Monschengeschlecht ausmerksam geworden sein.

Unwillfürlich dankt man dem himmel, daß nur ein armer Erdennarr und nicht Christus selber der Wanderer gewesen ist: dann hatten namlich Hunderte von katholischen und protestantischen Geistlichen, Arbeitern, Beamten, Landraten, Raufleuten aller Art, Generalsuperintendenten, Bischofen, Abligen und Bürgern, kurz zahllose fromme Christen, den Fluch der Verdammnis auf sich geladen.

Aber wie konnte man wissen — obgleich wir "Führe uns nicht in Bersuchung" beten, ob es nicht doch am Ende der wahre heiland war, der in der Berkleidung des armen Narren nachsehen wollte, inwieweit seine Saat von Gott gesäet, die Saat des Reiches, inzwischen gereift ware? Dann hatte Christus seine Wanderung, wie ermittelt wurde, über Darmstadt, Karlsruhe, Heidelberg, Basel, Zürich, Luzern bis nach Söschenen und Andermatt fortgesetzt und hatte überall immer nur von dem gleichen Türenschlagen an seinen Vater im himmel berichten können. Nämlich der Narr, der sich Christus nannte, teilte zuleht mit zwei armen, barmherzigen Schweizer Berghirten, oberhalb Andermatt, Brot und Nachtquartier. Seitdem ist er nicht mehr gesehen worden.

em Chronissen, der auf den Spuren Emanuel Quins tens ging, ist es wahrscheinlich, daß jener Mensch, der seinen Christuswahn, verlassen und einsam, durch Deutschland und durch die Schweiz schleppte, der verschwundene, arme Tischlergeselle aus Schlessen war. Er war auch derfelbe, wie ihm scheint, der oberhalb des Gotthardhospizes nach der Schneeschmelze im Frühjahr darauf erstarrt und zusammenz gekanert gefunden wurde. Unzweiselhaft hatte sich Quint beim tiesen Schneegesidber verirrt, hatte das Hospiz, auf dem Passe zu milderen Breiten, versehlt und war in die Wildenis des Pizzo Centrale hinausgeraten. Dort hatten Nacht, Nebel und Schneegesidber ihn eingesargt.

Dies mußte im Spatherbst ober beginnenden Winter geswesen sein, denn er hatte, als ihn die Sennen heraushoben, sicherlich fünf oder sechs Monate lang in der tiesen Schnees und Sisschicht verborgen gesteckt. Auf einem Briesbogen, den man in seiner Tasche fand, waren die Worte noch deutslich zu lesen gewesen: "Das Seheimnis des Neichs?" die keiner beachtete noch verstand, die aber dem Chronisten, als er das traurige Dokument in Handen hielt, eine gewisse Rührung abnötigten. War er überzeugt oder zweiselnd gesstorben? Wer weiß es? Der Zettel enthält eine Frage, sicherlich! Aber was bedeutet es: Das Geheimnis des Neichs?



. Drud ber G. Gundlach Att. Gel. in Bielefelb





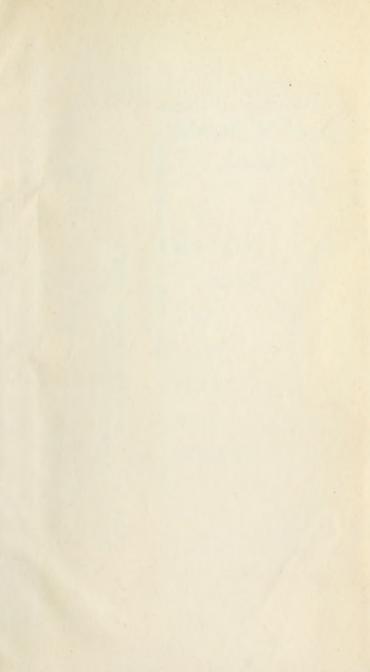



589297

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Hauptmann, Gerhart Gesammelte Werke,

LG H3748

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

